

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

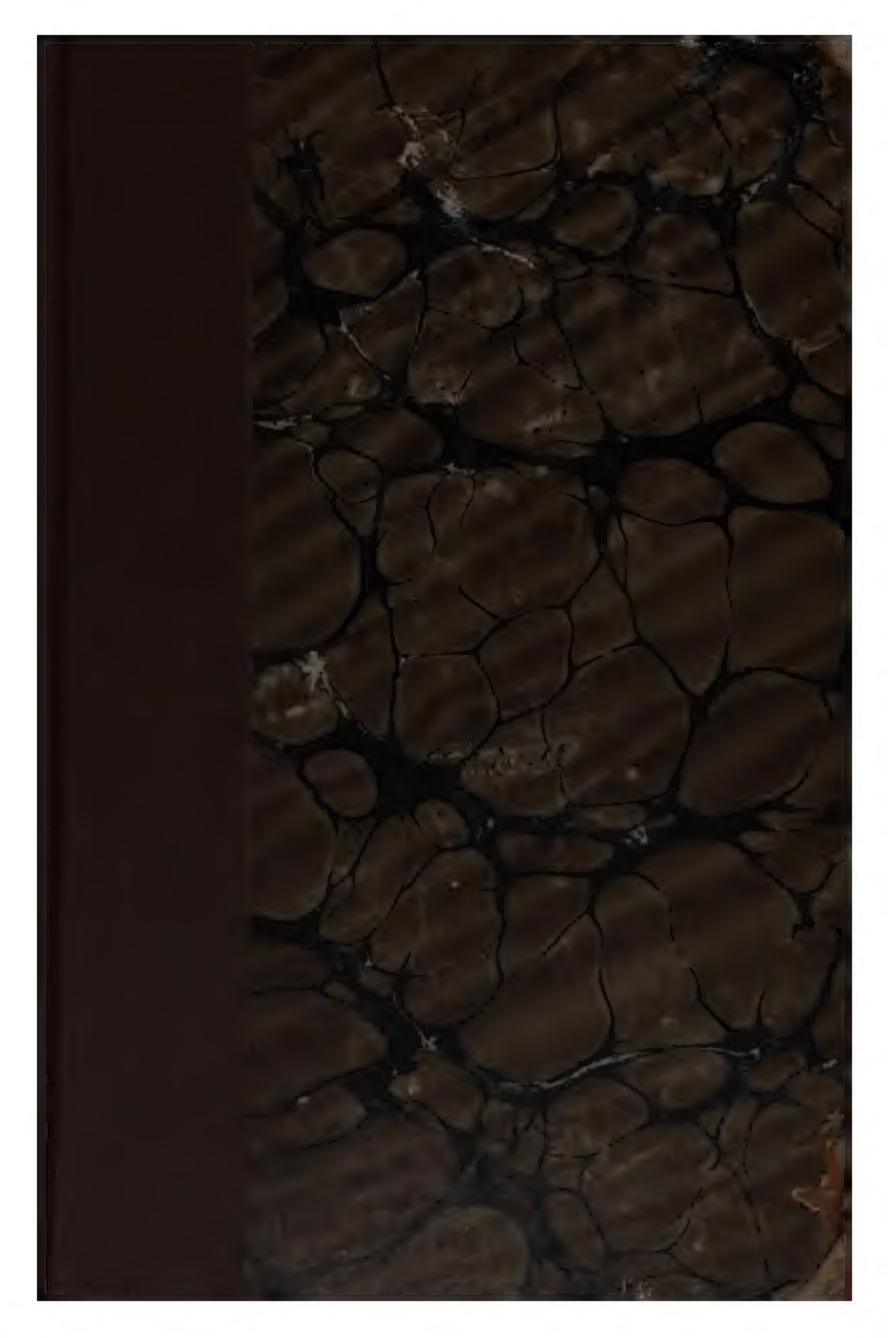

| : |   |   |   |      |
|---|---|---|---|------|
| • |   |   | • |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
| • | · |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   | • |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   | · '2 |



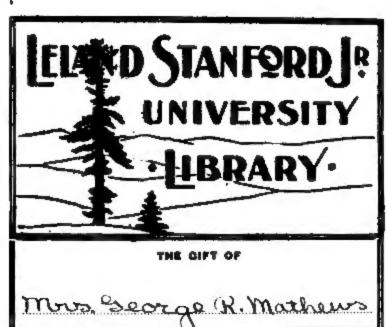

Jev. R. Matteurs. #Et. 5/90.

JD winity Halli Cambridge Wass.

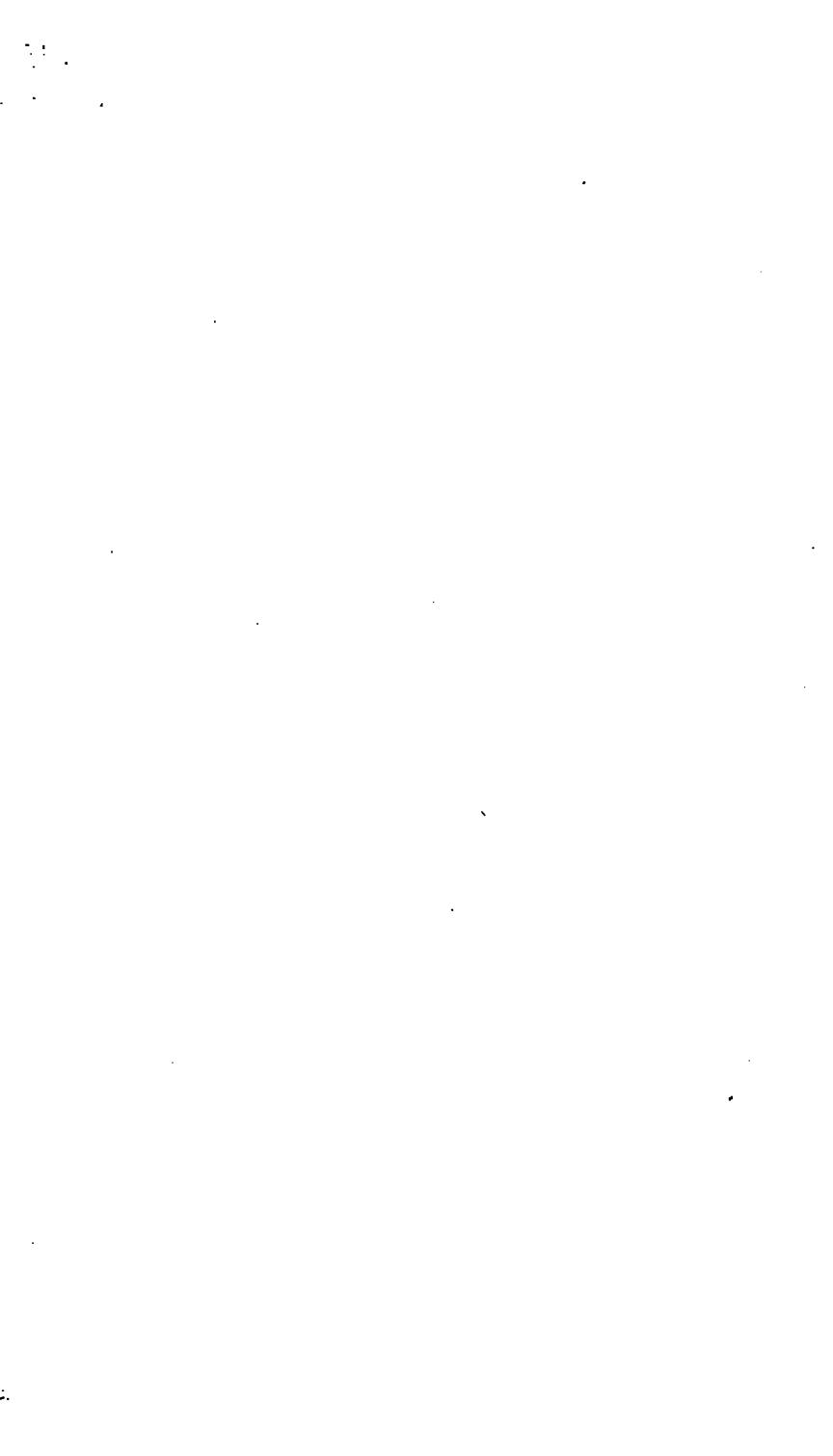

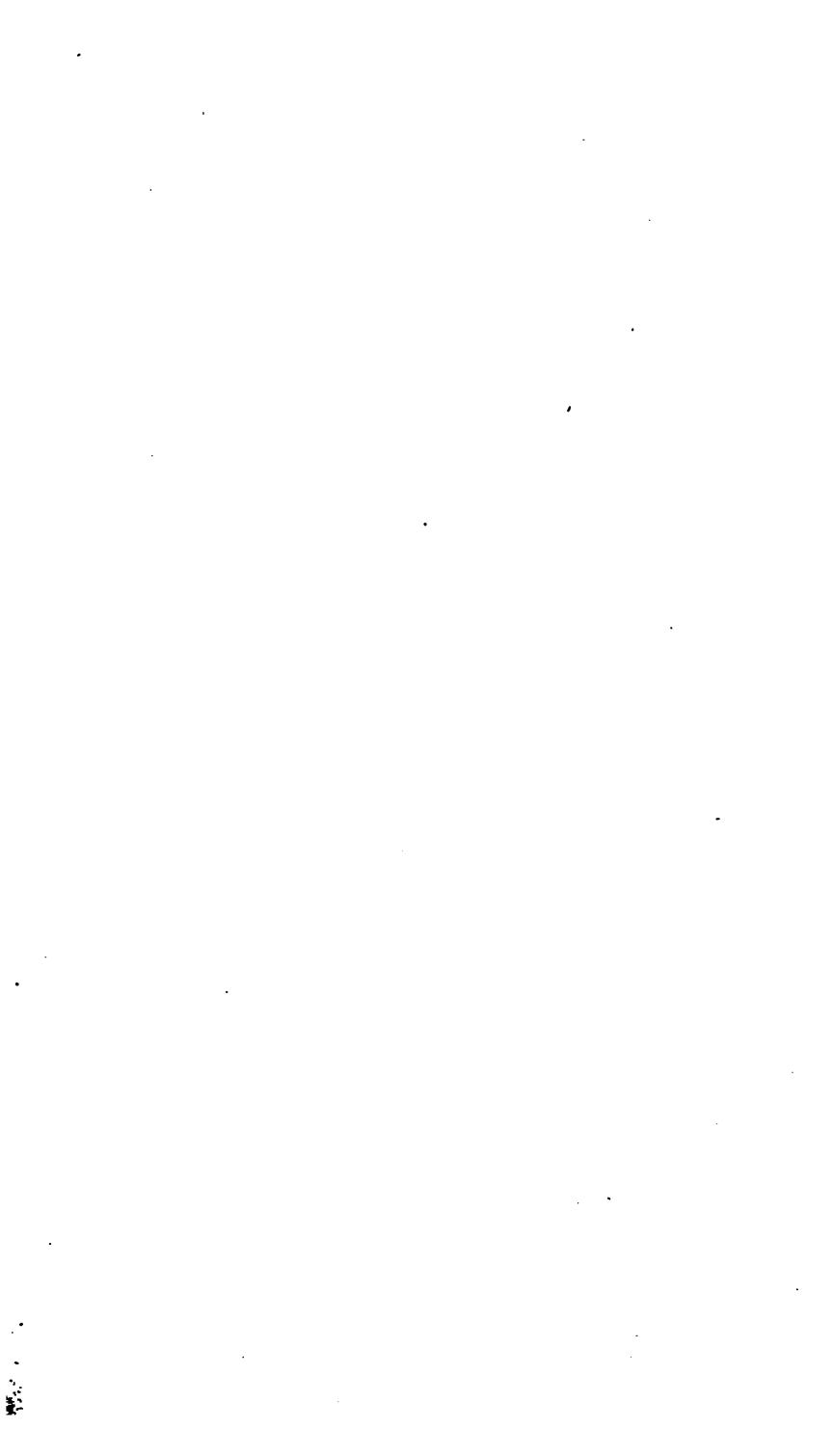

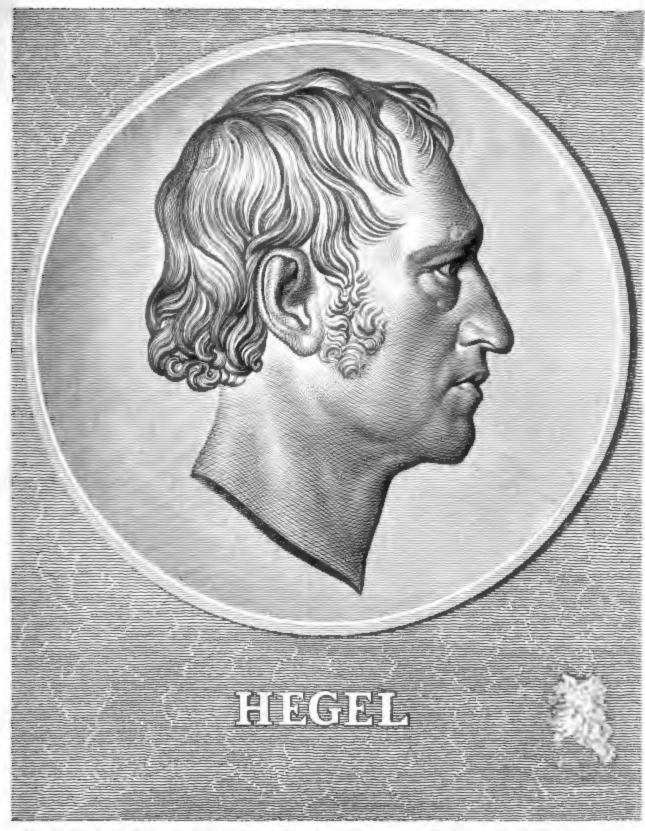

Name treatment the section of the property of the property of the first of the property of

## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

# Leben

beschrieben

bur ch

Karl Mosenkranz.

Supplement zu Begel's Werken.



Mit Begel's Bildnig, gestochen von R. Barth.

Berlin,

Verlag von Duncker und Humblot.

1844.

### Vorrede.

Worweg, eh' ich einigen allgemeineren Betrachtungen mich hingebe, zu denen diese Biographie mich veranlaßt, will ich dem Bedürfniß meines Herzens Genüge thun, denjenigen, welche mich dabei unterstüßt haben, meinen herzlichen Dank auszusprechen. Leider sind es nicht so Viele, als ich munschen mußte, daß es gewesen waren. Wie schwer halt es doch bei uns Deutschen, ein gemeinschaftliches Wirken herbeizuführen, sollte es auch so gut als muhelos sein! Rächst der Familie Hegels, die nach und nach mir seinen gesammten wissenschaftlichen und brieflichen Nachlaß mit unbedingtem Bers trauen überliefert hatte, habe ich nur dem Herrn Diakonus Binder in Heidenheim, den Herren Professoren David Strauß in Heilbronn, Abegg in Breslau, Hinrichs in Halle, Sieße in Treuenbrießen, dem Herrn Baron Boris b'Prkull in Liefland und einem bei biographischen Interessen ber Gegenwart unumganglichen Manne, herrn Varnhagen von Ense zu Berlin meinen Dank zu sagen. benen ich sonst noch Beiträge erwartete und denen ich meinen Wunsch darnach zu erkennen gegeben hatte, haben entweder nichts mitzutheilen ober mogen es nicht.

Unaufgefordert hatte dagegen Herr Schwab die Güte, mir von Tübingen den Brief abschriftlich zu übersenden, in welchem Hegel sich zur Annahme der Hauslehrerstelle bereit erklärt, die Holderlin ihm zu Frankfurt a. M. ermittelt

hatte. Es ist zu hoffen, daß wir durch Herrn Schwab über Hölderlins Leben grundlicher unterrichtet werden, als es bis= her der Fall gewesen. Ich habe deshalb in der Biographie den Abschnitt über Hegels Verhältniß zu Hölderlin kurzer gehalten, als es in meiner ursprünglichen Absicht lag. Wenn aber auch Herr Schwab der Meinung ist, daß das Drängen nach dem All und dem Einen in Hölderlins Weltan= schauung erst durch Schelling hervorgerufen sei, so kann ich mich von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht überzeugen. Schelling kam erst Michaelis 1790 nach Tubingen, zeichnete sich zunächst für die anderen Studirenden nicht als philosophischer Kopf, sondern als ein in der Kenntniß des Hebrai= schen tuchtig geschulter und in seiner allgemeinen Bildung frühreifer Jüngling aus, der mit den alteren Studirenden, zu denen Hegel und Holderlin gehörten, erst durch seine Theilnahme an dem politischen Clubb des Tubinger Stifts in engere Berührung kam. Schon im Februar 1791 schrieb aber Hölderlin in Hegels Stammbuch das Ev xai nav als sein Symbolum ein. Hölderlin war dem Studium der Griechischen Literatur eifrigst zugethan und sympathisirte mit Hegel namentlich auch in der Liebe zum Sophokles. Die Mensch= heit lächelte ihm immer nur durch das Rellenische Ideal; es war die Sonne seines Lebens. Mit diesem Hellenismus war aber bei ibm ein acht Germanischer Zug verbunden, die romantische Auffassung der Natur. Die Einsamkeit der Walder und Bergeshöhen sagte ihm zu; das Licht vergötterte er fast und zur "allduldenden" Matur fluchtete er gern aus dem wechselvollen Drang des Menschlichen. Die Auflösung dieser beiden Elemente, namlich die Cultur in der antiken Form des Hellenischen Geistes und die Natur mit der ganzen schwärmerischen Sehnsucht, mit der Innigkeit des Germanischen Gemuthes anzuschauen, nahm bei ihm die Richtung zu einer ekstatischen, ja damonischen einseitigen Vertiefung in die Einheit des Alls. Aus dem Genuß ihrer Seligkeit

wie aus einer intellectuellen Trunkenheit erwachend bebte er vor der Bestimmtheit und Andersartigkeit des Wirklichen zuruck. Gewiß hatte er das Bedurfniß, die Einheit nicht als bloße Verflüchtigung der Unterschiede zu nehmen. Hierauf deutet sein Wort, daß man das Er diapépour éauto begrei. fen musse; auch der Brief an seinen Halbbruder, der das A Deo Principium an die Spiße stellt. Allein seine weiche poetische Seele setzte diese Arbeit nicht durch. Wenn wir das an Holderlin gerichtete merkwürdige Document Begels, Eleusis, erwägen, so glaube ich, können wir daraus abnehmen, wie tief auch in diesem jenes mpstische Moment gewurzelt war. Allein er überwand seine Gefahren durch die Wissenschaft, welche Hölderlin allerdings anstrebte, aber nicht erreichte und in chaotischer Gabrung unterging, die bei ihm individuell durch die Liebe zu seiner Diotima zum Ausbruch veranlaßt sein kann, jedoch bei einem so edlen und reichen Geist wohl noch tiefer bedingt war.

Ich sehe daher Hölderlin als den prophetischen Menschen an, der unter den Tubinger Studirenden zuerst den "Sturm und Drang" des Geistes nach Allheit und Einheit perkundete. Er war Schellings und Hegels dichterische Bevorwortung. Das pantheistische Wesen in ihm ist gewiß nicht erst durch Schelling ihm eingeimpft, da es recht eigentlich seine Individualität constituirte. Man vergleiche doch nur mit der Thatsache, daß Holderlin schon zu Anfang des Jahres 1791 das All und Gine feierte, die andere, daß in Schellings Schrift vom Ich 1795 noch nichts von dem Pans theismus enthalten ist, zu dem er erst später durch seine Schrift von der Weltseele überzugehen begann. In dem Sinne, wie man gewöhnlich von Schellings Pantheismus spricht, hat er denselben überhaupt erst nach 1800 in seinen beiden Zeitschriften für speculative Physik, im Bruno und in den Jahrbuchern für Medicin geäußert; Hölderlins Hyperion war aber schon 1797 erschienen.

Hegels Briefe an Schelling habe ich nicht im Drisginal, nur in einer Abschrift der Wittwe Hegels vor mir geshabt. Aus dieser ist auch der Vermerk des Datums der Schelling'schen Antworten entnommen. Schelling's Antworten selbst sind mir ganzlich unbekannt geblieben. Er ließ sie mir im December 1843 durch Herrn v. Henning unter der Bedingung ihres vollständigen Abdruckes andieten. Dies Entgegenstommen nahm ich dankend an, bedauerte jedoch, die Vriefe nicht mehr in die schon geschlossene Viographie, nur in den urkundlichen Anhang aufnehmen zu können; auch so aber werde Herr v. Schelling sich alle Freunde der Geschichte uns serer philosophischen Literatur sehr verpflichten.

Hierauf bin ich ohne alle Antwort geblieben.

Ueber mein personliches Verhältniß zu Hegel habe ich mich 1836 in der Vorrede zu meiner Kritik der Schleierma= cher'schen Glaubenslehre bereits aussprechen mussen. Ich erinnere daher nur, daß ich zwar niemals ein unmittelbarer Schüler Hegel's gewesen, allein doch mit ihm und mit dem Rreise, der sich um ihn gebildet hatte, so weit in Beruhrung getreten bin, daß ich mir von seiner Personlichkeit und von seinem individuellen Verhaltniß zu Verlin eine ausreichende Vorstellung habe einprägen können. Seltsamer Weise habe ich, sein Biograph, seinen letten Geburtstag mitgefeiert. Privatverhaltnisse führten 1831 meinen Aufenthalt in Berlin während des Herannahens und des Ausbruchs der Cholera herbei. Hegel wohnte vor dem Halleschen Thor im Grunow= schen Garten. Fast alle seine Freunde und Bekannte maren, vor dem Würgengel fliehend, verreif't; solcher Mangel herrschte bei der Universität, daß ich sogar als Gastopponent bei der dffentlichen Disputation des jesigen Professor Matthies in Greifswalde eine Aushülfe übernehmen mußte und mich noch lebhaft erinnere, wie das Eremplar der Thesen zur Disputation mir durch die Stadtpost ganz zerstochen und zerräuchert als desinficirt zukam. Hegel hatte daher unter solchen Umstånden mehr Muße für mich und ich habe damals mit ihm und seiner Familie einige Wochen hindurch sehr heiter und glücklich verkehrt. So kam es denn, daß ich, als Gast Marsheineke's, mit diesem und seiner Frau auch zur Geburtstagsseier Hegels nach Tivoli hinaussuhr. Wer unter uns hatte geahnt, wie bald er uns entrissen werden sollte! Ich schied von ihm unter lauter humoristischen Neußerungen wegen der Choleraquarantaine, die mich auf meiner Reise nach Halle vor Wittenberg erwartete — und wenige Wochen darauf war er selbst dieser Krankheit erlegen. Als ich im Januar 1832 ebenfalls an der Cholera die zum Tode erkrankte, fuhr mir zuweilen der ironische Gedanke durch den Kopf, doch ein gar zu treuer Schüler Hegels zu sein.

Michaelis 1833 ging ich von Halle hieher nach Königs. berg und wurde dadurch dem lebendigeren Verkehr mit den Deutschen Hegelianern entruckt. Hundert Meilen Zwischenraum sind ein treffliches Mittel, personliche Beziehungen zu mythischen zu machen. Wie wir Konigsberger in Deutschland mehr als eine Idee existiren, an welche man appellirt, so wird auch Deutschland für uns ein sehr ideelles Object. Diese Situation konnte nachtheilig erscheinen, eine Biographie zu schreiben, deren Local wesentlich Deutschland ist. Allein ich glaube, daß in ihr auch der Vortheil einer unbefangenen Kritik verborgen liegt. Zur Geschichtschreibung gehort die größte Vertrautheit mit dem Inhalt, aber auch eine gewisse Unabhangigkeit von ihm, welche durch außerliche Isolirung sehr erkeichtert werden kann. Diese Isolirung ist das Eigenthumliche meiner literarischen Stellung. Hegel selbst hat seinen Begriff der Biographie dahin ausgesprochen, daß er die Specialitaten, die mikroskopischen Feinheiten, deren Kenntniß der intime, tagliche und langjahrige Umgang zu gewähren vermag, für untergeordnet erklart, indem er sagt: "Das Interesse der Biographie scheint direct einem allgemeinen Zwecke gegenuber zu stehen, aber sie selbst hat die historische Welt zum hintergrunde, mit welchem das Individuum verwickelt ist; selbst das subjectiv Originelle, Humoristische u. s. f. spielt an jenen Gehalt an, und erhöht sein Interesse dadurch; das nur Gemuthliche aber hat einen anderen Boden und Interesse als die Geschichte."

Meine Locallage hat aber nicht nur meine literarischen Beziehungen, so zu sagen, zu affectlosen gemacht, sondern mich auch in einen Culturkreis versest, in welchem die allgemeinen Grundlagen der Kantischen und Herbartischen Philosophie mit einer größeren Entschiedenheit und in weiterem Umfange, als sonst irgendwo, herrschen. Dieser Umstand nothigte mich ganz unmittelbar mehr, als Andere, das Verhaltniß dieser Philosophieen zur Hegelschen zu untersuchen. Die Polemik Hegels gegen Kant hat nicht, wie sie so oft genommen worden, die nur negative Bedeutung eines Widerlegens, eines Vernichtens der Kantischen Philosophie, sondern eben so wohl die positive ihrer Weiterführung und Vollendung. Diesen inneren Zusammenhang Rant's und Hegel's habe ich in meiner Geschichte der Kantischen Philosophie auseinandergesetzt und muß mich auf dieselbe in dieser Beziehung hier berufen. Das Verhaltniß Schelling's zu Hegel habe ich in der Biographie nur von Seiten Hegel's zur Sprache gebracht. Wie es sich von Seiten Schelling's darstellt, habe ich in meiner Monogra= phie über denselben gezeigt und darf deshalb auch hier eine Voraussetzung machen. Daß Hegel's Leben gerade hier in Königsberg gleichsam unter den Augen von Kant's unsterblichen Manen geschrieben murde, ist daher schwerlich ein bloßer Zufall. Königsberg ist nicht blos für die Matur geographisch, es ist auch historisch für den Geist eine Wetterscheide.

In Ansehung der wissenschaftlichen Kritik Hegel's selbst habe ich mich aller Details enthalten, da es für die Biographie mehr auf Hegel's allgemeines Bild ankam und ein genaueres Eingehen auf seine einzelnen Werke sofort zu einer unzwecksmäßigen Verweitläufigung geführt hatte. Mir mußte die

Reproduction der wichtigeren Arbeiten, namentlich der nur schriftlich vorhandenen noch unbekannten Versuche Hegel's die Hauptsache sein und ich kann für die speciellere Veurtheilung seines Systems auf die Kritischen Erläuterungen verweisen, welche ich 1840 darüber herausgegeben und worin ich namentlich, außer seinen Principien, die Philosophie der Geschichte, die Aesthetik und Religionsphilosophie einer aussührslichen Analyse unterworfen habe.

Dennoch wird Vielen in dieser Biographie viel zu viel Philosophie sein. Der große Haufe, auch der sogenannten Gebildeten, will überhaupt keine wirkliche Philosophie. Er will nur Raisonnement. Läßt er sich herab, die Lebensgeschichte eines Philosophen zu lesen, so will er vor Allem Unterhaltung, interessante Vorfalle, bunte Charaftergemalde, Anekdoten, Curiositaten. Aber selbst Diogenes von Laërte, dieser Stapel und Speicher aller Geschichtchen und Aeußerlichkeiten der alten Philosophen, hat doch nicht umbin gekonnt, nicht nur auch von ihren Schriften, sondern auch von ihrer Lehre, von ihren Ideen zu berichten. Lies't man die Geschichte eines Feldherrn, so wird man nicht befremdet sein, die Geschichte seiner Feldzüge anzutreffen. Will man sich verwundern, in der Geschichte eines Philosophen die Geschichte seines Philosophirens zu finden? Und nun gar in der Geschichte eines Philosophen, dessen Leben an sich so einfach, so mit Einem Blick überschaulich, so Deutsch, so schlicht, so arbeitsam, so ohne allen pikanten Schimmer von Intriguen und Geheimnissen war? Hegel gehörte noch nicht zu dem Geschlecht von Philosophen, welches auf dem Theater, auf dem es sich ausgestellt hat, nach Bettina's Ausdruck, in der Arbeit, ganz liebenswurdig zu sein, den Rest von Charafter vollends verdampfen läßt. Er war noch ein Mann, dem es mit strengem Ernst zuerst und zulest auf die Sache ankam.

Die größte Schwierigkeit meiner Arbeit lag in der Eigenthumlichkeit des Hegelschen Grundwesens, stets wissenschaftlich I

Produciren war ein stilles Processiren seiner Intelligenz, ein continuirliches Fortarbeiten seines ganzen Menschen. Seine Biographie entbehrt daher des Reizes großer Contraste, leisdenschaftlicher Sprünge und ist nur durch die intensive Besdeutendheit ihres Helden vor gänzlicher Monotonie bewahrt. Ich mußte mich daher sehr vor der Versuchung hüten, diese großartige Einsachheit zu stören und ihm falsche Uebergänge anzudichten.

Die Ausarbeitung der Biographie Hegel's sollte ursprunglich Gans zufallen, der seinen Mekrolog für die Preußische Staatszeitung geschrieben hatte (wiederabgedruckt in Bans' vermischten Schriften, 1834, Th. II. S. 242—252). Gans starb, ein eben so ploglicher als schwerer Verlust fur die Wissenschaft wie für das Leben. Nun ward' mir im Herbst 1839 der Antrag mit der Biographie gemacht. Die Sichtung des bedeutenden schriftlichen Nachlasses Hegel's, das Zusammensuchen des Zusammengehörigen aber verworren durchein= ander Geworfenen, die chronologische Bestimmung der Papiere, die Abschrift der wichtigeren, die Nachforschung über oft an sich unbedeutende und doch nicht entbehrliche Umstände, die Correspondenz über Puncte, von denen ich bei Anderen eine Specialkenntniß vermuthete, das Erwägen so mancher noch in die Gegenwart reichender personlicher Rucksichten, das Innehalten eines harmonischen Maaßes in der Ausdehnung des Stoffes — dies Alles hat mir so viel Zeit und Muhe gekostet, daß das Erscheinen dieses Buches sich viel länger, als ich Anfangs dachte, verzögerte. Freilich habe ich in jenem Stöbern, Suchen, Entdecken, Combiniren und Gestalten selige Stunden durchlebt. Welche Weihe liegt doch in Allem, was ein großer und guter Mensch vollbringt! Wie erhebend wirkt die Zuversicht, in Allem, was von ihm ausgegangen, die Spur seines kraftvollen Geistes, seines edlen Herzens wieder= zufinden! Jedes neue Blattchen, das ich aus dem Nachlaß in bie Hand nahm, begrüßte ich andachtsvoll als eine neue Goldader, tiefer in das Wesen des herrlichen Mannes zu dringen. Vieles, es ist wahr, überschäßte ich Anfangs seinem sachlichen Werthe nach. Ich mußte mich sogar erst an die Empfindung gewöhnen, daß ich hier auf meiner Stube, in einige Risten zusammengedrängt, so theure Reliquien besäße! Ich mußte erst wieder noch Anderes von Hegel kennen lernen, dem Einzelnen, wie es mich überraschte, die richtige Stellung in seinem Entwickelungsgang anweisen zu können. Jener anfänglichen relativen Ueberschäßung bedurfte ich jedoch, den Muth nicht sinken zu lassen, die mir vorliegenden Stosse zu bezwingen.

Ein Franzose, J. Willm, schrieb 1836 in seinem Essai sur la philosophie de Hegel: "Espérons, que bientôt une biographie détaillée, écrite sans haine comme sans saveur, inspirée seulement par le désir de montrer tout ce que renserme de plus caractéristique une individualité si remarquable, nous initiera dans sa vie la plus intime, et nous peindra Hegel sous toutes les saces, et comme homme, et comme sage, et comme citoyen. Il est si doux et si heureux d'aimer et venérer ce qu'on estime et ce qu'on admire".

Oft habe ich an diese Worte mich erinnert. Soll ich aber noch versichern, daß ich von der Meinung, als hatte ich die Aufgabe vollkommen gelöst, weit entfernt din? Daß ich die Arbeit subjectiv nur in dem Sinne gemacht habe, eine noch andere Biographie Hegel's, war' es möglich, überstüssig zu machen; daß mir die hohe Verantwortlichkeit stets vorsschwebte, die ich bei der ersten Anlage der Sache habe, inssefern sie für alle Folgezeit eine unvermeidliche Nachwirkung haben muß; daß ich also erschöpfend und abschließend zu sein gestrebt habe, ist nothwendig gewesen. Allein schon der Mangel so mancher Documente, die mit der Zeit, wie bei

Schillers Biographie, noch gemach an's Licht kommen dürften, läßt mich jest schon Lücken sehen, die später gefüllt werden können. Möge mein Werk dann wenigstens die leichte Einrahmung gestatten! Möge die Grundanschauung, die ich von Hegel in mir trage, und die mich im Einzelnen geleitet hat, sich immer mehr bewähren! Möge auch in meiner Arbeit von den sie vorbereitenden Processen nichts sichtbar sein! Wenn ein Bildgießer die Statue eines Helden ausstellt, so ist von dem Thon des Modells, von den verschiedenen zum schmelzenden Fluß vereinten Metallstücken, von den tausend und aber tausend Ciselirschlägen, an der glatten Form nichts mehr zu erblicken. Möchte auch Hegel's Bild in solcher Weise alle dassür gemachten Kreuz- und Querzüge meiner Phantasie und Resserion in sich vernichtet haben.

Nicht ohne Wehmuth trenne ich mich von dieser Arbeit, mußte man doch nicht irgend einmal das Werden auch zum Dasein kommen lassen. Denn scheint es nicht, als seien wir Heutigen nur die Todtengraber und Denkmalseßer für die Philosophen, welche die zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts gebar, um in der ersten des jesigen zu sterben? Rant fing 1804 dies Sterben der Deutschen Philosophen an. Ihm folgten Fichte, Jacobi, Solger, Reinhold, Krause, Schleiermacher, W. v. Humboldt, Fr. Schlegel, Herbart, Baader, Wagner, Windischmann, Fries und so viel andere geringere, aber an ihrem Ort oft unersesliche Lehrer oder, wie Erhard, gesellige Verbreiter der Philosophie. Diesen Mannern sind nun wieder die Biographen gefolgt. Fichte und Reinhold empfingen von ihren Sohnen wurdige Schilderungen; Krause von seinem Schüler Lindemann, Herbart von Hartenstein; W. v. humboldt von seinem Verehrer Schlesier u. s. f.

Sehen wir Nachwuchs für jene Ernte des Todes? Sind wir fähig, in die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts ebenfalls eine heilige Denkerschaar hinüberzusenden? Leben unter unseren Jünglingen die, welchen Platonischer Enthusiasmus und

Aristotelische Arbeitseligkeit das Gemuth zu unsterblicher Anstrengung für die Speculation begeistert? Träumen unsere Jünglinge vielleicht von anderen Kränzen, winkt ihnen der Lorbeer auf anderen Bahnen, glänzt ihnen etwa das höhere Ziel der That als Leitstern, ist ihr Ideal, die Ideale jener Phislosophen zu verwirklichen? Oder sollten sie sich in die Gleichzgültigkeit gegen Wissenschaft und Leben fallen lassen und, nachdem sie nicht selten mit renommistischer Voreiligkeit zu den Siegern des Tages sich proclamirten, für die Zukunst ohne ausreichende Kraft sein?

Seltsam genug scheinen in unseren Tagen gerade die Talente nicht recht aushalten zu können. Schnell nußen sie sich ab, werden nach einigen versprechenden Bluthen unfruchtbar, und beginnen sich selbst zu copiren und zu wiederholen, wo nach Ueberwindung der unreiferen und unvollkommneren, einseitigen und sturmischen Jugendversuche die Periode fraftigen und gesammelten Wirkens erst folgen sollte. Manche, schonen Eifers voll, überstürzen sich im Lauf und muffen, wie Constantin Frang, in jeder nachsten Schrift ihre vorangehende schon wieder theilweise zurücknehmen. Oder sie sterben gar fruh weg, wie die hoch begabten, edlen Junglinge Ferdinand Weber in Marburg, Philipp Reidel in Freiburg, die nicht einmal den Abdruck ihrer Arbeit erlebten. Von denen zu geschweigen, die ohne Nachruhm wie ohne Ruhm in einem selbstfabricirten Vorruhm durch eine ephemere Journalschilderhebung ihren fluchtigen Rauschgoldlohn für bloße Versprechungen dahin nehmen und Reformen, ja Revolutionen der Philosophie improvisiren, von welchen diese in ihrem gro-Ben weltgeschichtlichen Gange nie etwas erfahren wird. Diese im Jregarten ihrer Hypothesen umhertaumelnden Cavaliere der Stegreifspeculation verwechseln das Gezank ihrer Wirthshausabenteuer mit der ernsten Rede gesetzgebender Versammlungen und den garm einer fritischen Prügelei mit dem tragischen Donner der Schlacht.

Schelling ist noch einer ber Wenigen, welche alle Wechsel unseres Idealismus in frischer Wirklichkeit durchlebt haben. Auf wie viel Gräber blickt sein noch immer kraftvolles Auge! Einsam steht er da. Ein Russischer Reisender ließ einst in Lewalds Europa einen Bericht drucken, daß er Schelling zu München vergeblich aufgesucht habe. Endlich habe er erfahren, daß sich derselbe, um alle in zu sein, zu Regensburg aufhalte. Er reis'te ihm nach. Aber auch in Regensburg, wo er Schelling traf, blieb ibm seine Wohnung ein Geheimniß. Dies schien mir damals acht Schellingisch. Obschon ich vor jeder offentlichen Anerkennung Schellings mich huten sollte, nachdem einer seiner neueren Anhanger in der Augsburger allgemeinen Zeitung solche Aeußerungen mir nur als Heuchelei interpretirt hat, so bin ich doch nun schon ein zu alter Schriftsteller und habe zu viel ahnliche Erfahrungen gemacht, durch so kleinliche Klugheitsrücksichten mich bestimmen zu lassen. So leugne ich denn nicht, daß ich damals mir Regensburg, diese altromische Donaustadt, diese Stadt der Reichstage, diese Stadt, worin der Schwabe Repler vor Hunger mit seinem unsterblichen Werk über die Bewegung der Weltkörper starb, diese Stadt alter Kirchen, mittelaltriger Häuser, diese Stadt, die in ihrem Katholicismus das an der Donau ist, was Koln am Rhein: das binnenlandische Deutsche Kleinrom, diese Stadt, vor welcher auf den Uferhügeln des Stroms die Walhalla Deutschen Ruhmes als ein Dorischer Tempel sich erhebt — genug, daß ich mir diese Stadt als den homogensten Aufenthalt für Schelling ausmalte. So kann die Phantasie sich irren! Mun lebt Schelling mit Behagen in dem modernen, glanzenden Berlin und besucht Assembleen und Balle. Wie machtig erscheint er außerlich in seiner jesigen Stellung, aber wie erhaben schien er mir damals, in dem dunkeln, eingewetterten Regensburg mit den Rathseln des Universums Brust an Brust einsam Herkulischen Kampf ringend. Wie muß es ihn doch ergriffen haben, als

ġ.

sein einziger treuer Steffens, sogar zum Toast auf seinem Geburtstag, düstere Todesahnungen aussprach, Steffens, der, seinen Biographen überflüssig zu machen, in seinen Memoiren sich selbst den geräumigen historischen Sarg zimmert.

Sterben aber auch die Philosophen, so stirbt doch die Philosophie nicht, denn sie ist nicht bloße Menschensache, sie ist auch Gottes Sache. Das Sinnen des Geistes über sich selbst, die immer neue Durchforschung des Universums, das Erkennenwollen der Wesenheit der Dinge, die stete Wiedervergegenwärtigung der ewigen Ideen, welche das Mark der Welt in ihrer wechselnden Erscheinung sind: dieser Verkehr des Geistes mit sich und der Natur, dieser Befreiungsdrang von Trug und Schein durch das Begreifen der Wahrheit, niemals konnen sie verschwinden. So lange die Geschichte rollt, so lange Religion eristirt, so lange muß auch Philosophie eristiren. Ohne Religion kann der Geist nicht eristiren — ohne Philosophie aber auch nicht, und es ist die verderblichste Meinung, die Religion dadurch in größerer Integrität zu erhalten, daß man die Philosophie, ihre Eregese, ihre Verklärung, von ihr abhalt oder sie wohl gar ihr ganz aufzuopfern geneigt ist. Man mag es anfangen, wie man will, so wird man dem Geist, sobald er nur die Robbeit der Matur bezwungen hat und zu einiger Muße gelangt, die Befriedigung durch Bildung nicht nehmen können. Bildung jedoch heißt nichts Anderes als Denken und Bestimmung des Willens durch den Gedanken, durch das Erfassen der Allgemeinheit und Nothwendigkeit von Allem in ihrer Einheit. Immer werden daher wieder Philosophen / auferstehen. Niemals kann es ein lettes System der Philo-/ sophie geben.

Die Philosophie hat aber unleugbar ihre Beziehung zur Wirklichkeit in der Weise verändert und erweitert, daß sie ihre ehemalige Weltabgeschiedenheit und Weltentfremdung aufgeboben hat. Zu dieser engeren Verbindung von Wissen und Handeln, von Theorie und Praris, welche seit Spinoza die

ausgezeichnetern Philosophen sammtlich mehr oder weniger anstrebten, hat Hegel besonders dadurch einen großen Fortschritt gethan, daß er den Unterschied zwischen Speculation und Empirie, das erclusive Verhalten des apriorischen Denkens zu den sogenannten positiven Wissenschaften, durch seine Bearbeitung der Logik viel klarer und damit viel identischer gemacht hat. Es ist bei ihm nicht sowohl von der Philosophie, als ganz einfach von der Wissenschaft die Rede. sein erstes größeres Werk, die Phanomenologie, nannte er: System der Wissenschaft. Die Berliner Jahrbücher wurden genannt: Jahrbucher für wissenschaftliche Kritik u. s. w. In seiner naiven Kathedermanier hat Hegel seine Abneigung vor aller Philosophie, welche in eine abstracte Dialektik, in einen ontologischen Purismus ausgeht, einmal in den Worten ausgesprochen: "Das sind die rechten Philosophen, die meinen, am Wesen sie das Wahre, und wenn sie immer Wesen sagen, so sei dies das Innere und Rechte! Ich habe gar keinen Respect vor ihrem Wesen=Sagen; denn es ist eben nur eine abstracte Reflerion. Das Wesen aber expliciren, ist, es als Dasein erscheinend machen."

Unser Zeitalter langweilt sich nicht blos aus Ungründlichkeit bei allen philosophischen Untersuchungen, welche über das Phänomenologische und Metaphysische nicht zu einer bestimmteren Erkenntniß der Natur und des Geistes hinausgehen.
Gewiß, ohne Erkenntnißtheorie, ohne Metaphysik
ist Philosophie unmöglich. Allein sie soll bei ihnen, wie
nothwendig sie sind, nicht stehen bleiben; aus dem Empyreum
der abstracten Form der Idee soll sie auch zum Begriff der
concreten Eristenz der Idee kommen und an der Einheit des
Begriffs und seiner Realität sich bewähren, denn der Begriff
der Idee ist ja kein anderer, als der der Einheit des Begriffs
und der Realität. Die mittelaltrige Scholastik frankte an dem
Uebermaaß der Realitätslosigkeit; die spätere Empirie an dem

sohnung beider Abstractionen gedeihe, und weil es Zeit dazu ist, so sehen wir gegenwärtig die Philosophie noch einmal auf das Schärste in die Einseitigkeit der abstracten Ontolosgie und Empirie, Theorie und Prariszerfallen. Das Untergehende scheint, gegen sein Verschwinden sich sträubend, einen Augenblick hindurch siegreich zu sein, wie ein Ertrinkender noch über die Fluth erhoben wird, die in der Tiese ihm schon sein Grab wühlt. Diese Einseitigkeiten müssen daher gegen die Philosophie sich richten, welche sie unaushaltsam vernichtet. Die relative Nothwendigkeit ihrer Eriskenz gestattet ihnen aber, vor ihrem Untergang noch im täuschenden Selbstzgesühl des Sieges sich zu ergehen.

Die abstracte Ontologie sehen wir bei allen benjenigen, welche die unmittelbare Einheit des Begriffs des Denkens und Seins als Inhalt der logischen Idee wieder aufheben und die vormalige Scheidung von Logif und Metaphysik wieder herstellen wollen, eine Scheidung, welche sie consequent auch wieder zur Hinabführung der Logik in die Psychologie und damit zu einer nur subjectiven Fassung der logischen Bestimmungen hintreibt. Alle diese haben daher Metaphysiken geschrieben und einer von ihnen, Branif, auch schon eine Logik. Sie alle sind nun in Verlegenheit über ihr weiteres Fortkommen und wir seben am wenigsten, daß ihre Ontologie auf dem Gebiet der realen Wissenschaften einen nachhaltigen Einfluß gewonnen hatte, wie sie selbst naturlich mit einem solchen sich schmeichelten. Sie sind sammtlich, weil sie das Verhältniß des subjectiven Denkens zu den absoluten Denkbestimmungen im Hegel'schen System sich nicht klar machen konnen, Gegner desselben, aber mit rucksichtsvoller und aufrichtiger Anerkennung desselben, da es ihnen unmöglich fällt, die großen Leistungen Hegels gerade in der Ontologie zu übersehen.

Die abstracte Empirie ist so glücklich gewesen, in Trendelenburg einen gewichtigen Repräsentanten zu sinder Sie stimmt mit der abstracten Ontologie in der Trennung 1

Begriffs des Denkens und Seins überein, leugnet aber, was jene nicht thut, die Möglichkeit des reinen d. h. von der Natur und Geschichte abstrahirenden Denkens und behauptet die Anschauung als Erkenntnißgrund. Das Denken hat hier blos eine secundare Stellung. Mag man sich nun in Betreff des Anschauens noch so euphemistisch ausdrücken, so bleibt lettlich doch nichts übrig, als der alte Dualismus von Sensation und Resterion, von Sein und Denken, von Object und Subject, von Materialismus und Spiritualismus und da darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch wieder die bequeme und an der Wissenschaft verzweifelnde Beseiti= gung, nicht Auflösung des Dualismus durch die Appellation . an den Glauben erfolgt. Das ist wohl recht ein Zeichen der Zeit, daß ein im Aristoteles so grundlich heimischer Mann doch so weit hat herunter kommen konnen, dem vovs die νόησις της νοήσεως abzuleugnen. Gegen Hegel nimmt die abstracte Empirie vorzüglich die Stellung ein, ihm die Wahrheit seiner dialektischen Methode, welche die Ontologiker formell anerkennen, abzustreiten und ihn selbst der Empirie, der Abhängigkeit von der Anschauung anzuklagen, die er nur kunstlich verstecke. Sie halt das reine Denken für ein solches, welches aus sich das Sein auch nach seiner realen Mannigfaltigkeit, ohne sich um sie durch die Vermittelung des Unschauens zu bekummern, abzuleiten nicht blos, nein, auch zu produciren sich unterfange.

Die abstracte Theorie will den Begriff der Wirklichkeit geben, während sie doch von ihr als realer abstrahirt. Sie hat zu ihrem kühnsten Vertreter den jesigen Schelling, welcher seine gegenwärtige Philosophie eine Eristenzialphilosophie nennt, allein die Bestimmtheit des Besonderen, den Begriff der Natur und des Staats vermeidet. Er hat daher einerseits eine abstracte Ontologie, seine jesige Modisication der Aristotelischen Principien, die er theologisitt; anderseits hat er eine abstracte Empirie, seine jesige OffenVadition kritiklos anerkennt und die Nothwendigkeit des Glaubens fordert. Von der abstracten Ontologie unterscheidet er sich deßhalb durch diese Empirie; von der abstracten Empirie durch jene Ontologie; von beiden negativ durch seinschaftliche Methodelosigkeit, positiv durch das Postulat eines absoluten Willens, der nicht an die Vernunft gebunden sei.

Die abstracte Praris abstrahirt von der Geschichte lich feit des Wirklichen, wendet sich von aller Metaphysik als einer unfruchtbaren Grübelei ab und wirft sich sogleich auf das Bedürfniß und den Genuß des Menschen, auf sein Herz und Gemüth. Un der Spise derselben steht Ludwig Feuerbach, dessen Philosophie der Zukunft weiter nichts in Aussicht stellt, als die Uebereinstimmung von Sinnlichkeit und Verstand für die Glückseligkeit des menschlichen Individuums und welche die Hand greissligkeit zum Kriterium der Realität, zur absoluten Form des Wahren erhebt. Dum wie viel wahrhafter ist doch die Lehre dessen, dem diese abstracte Praris sonst zu huldigen pflegt, die Lehre Spinoza's, welcher sagte, daß wir tugendhaft seien, wenn und weil wir selig sind, nicht selig, wenn und weil wir tugendhaft sind, und welcher die adäquate Erkenntniß der Idee zum Princip der Praris machte!

Feuerbach ist der schärste, glanzendste Gegner Schellings, stimmt aber mit ihm darin überein, daß er die Entwickelung der Wissenschaft zum System, die organische Durchführung der Erkenntniß umgeht. Er verharrt in der Behauptung von Embryoallgemeinheiten und kann daher auf die Fortbildung der Philosophie nicht den Einfluß ausüben, den
man nach der Energie der Kritik, mit welcher er auftrat, erwarten durste. Wie der jeßige Schelling läßt er sich weder auf
die Natur, noch den Staat näher ein. Weil er sogleich vom
Menschen, wie er geht und steht, ansängt und die Untersuchung
über das Sein, Seinkönnen und Seinsollen, über das unvordenkliche und gedachte Sein u. s. f. als antediluvia

Phantasmen perhorrescirt, so erscheint er zugänglicher, praktischer, humaner, häuslicher, als Schelling, der sich gerade in der Ersindung von Vorgängen im status absconditus der Gottheit gefällt und mit der geheimnisvollen Miene eines in die vorweltlichen Processe Eingeweihten so Viele zu sesseln versteht. Diese mythisirende Theologie als eine christenthümelnde Hypostasirung der Aristotelischen Ursachen ist Feuerbach eine bloße Fiction, indem er mit dem Gotheschen Prometheus gegen den Schellingschen Gott sagen könnte:

Sier sit, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, bas mir gleich sei, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich Und bein nicht zu achten, Wie ich!

Alle vier Parteien, die abstracte Ontologie wie Empirie, Theorie wie Praris, stimmen deshalb, weil sie die Erkenntniß des Concreten verschmähen und es höchstens als Beispiel benußen, darin überein, abstracte Theologen zu sein. Sie stellen am liebsten Betrachtungen über den Unterschied von Glauben und Wissen, Offenbarung und Vernunft, Gottlichem und Menschlichem, Christlichem und Naturlichem, Thelogie und Speculation, Trinitatslehre und Deismus, Transcendenz und Immanenz, u. dgl. an und kommen aus den Reibungen mit den Fachtheologen nicht heraus. Der einzige von ihnen, der hier die Abstraction wenigstens in Einem Punct durchbrach, war Weiße mit seinem Leben Jesu. nenne ich die Theologie jener Parteien, weil sie keine einzige theologische Wissenschaft durchgearbeitet hat, mithin theologisch sich eben so verhält, wie philosophisch. Solche Abstractionen sind für sich oft vollkommen wahr, sie sind es aber nicht im Zusammenhang der Totalität des Wissens; denn in diesem erfahren sie die Beschränkung durch andere Bestimmungen. Ihre begeisternde Unbedingtheit hort auf. Weil sie zu allgemein sind, bleiben sie kraftlos und thurmten sie den Pelion auf

ben Ossa. Ist es nicht merkwurdig, wie alle vier Gegner des Hegelschen Systems auch darin übereinstimmen, die Liebe zu verkundigen? Die Hegelsche Philosophie konnte dies mit demselben Recht thun; sie murde sich damit nicht widersprechen. Allein für die Wissenschaft kommt es auf mehr, als solche erbauliche Allgemeinheiten an. Wenn man bedenkt, daß Schelling und Feuerbach sich gegenseitig absolut abstoßen, so muß man doch auch schließen, daß die Liebe, welche sie predigen, wohl nicht dieselbe sein kann; wissen aber wurden wir dies erst, wenn sie uns einen Staat, ein ethisches Gemeinwesen auferbaueten. Jest können sie von ihrer Abstraction der Liebe aus den Hegelschen Staat verächtlich behandeln, indem sie darin die Liebe vermissen; kame es aber auf concrete Bestimmungen an, so wurde die Vornehmheit jener Allgemeinheit sich bald verlieren, wie wir es bei dem Begriff der Che jungsthin erlebt haben.

Die Hegelsche Philosophie hat den Gegensaß des reinen d. i. abstracten, vom Anschauen abstrahirenden Denkens und der reinen d. i. abstracten, vom Denken abstrahirenden Unschauung; sie hat den Gegensaß von Vernunft und Wirklich= keit, von Theorie und Praris, von Jdealität und Realität, von Denken und Sein, von Subject und Object, von Speculativem und Empirischem, von Idee und Geschichte principiell wirklich überwunden, wenn auch die Durchführung ihrer Methode durch alle Gebiete des Wissens nur erst einen unvollkom= menen und in den Ginzelheiten vielfach irrthumlichen Anfang gemacht hat. Eine feindselige Stellung gegen die Ontologie ober Empirie, gegen die Theorie oder Prapis ist von Seiten der Philosophie gar nicht mehr möglich, nur von ihnen selbst gegen die Philosophie, sofern sie noch antiquirte Vorstellungen von dem Philosophiren im Kopf haben und sich darunter ein esoterisches, wunderseltsames Verfahren traumen. Die Philo= sophie darf nicht wieder von ihrem Begriff als der einfachsten und letten Form der Wissenschaft überhaupt abfallen.

Ohne Vorliebe für irgend einen Gegenstand muß sie bas Universum mit gleichmäßiger Gerechtigkeit durchwandern, benn im System des Alls hängt Alles mit Allem zusammen. Gott ist ein eben so großer Geometer als guter Moralist. mußte daher eine Encyflopadie der philosophischen Wiffenschaften produciren und successiv alle Hauptmomente seines Systems, zulest noch die Philosophie der Geschichte, durch Seine Schüler aber mußten sich zunächst an der Behandlung besonderer Wissenschaften versuchen, wodurch die Schule in die Bewegung der Gegenwart hineingerissen wurde und alle Richtungen derselben bis zum Ertrem theilte. In der Kunst fing sie romantisch an, und endete hypermodern; im Staatsleben erschien sie erst aristokratisch bis zur Rechtfertigung des Englischen Tornsmus, dann demokratisch bis zur utopischen Ausschweifung des Französischen Communismus; in der Theologie und Kirche erst orthodor bis zur Buchstabengläubigkeit, dann heterodor bis zum Atheismus. Mur der Geschichtsunerfahrene kann sich über die Entwicklung solcher Ertreme wundern und ihre innere Ginheit verkennen, welche sich gegen die Richtungen, sofern sie als Ertreme Anspruch auf den Rang centraler Principien machen, negativ verhalten muß.

Hegel's Philosophie ist im Princip zu tief und in der Anlage zu umfassend, als daß sie schon vollendet sein könnte. Wenn ihre Gegner sie als schon untergegangen ansehen, so ist das eine Illusion, mit welcher sie sich schmeicheln, indem sie allerdings dem sichern Untergang durch ihre Einseitigkeit verfallen sind. Wäre Hegel's Philosophie schon todt, so müßte man über die heftige Polemik erstaunen, mit welcher sie eben von denen bekämpft wird, die sie für verschollen erklären. Sine todte Sache pflegt doch nicht so lebendigen Widerspruch zu erfahren. Weil die erste Epoche ihrer Geschichte vorüber ist, so folgt daraus noch nicht, daß es mit ihr vorüber ist. Der Untergang der Erterme, welche sie in raschem Wuchs aus sich

hervortrieb, ist nicht ein Untergang ihrer selbst. Im Segentheil tritt sie nunmehr in eine zweite, nachhaltigere, sachlichere, vom Schulegoismus freie Epoche ein, der es natürlich mit der Zeit auch nicht an Ertremen und noch weniger am Untergange sehlen, die aber einen objectiveren, ruhigeren Charakter haben und, nachdem die wilden Wasser des kritischen Tumults bergab gelaufen sind, wissenschaftliche Detailarbeiten bringen wird. Wie ein Mensch, wenn die Welt ihn verläßt, wenn die falschen Freunde abfallen, wenn alle äußeren Vortheile seiner Lage stürzen, wenn er auf allen Schimmer zu verzichten hat, in dessen Mensch in solcher Vereinsamung zeigen kann, ob er eine Substanz in sich hat, die ihn ausdauern läßt im Unglück und ihm den Muth erhält zum Fortstreben, so hat dies die Legelsche Philosophie jest zu zeigen.

Eine wahre Philosophie ist die That eines Volkes. Erst mit ihr beweist es, daß es den Bildungsproceß in sich bis zu seiner letten Tiefe durchgeführt und das Absolute in einer seinem individuellen Selbstbewußtsein gemäßen Form angeschaut hat. Darum muß auch die Philosophie eines Volkes dessen eigene Sprache reben, weil ber Beist nur in ihren Tonen das wirkliche Abbild seiner Eigenthümlichkeit ganz zu vernehmen vermag. So lange ein Volk nicht eine eigene Philosophie und so lang' es dieselbe nicht in seiner eigenen Sprache hervorbringt, ist es noch nicht mahrhaft gebildet, war' es auch, was sich sehr wohl damit verträgt, sehr civilisirt. Aber für die Philosophie, insofern sie Philosophie ist, kommt es zugleich auf die Eigenheit des volksthumlichen Ursprungs gar nicht an. Hier hat die Allgemeinheit und Nothwendigkeit ihres Inhaltes und die Vollendung seines Beweises allein Bedeutung. Ob das Wahre von einem Griechen oder Germanen, von einem Franzosen oder Englander erkannt und ausgesprochen wird, hat fur es selbst, als Wahres, kein Gewicht. Jede mahre Philosophie ist daher als nationale zugleich eine allgemein menschliche und im großen Sange ber Menschheit ein unentbehrliches Slied. Sie hat das Vermögen der absoluten Verbreitungs- fähigkeit durch alle Völker und es kommt, für ein jedes die Zeit, wo es die wahrhafte Philosophie der andern Völker sich aneignen muß, will es anders seinen eigenen Fortschritt sichern und fördern.

hat man dies eingesehen, so wird man das Verhaltniß der Hegelschen Philosophie zu Deutschland wie zum Auslande richtig wurdigen. Sie ist eine acht Deutsche Philosophie, worin der Schwäbische Tiefsinn dem Preußischen Scharfsinn sich verbundet hat. Eine erclusiv Preußische ist sie gar nicht. Das Mißtrauen Deutschlands gegen sie als ein Mittel der Preußischen Herrschlust ist verschwunden. Der Verdacht gegen sie als eine Preußische Staatsphilosophie ist bis so weit aufgelost, daß gegenwärtig wohl Niemand mehr durch ihr Studium sich besonders anstellungsfähig zu machen wird beigehen lassen. Aber als Deutsche Philosophie ist sie auch vor allen Dingen Philosophie und hat dadurch das Interesse auch des Auslandes erweckt. Genau genommen beschränkt sich je= doch dasselbe auf Frankreich. In Italien macht die Curie durch ihr Verbot das Studium der Deutschen Philosophie unmöglich; in England hat man praktisch zu viel zu thun, sich specieller darauf einzulassen; die Times spotteten über die Aufmerksamkeit, welche wir dem Kampf Schelling's mit der Hegelschen Schule zu Berlin widmeten und meinten, wir seien abstruse Schwärmer, denn der ganze Unterschied zwischen Hegel und Schelling bestehe zuleßt darin, daß der erste sehr dunkel und der zweite noch dunkler sei; in Scandinavien und Danemark wird der Deutschen Philosophie ein sehr lebhafter Antheil geschenkt, der aber mehr passiver Art, ein treufleißiges Erlernen ist, das durch Ebbe Sam. Bring zu Lund sogar ein Ordbok för att befordra Studerandet af Hegels Skritter hervorgerufen hat.

Frankreich aber, was man auch gegen es haben moge,

ist dasjenige Land, in welchem außer Deutschland gegenwärtig allein ein tieferes Bedürfniß der Philosophie, eine umfassendere Kenntniß ihrer Literatur, ein nicht blos gelehrtes oder utilistizsches, sondern auch aus ächt speculativem Trieb entstammendes Interesse herrscht.

Die Franzosen haben nicht nur den Gegensatz des ideo. logischen Sensualismus und des gnostischen Mysticismus zu vielgliedrigen, großen Schulen ausgebreitet; sie haben mehr gethan; sie haben ihn in einer neuen Richtung aufzuheben begonnen, welche während der Restaurationszeit als die sogenannte eklektische Schule entstand. Damals, als Cousin vor einer begeisterten Schaar von fast achthundert jungen Männern in den Salen des Collegiums du Plessis seine Vortrage über die Moral und ihre Geschichte hielt; damals, als das Ministerium durch seine Entlassung ihm die bochste Popularitat, die glühendste Hingebung der Pariser Jugend, die Aufmerksamkeit und Achtung aller Edlen und Freisinnigen schuf; damals, als er das Studium der Platonischen und Cartesianischen Philosophie energisch zu erneuen Anstalt machte, ward von ihm auch zuerst der Grund zu einer innigeren Wechselwirkung zwischen Französischer und Deutscher Philosophie gelegt. Welche Schwächen Cousin auch späterhin habe blicken laffen, dieses Verdienst wird ihm bleiben. Das historische Studium der Philosophie ist durch ihn machtig angeregt und von ihm aus über alle Akademieen Frankreichs und über alle Zweige der Philosophie verbreitet; Schelling und Hegel sind durch ihn den Franzosen in ihrem Zusammenhang mit Rant und Fichte bekannter geworden und zu Unvermeidlichkeiten für die philosophische Bildung gemacht.

Ich will dies Thema hier nicht weiter verfolgen. Nur eine Bemerkung muß ich noch hinzusügen. Es wird nämlich bei uns Deutschen gegenwärtig das Verhältniß unserer Phislosophie zur Französischen theilweise wieder ganz und gar entstellt. Einige jüngere Deutsche Schriftsteller, durch eine ges

wisse Aehnlichkeit ihrer Lage bewogen, haben sich in ber Erneuung der Invectiven gefallen, welche Voltaire, Diberot, d'Alembert und Andere gegen die corrupte Theologie des vorigen Jahrhunderts, noch mehr gegen die sittliche Corruption des Klerus schleuderten. Indem sie hegels Unerkennung des Muthes und Geistes jener Manner aus seiner Geschichte der Philosophie in ihre Aeußerungen einmischten, haben sie die Vorstellung erweckt, als ob Hegel im Grunde, wenn man nur seine wirkliche Consequenz verfolge, mit bem Système de la nature als der Bibel des Atheismus vollkommen übereinstimme. Dies ist ein großes Hegel angethanes Unrecht. Indem nun jene Repristination eine Reaction hervorrief, ging man in ihr so weit, die Franzosische Philosophie überhaupt wieder zu verdammen und den Unterschied zu übersehen, der zwischen der gegenwärtigen und zwischen ber des vorigen Jahrhunderts besteht. Dies ist ein großes Coufin, seinem Gegner Lerour, Lamennais, Bonald, Biren, Jouffron, Damiron, Roner-Collard, dem jungern Bonnet, Matter und so vielen Andern angethanes Unrecht. Mit den Abfertigungsphrasen von Seichtigkeit und Frivolität der Franzosen ist nur noch bei den Unwissenden auszukommen. Ich beklage daher, daß man bei uns ernste Bemuhungen, den Wechselverkehr zwischen der Deutschen und Franzosischen Philosophie lebendiger zu machen, sogleich wieder aus dem Gesichtspunct einer Gallomanie verurtheilt hat. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat auch mir den Vorwurf einer Buhlschaft mit ben Franzosen gemacht weil ich Hegel gegen Lerour vertheidigt habe. Ist das gerecht? Ist das ein Verfahren, wie es einer so ernsten Angelegenheit, als die Philosophie, geziemt? Also die Wechselwirkung ist schon Buhlschaft? Als Schelling seine überbekannte Vorrede zu Cousin's Vorrede schrieb, sollte es mich kaum gewundert haben, wenn ihm ein Buhlen mit den Franzosen ware Schuld gegeben worden, denn er lobte nicht nur einzelne Franzosen, er pries nicht nur den wissenschaftlichen Ernst des Französischen Geistes, sondern stellte uns die Franzosen überhaupt zum Muster besonders der philosophischen Darstellung auf. Und nun wirft mir, der ich einen Franzosen angreife, ein Schüler des jesigen Schelling Buhlen mit den Franzosen vor? In einer Zeitung vor, welche uns jedes Lob Schellings bei ben Franzosen, jede Uebersetzung einer seiner Schriften in's Französische, sogleich als ein für die Deutsche Philosophie ruhmvolles Ereigniß verkundet, in einer Zeitung, welche sogar Schelling's Dankbriefe an Französische Gelehrte flugs veröffentlicht, wie z. B. sein Schreiben an Stanislas Julien, als dieser ihm des Lao-tseu Tao-te-king übersandt hatte. Ich sage dies mahrlich nicht aus Meid, wie die Augsburger geschwind interpretiren durfte, denn Julien hat sein treffliches Buch auch mir geschenkt. Hoffen wir, daß die Fortentwicklung der Gemeinschaft Deutschen und Franzosischen Strebens für die Wissenschaft weder durch die Augsburger Allgemeine Zeitung noch durch die Verdächtigungen der hierarchisch - fanatischen Priesterpartei Sudfrankreichs aufgehalten werden fann.

Die Hegel'sche Philosophie ist in religiöser Beziehung wesentlich protestantisch. Protestantismus nenne ich diejenige Gestalt der Religion, welche die Versöhnung Gottes und des Menschen durch die Gewisheit begründet, daß das Wesen des menschlichen Selbstbewußtseins das göttliche Selbstbewustsein zu seinem Inhalt und deshald die Freiheit zu seiner Form hat. Un und für sich wäre freilich zu wünschen, daß die Philosophie zunächst als eine Wissenschaft wie andere auch behandelt würde, deren Resultate als solche weder den Staat noch die Kirche etwas angehen. So wenig die Masthematik verantwortlich dasür gemacht wird, wenn sie eine neue Curve, oder die Zoologie, wenn sie ein neues Thier entbeckt, oder die Medicin, wenn sie eine neue Operationsmethode ersindet u. s. w., so wenig müßte auch die Philosophie

vom Staat ober der Kirche für ihre Forschungen verantwortlich gemacht werden durfen; denn auch die Philosophie ist als Wissenschaft selbstständig und von ihrer eigenen Nothwendigkeit abhängig. Aber man weiß wohl, wie wenig ihr solche Selbstständigkeit gewährt wird und wie die Welt, wenn von einer Philosophie die Rede ist, vor allen Dingen nach dem politischen und firchlichen Glaubensbekenntniß derselben trachtet, um je nach dem Ausfall desselben ihr Interesse für oder gegen sie bestimmen zu können. So ist denn die Hegelsche Philosophie auch auf ihre Religiosität, auf ihr Christenthum angesehen. Der Cardinalsecretair Lambruschini erklart sie darnach fur unchristlich; die pfrundenreichen, aber wissensarmen Anglicani= schen Erzbischofe erklaren sie in der Finsterniß ihrer aphiloso= phischen Theologie in dicken Buchern fur eine gefährliche Erneuung des Brahmanischen Pantheismus; die hierarchischen Pietisten erklaren sie für unchristlich u. s. w. Und doch ist sie selbst stets in dem Glauben gewesen, erst recht christlich zu sein und daher außerhalb ihrer selbst noch viel Unchristenthum zu bekämpfen zu haben. Sie hat sich als protestantisch bekannt und wird dem Protestantismus die Oriflamme der Freiheit durch die Selbsterkenntniß und das Selbstwollen des ewig Wahren stets vorantragen. Eine Zeitlang schien es, als wurde Schelling ihr mit größerem Erfolg diese Mission abnehmen. Bald aber schwand diese Meinung, weil Schelling zu sehr von dem sittlichen Element des religiosen Lebens abstrahirt und zu ausschließlich nur um eine Dogmatik sich be= muhet, deren Trinitatslehre, Christologie und Satanologie haretisch und deren Begriff der Kirche gegen alle bestehenden Kirchen negativ ist, --- ein Postulat der Zukunft.

Die katholische Philosophie wird nun wohl ihres Irrsthums inne geworden sein, Schelling's Auctorität für sich zu mißbrauchen. Sünther's Eurystheus und Herakles hat schon den Anfang gemacht, das Positive der Schelling'schen Offenbarungsphilosophie mit dem Positiven der Römischen

Rirche sorglich zu vergleichen. Gegen Hegel ist die Polemik des Katholicismus zuleßt larmonant geworden. Sie hat sich über den inhumanen Ton beklagt, in welchem er gegen den Katholicismus und von der Hostie unschicklich als einem au-Berlichen Dinge gesprochen habe, das zur Anbetung prasentirt werde. Ich finde aber, daß diese Polemik die Hauptstelle Hegel's, die sie zu widerlegen hatte, ignorirt. Hegel meint, daß bei dem Ratholicismus aus dem ersten und hochsten Verhaltniß der Aeußerlichkeit des Menschen zu Gott alle die anderen außerlichen, damit unfreien, ungeistigen und aberglaubi= schen Verhältnisse fließen und fährt dann fort: "namentlich ein Laienstand, der das Wiffen der gottlichen Wahrheit, wie die Direction des Willens und Gewissens von Au-Ben her und von einem andern Stande empfängt, welcher selbst zum Besiße jenes Wissens nicht auf geistige Weise allein gelangt, sondern wesentlich dafür einer außerlichen Consecration bedarf. Weiteres, die theils fur sich nur die Lippen bewegende, theils darin geistlose Weise des Betens, daß das Subject auf die directe Richtung zu Gott Verzicht leistet und Andere um das Beten bittet, — die Richtung der Andacht an wunderthätige Bilder, ja selbst an Knochen, und die Erwartung von Wundern durch sie, — überhaupt die Gerech= tigkeit durch außerliche Werke, ein Verdienst, das durch Handlungen soll erworben, ja sogar erst auf Andere übertragen wer= den können, u. s. f. — Alles dieses bindet den Geist unter ein Außersichsein, wodurch sein Begriff im Innersten verkannt und verkehrt, und Recht und Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Gewissen, Zurechnungsfähigkeit und Pflicht in ihrer Wurzel verdorben sind."

"Solchem Princip und dieser Entwickelung der Unfreispeit des Geistes im Religiosen entspricht nur eine Geseß=
gebung und Verfassung der rechtlichen und sittlichen Unfreispeit, und ein Zustand der Unrechtlichkeit und Unsittlichkeit
im wirklichen Staate. Consequenter Weise ist die katho-

#### Druckfehler.

3

```
Seite 40 Zeile 19 v. U. lies: Meislingen ftatt: Meislingen.
                            Maulbronn statt: Maulbram.
               2 = 11. =
      40 =
              12 = D. = Das Komma nicht hinter: Staates, sonbern hinter:
      88 =
                            steht.
               4 = D. = nun statt: nur.
     148 =
               9 = D. = Absoluten statt: Ablosuten.
     211 =
               5 = D. = Richerand's statt: Richerand's.
     226
              16 = u.
                        = ober statt: ber.
     301 =
               9 = U. setze zwischen: Alles und durch die Worte: als ein.
     320 =
             19 = 'D. = hinter: Rechts, ein Komma.
     333 =
               5 = D. = hinter: Antipathie: gegen ihn.
     336
  =
               7 = U. schreibe: Absoluten statt: absoluten.
     339
                            Maseteren statt: Masoteren.
     351
               7 = u.
                        = verlangte statt: verlangt.
     336 =
               6 = u.
                       = des Richterthrones statt: das Richterthronen.
     464 =
              20 = u.
```

# Inhaltsangabe.

| હા મુશ્ક રા છે.                                                   | æ.u.       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Hertunft                                                          | Seite<br>3 |
| Erfte Jugenb                                                      | 4          |
|                                                                   | 6          |
| Chunaftum                                                         |            |
| Lecture und Methode berselben                                     | 10         |
| Arbeiten aus der Ghmnasialzeit                                    | 15         |
| Segel's Eigenheiten                                               | 21         |
| Die Universität Tübingen                                          | 25         |
| Studentenleben                                                    | 28         |
| Die Differtation pro magisterio 1790                              | 35         |
| Differtation pro candidatura examinis consistorialis 1793         | 38         |
| Hegel, Hölberlin und Schelling                                    | 40         |
| Hegel als Hauslehrer in ber Schweiz, Herbst 1793 bis Herbst 1796  | 41         |
| Theologische und historische Studien der Schweizer Periode        | 45         |
| Brieswechsel Hegel's mit Schelling                                | <b>6</b> 2 |
| Briefwechsel Hegel's mit Hölberlin                                | 76         |
| Hanslehrerleben in Frankfurt a. M. von Neujahr 1797 bis Ende 1800 | 80         |
| Politische Studien                                                | 85         |
| Wieberaufnahme ter Kritik der positiven Religion                  | 94         |
| Das System                                                        | 99         |
| Des Baters Tob und der Aufbruch aus der Verborgenheit             | 141        |
| Zweites Buch.                                                     |            |
| Zena's literarische Situation                                     | 147        |
| Differenz des Fichteschen und Schellingschen Spstems              | 148        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Differtation über die Planetenbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151   |
| Habilitationsdisputation am 27. August 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156   |
| Borlefungen in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159   |
| Kritisches Journal der Philosophie 1802—1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162   |
| Dibaktische Modification des Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178   |
| Hegel's Wastebook 1803—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198   |
| Die phänomenologische Krists des Systems bis 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201   |
| Einwirfung auf die Studenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215   |
| Ehrenbezeugungen und Professur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220   |
| Umgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220   |
| Entwürfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225   |
| Die Jenenser Katastrophe, Herbst 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227   |
| Zeitungsredaction in Bamberg 1807—1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230   |
| Kritst der Verfassung Deutschlands 1806—1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235   |
| Uebergang zum Rectorat in Nürnberg, Spätherbst 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 246   |
| Hegel als Pädagog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die philosophische Propädentik 1808—1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Hegel's Verheirathung, Herbst 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Segel's Verhältniß zu ben gleichzeitig Mitstrebenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Die Logik 1812—1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Uebergang von Nürnberg nach Seibelberg, Herbst 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Wirksamkeit in Heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Encyflopädie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Antheil an den Heidelberger Jahrbüchern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Uebergang nach Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315   |
| Berlin und die Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Antrittsrede in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 327 |
| Die wissenschaftliche Prüfungscommisston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 329 |
| Die Rechtsphilosophie und die Demagogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 330 |
| Apologie der Göthe'schen Farbenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Polemik gegen bie Gefühlstheologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Hegel's Kunstinteresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Gefelligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Reiseleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Coufin und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die Philosophie der Geschichte und der Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| - and the state of |       |

| Inhaltsangabe.                                                          | XXXX        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                         | Seite       |
| Die Schule und ihre Enkomiastik                                         | . 379       |
| Die Stiftung der Berliner Jahrbucher für Kritik                         | . 389       |
| Begel's Antheil an den Berliner Jahrbüchern                             | . 397       |
| Iweite Ausgabe der philosophischen Enchklopädie                         | : 405       |
| Hegel's Rectorat und die Feier der Augsburgischen Confession 1830       | . 409       |
| Kritif ber Englischen Reformbill 1831                                   | . 413       |
| Hegel's lette Geburtstagsfeier                                          | . 419       |
| Das literarische Testameut                                              | . 421       |
| Gegel's Tod                                                             | . 422       |
| Urfunden.  Segel's Tagebuch and her Khmnasialzeit                       | <i>4</i> 31 |
| I. Hegel's Tagebuch aus der Ghmnastalzeit                               | •           |
| II. Arbeiten aus der Gymnasialzeit                                      |             |
| III. Fragmente zur Kritik ber Theologie aus ber Tübinger Periode und bi |             |
| Thesen der theologischen Dissertation                                   |             |
| IV. Tagebuch ber Reise in die Berner Oberalpen 1796                     |             |
| V. Fragmente theologischer Studien                                      |             |
| VI. Fragmente historischer Studien                                      |             |
| VII. Begriff ber Positivität ber Religion 1800                          |             |
| VIII. Aphorismen aus der Jenenser und Berliner Periode                  | _           |
| IX. Förster's Geburtstagsgedicht 1826                                   |             |
| X. Grabrebe Marheineke's und Förster's                                  | . 562       |

.

. -

•

.

7.

•

•

•

.

# Erstes Buch.

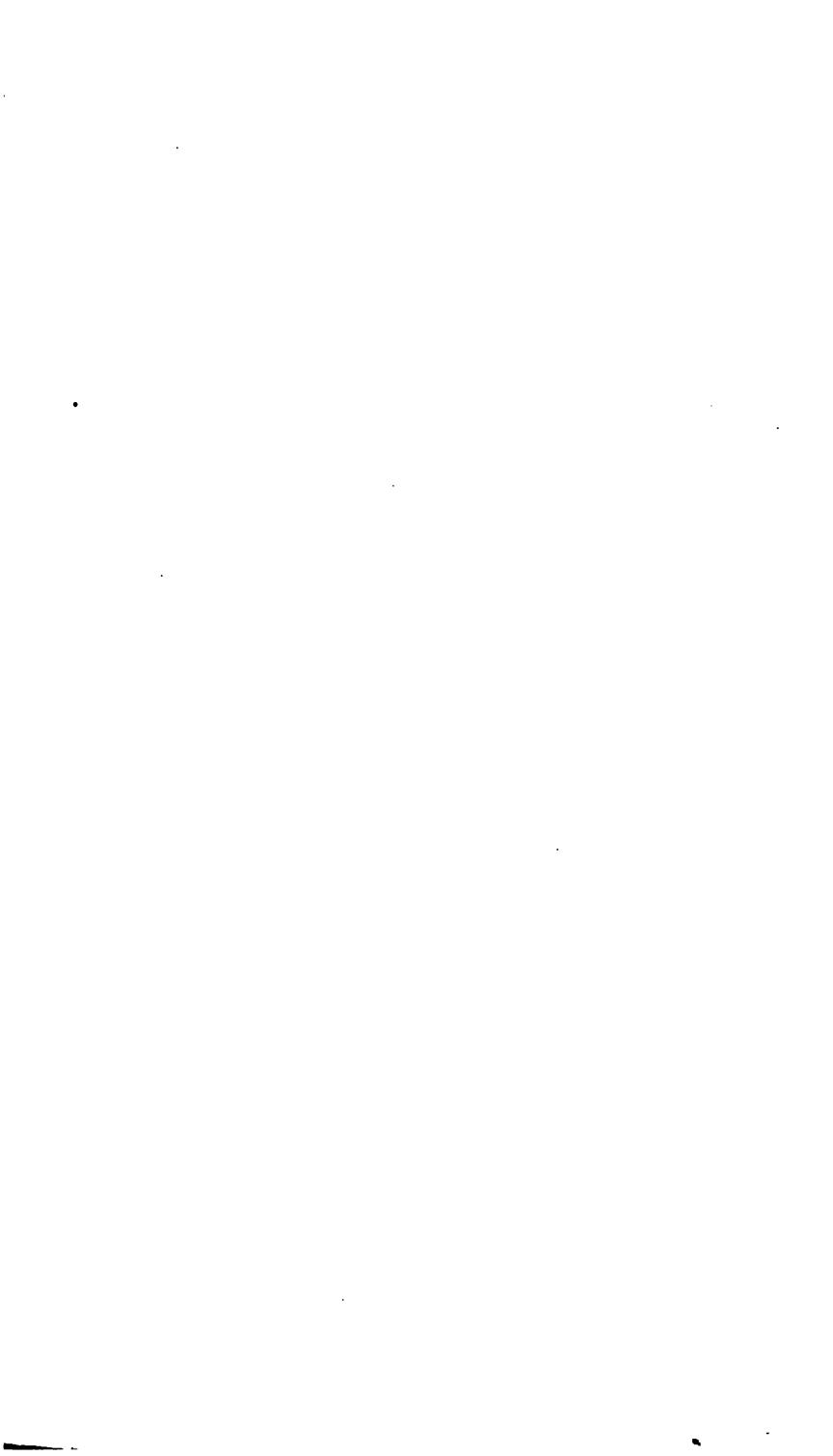

### Berkunft.

egel's Ahnenschaft ist zwar unmittelbar eine ächt Schwäbische, welche sich in die Verwandtschaft mit den Görigen, ben Schnepffen, ben Gmelin's u. s. w. nach allen Seiten hin verzweigt. wir ste aber mehre Jahrhunderte zurud, so stoßen wir in ber Familienchronif auf Karnthen. Eine Familienbibel und ein scherzhafter, zu einem Hochzeitsfest am 27sten August 1720 zu Stuttgart in Folio gedruckter Stammbaum des Hegel'schen Geschlechts lassen die Genealogie ausführlich genug übersehen. Der Stammvater wanderte wegen ber Religion aus Kärnthen, welches im sechszehnten Jahrhunbert mit Gräz und Steiermark bem Erzherzog Karl, bem Sohn bes Kaisers Ferdinand I. (ft. 1564) und Bruder des Kaisers Maximilian II. (ft. 1576), gehörte. Der Sohn des Erzherzogs Karl war Ferdinand II., der seinem kinderlosen Better Matthias später auf dem Thron folgte und 1637 starb. Diese Linie des Destreichischen Raiserhauses war am eifrigsten katholisch, hielt an ben Satungen des Tridentiner Concils mit finsterer Buchstäblichkeit fest und veranlaste durch ihren Druck ber Protestanten zahlreiche Auswanderungen derselben.

Unter jenem Karl nun wandte sich auch der Kannengießer Johannes Hegel wegen seiner protestantischen Consession als Exulant von Kärnthen nach Schwaben, weshalb das oben angesührte genealogische Hochzeitgedicht ihn mit verdienten Lobsprüchen seiert. Er ließ sich im Würtembergischen zu Groß-Bottewer nieder, trieb sein Handwerk fort und wußte sich dermaßen einheimisch und angesehen zu machen, daß er später zum Bürgermeister des Städchens erwählt ward. Von diesem Johannes kammt die ganze Hegel'sche Familie im Würtembergischen ab. Sie ist zu Zeiten sehr zahlreich gewesen und erhielt sich immer im mittleren Bürgerstande. Ihre Mitglieder waren theils Handwerker, theils Subalternbeamte, namentlich aber auch Scholarchen und Pfarrer. Noch der Pfarrer, welcher Schiller tauste, war nach G. Schwab's Bericht ein Hegel. Vier Enkel jenes Johannes, Gebrüder, erhielten vom Pfalz - oder Hosf-Grasen Mattheus Deuring von Mittel-Woherburg unter Kaiser Verdinand III. 1643 ein Wappen wegen Chrbarkeit, Redlichkeit, Geschicklichkeit, guter Sitte und Tugend. — Gegenwärtig soll in Würstemberg kein männlicher Descendent jenes Johannes mehr leben und der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel würde somit derzenige sein, der sein Geschlecht von Süddeutschland nach Rordsbeutschland verpflanzte.

Georg Ludwig Hegel, geboren 1733, verheirathete sich am 29. September 1769 mit Maria Magdalena Fromme. F. Hegel, geboren am 27. August 1770, war ihr ältester Sohn. Unter seinen Taufzeugen war merkwürdiger Weise auch ein Repräfentant seines Berufes, der Professor der Philosophie Brener aus Hegel hatte noch eine einzige Schwester Christiane, welche unverheirathet blieb, und einen Bruder Ludwig, der sich bem Militairstande widmete, auch den Russischen Feldzug mitmachte und ehelos starb. Hegel's Vater war zuerst Herzoglicher Rentkammerfecretair, nachher Expeditionsrath und starb am 14. Januar 1799. Die Mutter war für die damalige Zeit eine Frau von vieler Bilbung, welche den ältesten Sohn, weil er gar so gut lernte, sehr zärtlich hielt und ihm im fünften Jahre selbst die erste Declination bei-Sie starb 1783 an einem Gallenfieber, woran gleichzeitig auch der Vater, die Schwefter und Hegel selbst schwer barniederlagen. Die Erinnerung an seine Mutter war Hegel heilig. Noch 1825 am 20. September schrieb er von Berlin aus an Christiane: "Heute ift der Jahrestag des Todes unserer Mutter, den ich immer im Gedächtniß behalte." -

### Erste Jugend.

Stuttgart, Hegel's Geburtsort, liegt in einem Thale, das aber dem Blick eine weite Ausdehnung gestattet und überall, vorzüglich nach dem reizenden Kannstadt hin, die freundlichsten Spaziergänge eröffnet. Es ist frei von ber abschränkenden Besangenheit, welche uns in engeren, von höheren Bergzügen umgebenen Thälern so leicht er greift. Als Hauptstadt gewährt es eine Anschauung von der Tostalität menschlicher Existenz und erweckt den Sinn für die Mannigfaltigkeit gesellschaftlicher Genüsse. Für Hegel ist Stuttgart als Residenz daher unzweiselhaft dadurch wichtig geworden, daß es seiner tiesen, acht Schwäbischen Innigkeit sogleich das Gegengewicht einer Richtung nach Außen entgegenstellte. Dem träumerischsgenialen Insichsein, das in der lieblichen Waldeinsamkeit, in den verschwiesgenen Thälern der Alp sich so gern berauscht, trat zugleich die äußersliche Breite, die bunte sociale Bewegtheit der Residenz und des Hoses gegenüber. Dazu kam noch der besondere Umstand, daß Stuttgart gerade damals, wie dies die Geschichte der Schiller'schen Jugendsiahre zeigt, eine tiesere geistige Regsamkeit nicht ohne eine gewisse Schärfe entwickelte.

Hegel's Anabenalter verlief still und heiter, durch nichts Auffallendes bemerklich. Im sechsten Jahr hatte er die Blattern auf das Bösartigste. Man glaubte ihn schon verloren und er war mehre Tage völlig blind. Immer hatte er große Neigung zu heftigem Springen, zeigte sich aber beim Tanzlehrer linkisch und un= geschickt. Im elterlichen Hause herrschte einfach bürgerliche Wohlhabenheit und Ordnung. Durch die amtliche Stellung des Baters wurden mancherlei Verbindungen mit höher gestellten Personen herbeigeführt und auch den Kindern der Hof und die Politik frühzeitig naber gerückt. Es entwickelte fich in unserem Segel eine allseitige Ausmerksamkeit, die auf den verschiedensten Gebieten mit fast gleich= mäßigem Fortschritt ganz unabsichtlich aus reinem Erkenntnistrieb arbeitete. Das grübelnde Sinnen suchte dem Wesen der Dinge auf die Spur zu kommen, mahrend die Aufgeschlossenheit der ganzen Atmosphäre zu einem steten Einsammeln neuer Kenntnisse führte. einer Dichternatur sind schon sehr früh charakteristische Züge zu er= zählen, weil dieselbe auf Individualisirung aller Verhältnisse ausgeht. Bei einer Denkernatur ift nur Ein Zug charakteristisch, bas restectirende Auflösen alles Gegebenen, so daß es den Anschein gewinnt, als ließe ein solcher Mensch sich nur deshalb auf etwas ein, um zu erfahren, was es benn an fich eigentlich sei. Die höhere Allgemeinheit des Selbstbewußtseins außerte sich bei Hegel sehr früh. auch darin, daß er in seinen Schreibereien Formen des Schwäbischen Stamm=Dialekts nur mit dem Zusatz gebrauchte: "Wie wir Schwasten zu sagen pflegen."

So sehr er Knabe mit Knabe, Kind mit Kindern war, und unter seinen Gespielen vorzüglich die Freunde Leppold und Dutztenhofer liebte, so trieb ihn doch sein Erkenntnisdrang früh zum Anschluß an ältere Personen, namentlich an seine Lehrer, die er auf Spaziergängen begleitete oder die auch sein väterliches Haus besuchzten. Besonders günstig waren ihm außer anderen, noch zu erwähznenden, der Prälat Abel, Prosessor an der Akademie in Stuttgart, später in Tübingen, und der Prälat Griesinger, bei dem er den Consirmationsunterricht erhielt und der auch sein Beichtvater blieb.

### Gymnasium.

Im fünften Jahr besuchte Hegel eine sogenannte Lateinische Schule. Bom siebenten ab frequentirte er das Gymnasium seiner Baterstadt und blied auf solche Weise mit den mannigsachen Anregungen der Residenz in einem ununterbrochenen Verkehr. Er ward dadurch vor jenen Ercentricitäten des Gefühls und der Phantasie bewahrt, denen gerade die lebendigeren und edleren Raturen in den Würtembergischen Vorbildungsanstalten zur Universität, den sogenannten kleinen Seminarien, nach ihrer damaligen noch mönchischen Einrichtung nicht selten zu versallen psiegten. Auch Hegel hatte zuerst in die niederen Seminarien gesollt, allein der Plan ward aufgegeben und der Vater seminarien gesollt, allein des lernbegierigen Knaben durch Privatlehrer zu beschleunigen. Unter Anderem schischter den zehnsährigen zu dem Obristen Duttenhoser, um bei diesem Geometrie und etwas Astronomie zu lernen. Auch nahm ihn der Obrist mit anderen Knaben zum Feldmessen vor's Thor hinaus.

Auf der Schule war Hegel ein rechter Musterschüler und bestam in seder Classe Prämien. Er schilderte am 6ten Juli 1785, als sein geliebtester Lehrer Löffler starb, seine bis zu diesem Moment zurückgelegte Schullausbahn selbst mit folgenden Worten: "Ich kam im Herbst 1777 zu ihm (Löffler), wo er Präceptor I. ink. Cla. war. Ich war also das halbe Jahr 1778 auch bei ihm, und, da in diesem Jahr der selige Herr Präceptor Schäffner gestorben war,

fo rudte er im Herbst mit uns um eine Clas weiter vor, daß ich also das ganze Jahr 1778 und den größten Theil von 1779 seinen Unterricht genoß. Als ich von ihm weg kam in meines Onkels, des Herrn Prac. Göripens Classe, hatte ich nichts desto weniger das ganze Jahr Privatunterricht bei ihm. Eben so 1783, wo ich Roviz in der Sten Clas bei Herrn Pros. Raß war. Im ersten Privatunterricht ging auch Lebret und Autenrieth mit mir, im zweiten war ich ganz allein. Im ersten erponirten wir den Curtius, Aesop, das Reue Testament, nämlich am Mittwoch, Freitag, Samskags und Sonntags von 11—12 und 2—3. Im zweiten erponirte ich Cicero de senectute, Somnium Scipionis, Laelius de amicitia, Griechisch im Reuen Testament die Briese an die Thessalonicher und den an die Römer und etwas Hebrāisch in den Psalmen. Zu Ende auch in Vida's Christiade, wo ich viel auswendig konnte."

Kingroß. Er schenfte ihm nämlich 1778 die Wieland'sche Ueberssehung Shakespeare's mit den Worten: "Du verstehst sie jest noch nicht, aber du wirst sie bald verstehen lernen." Die lustigen Beiber von Windsor waren das erste Stüd, das den Anaben lebhaft ansprach.

Vom 26. Juni 1785 bis 7. Januar 1787 führte Hegel balb in Deutscher, bald in Lateinischer Sprache, eine Art Tagebuch in einem ordentlichen aus Conceptpapier zusammengehefteten Quartbuch. Reineswegs von jedem Tage gibt es Bericht; Wochen, Monate lang verzeichnet es nichts. Die größte Aufmerksamkeit widmet es bem Erkenntniffortschritt bes Gymnasiasten; die Betrachtung des anderweiten Lebens läuft mehr nebenher. Ein tiefes ethisches Gefühl bricht zuweilen durch; von moralischen Kämpfen aber zeigt Ach keine Spur. Immerhin jedoch ist das Tagebuch ein Beweis, daß Hegel sich auf sich selbst hinrichtete. An sich selbst fand er nun freilich nichts Besonderes und aus Mangel an Erlebnißstoff benutte er das Tagebuch eine Zeitlang nur zur Vervollkommnung im La-Selbst die Beschreibung einer Feuersbrunft, bei welteinschreiben. cher er mit bem Vater hülfreich zugegen, warb von ihm nur zu einem rhetorischen Schaustück verwendet. Wenn nun aber der bewundernswürdig fleißige Jüngling seine Studien mit einer gewiffen Pedanterie überwacht und die Arbeitsmethoden sogar einer !

fältigen Kritik unterwirft, wie in einem März 1786 verfaßten merkwürdigen Aufsat über das sogenannte Excipiren; wenn er, zeitkarg, sich verzeichnet, zuweilen eine Stunde lang sich eine gesunde Bewegung gemacht zu haben, so fehlt es doch auch nicht an Zeugniffen, wie offen er sich den Anregungen des Lebens hingegeben. Er besucht die Hofconcerte und freut sich auch über die schönen Mädchen, welche er bei dieser Gelegenheit sieht. Er besucht die katholische Kirche, verwirft den Meßcultus, lobt aber die Predigt. Ein schönes Pferd, das über die Straße geführt wird, fällt ihm auf. Er beobachtet an einer Gesellschaft die Verschiedenartigkeit des Interesses und den verschiedenen Grad desselben. Die trunkenen Bauern am Jahrmarktfest entgehen ihm nicht. Der Stuttgarter Aberglaube an das wüthende Heer reizt ihn zu Jorn und Hohn auf; er schreibt sich mit Behagen auf, daß ein Abendconcert bei Herrn v. Türkheim und die Begleitung ber Kutschen mit Faceln Veranlassung zur Erneuung des alten Wahnes gegeben, und ruft nun aus: "O tempora, o mores! Geschehen 1785! D! D!"

Als ein hervorstechender Zug dieser Tagebüchernotizen ift Segel's immer wiederkehrende Richtung auf den Begriff der Geschichte anzusehen. Schröckh's Compendium hat beshalb seinen großen Beifall, weil es nicht blos bei einer Nomenclatur und Chronologie stehen bleibt, nicht blos Gesechte aufführt, bei benen ein paar hundert Menschen sich herumgeschlagen, sondern weil es sich auch auf die Culturinteressen hinwendet. Er freuet sich, einen, wenn auch vorerst dunkeln und einseitigen, Begriff der pragmatischen Geschichte zu bekommen. Er will untersuchen, welche Leidenschaften den Menschen am heftigsten erregen. Die Lecture des Livius macht Epoche bei ihm. Er kommt darauf, daß für die Aufklärung bes gemeinen Mannes etwas geschehen könne, halt bies aber für sehr schwer und macht sich namentlich die Einwendung. daß er für ein solches Unternehmen die Geschichte noch nicht philosophisch studirt habe. Sein Urtheil ist gerade in geschichtlichen Dingen sehr früh bestimmt und schon 1785 kommen darin Aeußerungen vor, welche ihn mit denen seiner Lehrer in Conflict seten. So hatte der Professor Offerbinger das Hahnopfer des Sofrates für den Aeskulap in der Classe aus der Unbewußtheit erklärt, mit welcher das Gift den Sofrates schon erfüllt gehabt habe. Das war

so recht im Wesen der damaligen Epoche, welche Sokrates ohne allen Aberglauben haben wollte. Hegel war auch ganz von dem Aufslärungsprincip ergriffen und wagte es nicht, die Schwächung des Bewußtseins durch das Gift ganz wegzuleugnen, meinte aber doch, Sokrates habe neben dieser Ursach auch gedacht, weil es Sitte sei, wolle er durch Unterlassung dieser geringen Gabe den Pöbel nicht vollends vor den Kopf stoßen.

In der Auffassung selbst erscheint die Resterion auf den Widersspruch charafteristisch, z. B. daß jedes Gute auch seine bose Seite hat, oder daß ein Mensch in dem Augenblick stirbt, in welchem er für seine Selbsterhaltung noch den Lossel mit Suppe zum Munde führt. Er macht seinem Zeitalter namentlich zum Vorwurf, so oft wegen der Höhe seiner Vildung und Aufslärung sich zu rühmen und das Alterthum seines Aberglaubens halber gegen sich heradzusehen, während doch der Glaube an Engel und Teusel nur eine Reproduction des antisen Dämonenglaubens sei, welchen die Aufslärung selbst als Illusion behandle. Und so opfere man zwar nicht mehr unmittelbar den Göttern, aber man mache im Christenthum bei Katholiken und Lutheranern den Priestern Geschenke, um durch sie auf Gott zu wirken, was ein noch größerer Aberglaube, eine noch größere Thorheit sei.

Gegen das weibliche ober, wie er sagt, schwächere Geschlecht nimmt der fleißige Schüler eine mehr indisserente Stellung an. Er verweidet es nicht, so wenig als er von seiner Lectüre Romane ausschließt, wie er denn von Sophiens Reise sich gar nicht loszreißen kann. Er sucht aber auch den weiblichen Umgang nicht gerade auf. Im Allgemeinen hält er ihn für nothwendig, weil nur durch ihn die Schlacken der geselligen Bildung abgeworfen werden könnzten, denn die Weiber, meinte er, haben das Monopol von Lobund Tadel.

Etwas, das man eine Handlung oder Begebenheit nennen könnte, kommt in diesem Tagebuch gar nicht vor. Im December 1785 hatte Hegel zu einem Examen sich sehr angestrengt, wurde krank, bekam ein großes Geschwür am Halse und mußte sich endlich, nachdem er viele Schmerzen ausgehalten, unter der Leitung des Arztes Consbruch operiren lassen. Unter seinem Umgang erscheinen nach Lössers Tode vorzüglich die Prosessoren Hopf und Clos. Lössers

ler's Tob war eigentlich für ihn nächst bem Tob seiner geliebten Mutter das erschütternofte Ereigniß seiner Gymnafialzeit und er schrieb darüber im Juli 1785 in sein Tagebuch: "Herr Praceptor Löffler war einer meiner verehrungswürdigsten Lehrer; besonders im unteren Gymnasio darf ich ihn kecklich fast den vorzüglichsten nennen. Er war ber rechtschaffenste und unparteiischste Mann. Seinen Schülern, fich und ber Welt zu nüten, war seine Hauptsorge. Er bachte nicht so niedrig, wie Andere, welche glauben, jest haben sie ihr Brod und dürfen nicht weiter ftudiren, wenn fie nur ben ewigen, alle Jahr erneuten Classenschlendrian fortmachen können. Rein, fo bachte ber Selige nicht! Er kannte ben Werth ber Wiffenschaften und ben Troft, ben sie einem bei verschiedenen Zufällen gereichen. Bie oft und wie zufrieden und heiter saß er bei mir in jenem geliebten Stübchen und ich bei ihm. — Wenige kannten seine Verbienste. Ein großes Unglud war es für den Mann, daß er fo gang unter feiner Sphäre arbeiten mußte. Und nun ist er auch entschlafen! Aber ewig werbe ich sein Andenken unverrückt in meinem Herzen tragen."

### Cecture und Methode derselben.

Hegel's Bildung war von Seiten des Princips eine durchaus der Aufflärung, von Seiten des Studiums eine durchaus dem classischen Alterthum angehörige. Die Sprache der Griechen und Römer machte das Mark des Unterrichts auf dem Gymnastum aus. Mit der Mathematik dagegen finden wir Hegel mehr für sich privatim beschäftigt. Aber auch den Alten widmete er neben der Schule großen Privatsleiß. So verfertigte er vom Winter 1786 bis zum September 1787 in einem Privatunterricht eine vollständige, noch erhaltene Uebersetung der Schrift des Longinus vom Erhabenen. Seine unmittelbare Neigung war lebhafter zum Griechischen als zum Lateinischen, weshalb er diesem eine größere Ansstrengung zuwandte, um nicht in ihm zurüczubleiben. Seine mannigsaltige Belesenheit gab seinem Lateinischen Styl eine gewisse Gesuchtseit des Ausdrucks; er gesiel sich in seltenen, weniger gebräuchzlichen Phrasen.

Die alten Autoren hielt er sehr hoch und legte sich eigends einen noch vorhandenen Katalog von denjenigen an, welche in seinem Besitz waren. Richt nur die bedeutenderen sind darin verzeichnet, sondern auch solche, die nicht gerade im Horizont des Schülers zu liegen pslegen. Recht bibliothefarisch gab er in verschiedenen Rubriken erst den vollständigen Titel der Ausgade, hierauf den Druckort und die Jahreszahl, endlich den Preis an, den ihm das Buch gekostet. Das Geld zu solchen Ankaufen nahm er auch wohl, seinem Tagebuche zusolge, von seinem Taschengelde. Die Bersteigerung der Bibliothek seines theuern Lehrers Löffler sührte ihn besonders in solche Bersuchung. Bekanntschaften, wie die mit dem Antiquar Betulius, der engere Anschluß an die Prosessorien des Gymnasiums, der Besuch und die Benutzung der Herzoglichen Bibliothek mußten seinen literarischen Sinn nähren und ihm frühzeitig eine große Ausdehnung schaffen.

Bur hauslichen Lecture ber Autoren machte Begel forgfältige Präparationen, die sich zum Theil erhalten haben. Detob. begann er die Praparation zu den Psalmen; 1786, vom 3. Juli ab sammelte er unbekannte Wörter aus ben Kriegeliebern des Tyrtäos; 1786, 10. Juli fing er die Praparation zur Ilias, 14. November zu Cicero's Briefen ad Familiares an; 1787, vom 1. Juni ab trat ber Euripides auf; 1788 vom Mai ab die Ethik des Aristoteles und vom 29. Juli ab der Koloneische Dedipus bes Sophofles. Von anderen noch vorhandenen Präparationen läßt sich die Zeit nicht bestimmen; so kann eine sehr ausführliche zum Theofrit auch in die spätere Zeit des Tübinger Studiums fallen. Die Lecture des Sophokles setzte er einige Jahre ununterbrochen fort. Er übertrug ihn auch in's Deutsche und versuchte späterhin, wahrscheinlich in Folge seiner Bekanntschaft mit Solberlin, nicht allein ben Dialog, sondern selbst die Chöre metrisch wiederzugeben, was ihm jedoch nicht sonderlich gelang. Am ausführ-Uchsten beschäftigte er sich, wie die noch erhaltenen Uebersetzungen zeigen, mit der Antigone, welche für ihn die Schönheit und Tiefe des Griechischen Geistes am Vollendetsten darftellte. Sein Enthuflasmus für die Erhabenheit und Anmuth des sittlichen Pathos in dieser Tragödie blieb sich sein ganzes Leben hindurch gleich. — Bom 5. April 1786 ab übersette er das Encheiridion des Epistet.

Er schrieb dazu den Griechischen Text capitelweis selbst ab, so daß das erhaltene Manuscript in dem Wechsel von Griechischer und Deutscher Schrift etwas bunt aussieht. — Noch ist von einem anssehnlichen Theil des Thukhdides die Handschrift einer Uebersetzung vorhanden, welche aber aller Wahrscheinlichkeit nach erst in die Zeit fällt, als Hegel in Bern lebte. — Eine Uebersetzung des Agricola von Tacitus ist verloren gegangen.

Diese philologische Cultur, obwohl der Mittelpunct der Gymna-stalbildung, bewirkte jedoch in Hegel keine einseitige Richtung auf das Sprachliche und Antiquarische, sondern erreichte in ihm ihren wahrhaften Iweck, den Sinn für Humanität aufzuschließen und den Staatengründenden und Staatenlenkenden, den dichtenden und denkenden freien Menschen verstehen zu lernen. Früh von dem Adel und der Schönheit des Hellenenthums durchdrungen, vermochte Hegel das ächte Christenthum niemals in einer Form anzuerkennen, welche den Ernst der antiken Heiterkeit von sich ausschließt. Die Universalität seines Alterthumsstudiums befähigte ihn übrigens nicht nur zu einem tieseren Verständniß, sondern bewahrte ihn auch vor einer falschen Vergötterung desselben.

In Hegel's anderweiter Lecture macht sich bemerklich, daß er schon sehr früh Literatur=Zeitungen las: das Schwäbische Musseum, die Allgemeine Deutsche Bibliothek, die Bibliothek der schönen Künste und Wissenschaften u. s. w. Er gewann dadurch eine kristische Kühle, welche einen Gegenstand von den verschiedensten Seiten zu fassen, zu beurtheilen und sich für ihn nach diesen verschiedenen Beziehungen zu betheiligen weiß. Was man als unangemessene Anticipation eines späteren Standpunctes bei der Jugend Altklugheit nennt, fand dabei nicht statt. Es war in der That die Reise frühzeitiger Besonnenheit. Die Naivetät seiner Tiese schützte Hegel vor aller Affectation, die ihm selbst das ganze Leben hindurch fremd und auch an Anderen unleidlich war.

Bei seiner Lectüre ging er nun solgendermaaßen zu Werke. Alles, was ihm bemerkenswerth schien — und was schien es ihm nicht! — schrieb er auf ein einzelnes Blatt, welches er oberhalb mit der allgemeinen Rubrik bezeichnete, unter welche der besondere Inhalt subsumirt werden mußte. In die Mitte des oberen Randes schrieb er dann mit großen Buchstaben, nicht selten mit Fracturschrist. den Geist in seiner Erscheinung recht zu fassen, mußte man zulest auch auf das Wesen besselben eingehen.

Roch andere Abtheilungen find nach den besonderen Wissenschaften geordnet. Die Arithmetik, Geometrie und angewandte Mathematik sind vorzüglich aus Kästner's Schriften entnommen; — Hegel's Schulhefte von ber Geometrie, Mechanik und Optik sind übrigens auch noch in sehr sauberer und ordentlicher Haltung vorhanden. — Unter den Blättern zur Phyfik findet sich die Farbenlehre aus Scheuchzer's Physica, Zürich 1729, herausgeschnitten. — Für die Psychologie spielt Campe's Seelenlehre für Kinder, für die Moral Garve und Ferguson eine große Rolle. In der Pädagogif find dem Ideal des Hofmeisterthums lange Excerpte gewidmet und Schlözer's Staatsanzeigen ausführlich benutt. Viele Bestimmungen, was gerecht, was tugendhaft sei, hat Hegel aus Platon, Aristoteles, Tacitus und Cicero in den Originalstellen kategorieenartig angegeben. — In der philosophischen Geschichte ist ein Auszug aus Meiners Geschichte der Menschheit zu bemerken. — Für die natürliche Theologie sowohl als für die positive sind die Quellen der Auszüge fast immer die fritischen Zeitschriften.

Die Philosophie hat ebenfalls eine eigene Abtheilung. Da ber Zusammenhang für die Philosophie zu wesentlich ift, so wollte es mit der alphabetischen Zerstückelung nicht fort und Hegel fing an, die Excerpte auf ganze Bücher auszudehnen. So finden sich Locke's, Hume's und Kant's Werke, aber wohl erst aus der akademischen Zeit, weitläufig excerpirt. Das Studium von Rant's Vernunftfritik wenigstens fällt mit Bestimmtheit erft in das Jahr 1789. Auf dem Gymnastum scheint für die enchklopadische Uebersicht vornämlich Sulzer der Führer gewesen zu sein, deffen kurzer Inbegriff aller Wissenschaften bamals überhaupt sehr beliebt war. — Die erste Spur einer ausdrücklicheren Richtung auf Philosophie findet sich in einem kleinen am 10. Juni 1785 angelegten Hefte mit dem Titel: Definitionen von allerhand Ge= genständen. Die beiden ersten Definitionen betreffen den Aberglauben und die Schönheit, die dritte das Philosophiren d.h. "bis auf den Grund und die innere Beschaffenheit menschlicher Begriffe und Kenntnisse von den wichtigsten Wahrheiten dringen."

Definition ist aus einem Schröt'schen Buche entlehnt! Die solgende, aus dem Mendelssohn'schen Phädon, beschreibt den Begriff der Beränderung: "ein Ding heißt verändert, wenn unter zweien entgegengesetzen Bestimmungen, die ihm zusommen können, die eine aushört und die andere anfängt, wirklich zu sein." Logik ist desinirt als: "ein Inbegriff der Regeln des Denkens, abstrahirt aus der Geschichte der Menschheit." Der Begriff der Staaten ist aus Cicero's Somnium Scipionis Cap. III als: "concilia coetusque hominum, jure sociati." u. s. f. Ein großer Theil der Desinitionen ist aus einem nun ganz obscuren Schriftsteller Rochau genommen.

## Arbeiten aus der Gymnasialzeit.

Die rückschieslose Vertiefung in alles Wissenswürdige, die volle hingabe an dargebotene Belehrung hob die Spontaneität Hegel's nicht nur nicht auf, sondern war vielmehr ein Werk derselben. Die passive Entäußerung im Lernen war nur die Gegenseite zu der in ihm waltenden raftlosen Selbstthätigkeit. Je größer diese war, um so strenger unterwarf er sich ber Zucht, fremde Vorstellungen und Gebanken, unverändert durch seine Reflexion, in sich aufzu-Hierzu war ihm das Abschreiben das vorzüglichste Mittel, bessen er sich auch sein ganzes Leben hindurch bedient hat. Es ift grenzenlos, was er Alles auf solche Weise sich angeeignet hat und man begreift kaum, wie er, da er sich der Gesellschaft niemals entzog, die Zeit dazu hat finden können. In späteren Jahren machte er namentlich aus dem Morning Chronicle, den Reviews, dem Courier, dem Constitutionel, dem Journal des débats, ber Jenaer Literaturzeitung, und noch in Berlin aus dem Morgenblatt und beffen Kunstblatt solche Auszüge. Allein auch ganze Bücher zu excerpiren hat er, sobald sie ihm wichtig schienen, nie unterlassen und noch find auch von späteren Zeiten seine Auszüge aus Creuzer's Symbolik, aus dem ersten Bande von Schleiermacher's Glaubenslehre, aus Haller's Restauration ber Staatswiffenschaften, aus den Schriften des Petersburger Aftronomen Schubert u. a. als Denkmale seines eisernen Fleißes vorhanden. Der Bestimmtheit wegen hat er dem Excerpt immer bie

Duelle hinzugefügt. Durch das Abschreiben drang er dis in die seinsten Fasern des Fremden ein und erreichte er es, sich auf jeden; auch den individuellsten Standpunct versehen und dessen eigene Terminologie reden zu können. In der Kritik verstand er es daher so meisterhaft, "sich in den Umkreis des Gegners zu stellen" und dessen Ansicht so zu entwickeln, als ob sie seine eigene wäre. Diese Krast der Entäußerung zog ihm auch mannigsach den Misverstand zu, daß oberflächliche und flüchtige Leser solche objective Incarnation Hegel's mit ihm selbst verwechselten und ihn oft dessen beschuldigeten, was er gerade bekämpste.

Auf den Styl hat er von früh ab eine große Aufmerksamkeit verwendet und das, was man einen guten Styl zu nennen pflegt, Leichtigkeit des Ausdrucks, in seiner Jugend in hohem Grade be-Erst später, im Ringen mit den tiefsten Ideen, verschwand der glatthinströmende Fluß. Die treffende Gewalt aber ist ihm zu keiner Zeit versagt gewesen. Eine so umfassende Belesenheit und so sorgfältige Aneignung berselben, mannigfache Uebungen auf bem Symnasium, Beschäftigungen, wie die mit der Uebersetzung des Longinus, konnten in dieser Hinsicht kaum ohne Frucht bleiben. dem Gymnasium bestanden Redeubungen in Lateinischer Sprache. Bon Hegel ist noch, ohne Jahreszahl und ohne sonderliche Merkwürdigkeit, eine solche de utilitate poeseos übrig. Außerdem wurden Deutsche Aufsätze von dem Verfasser in der Classe vorgelesen, was man Ablegen ober Declamiren nannte. Hiermit wollte es Hegel jedoch nie glücken. Sein ganzes Leben hindurch erneuerte sich bei ihm die Klage, daß seine mündliche Darstellung sehr mangelhaft, sei und um so stärker ward das Bedauern darüber, als die Trefflichkeit des Gesprochenen selbst sich nicht verkennen ließ. Auch in dem Tübinger Seminarzeugniß ward Hegel als: orator haud magnus bezeichnet. Wie oft ist daher nicht über seine Sprache gesprochen und wer gegen sein System nichts zu sagen wußte, bekrittelte mindestens seinen Vortrag. Hegel gesticulirte viel, aber die körperliche Geberde wie die Bewegung der Stimme stelen mit dem Gehalt nicht harmonisch genug zusammen. Bei dem, welcher die Darstellung nach Außen beherrschen kann, weil er mit der Sache fertig ist, tritt zwischen dem Innern und der Aeußerung keine Hemmung ein. Sein Empfinden, Borstellen und Denken

geht momentan in sein Sprechen auf. Bei Hegel blieb in diesem Proces, auch wenn er sich die Rebe vorher zu Papier gebracht hatte, immer noch ein Reft. Er producirte den Inhalt immer von Reuem und konnte ihn daher, auch für den Augenblick, stets nur relativ fertig machen. Dieser Kampf mit ber Darstellung, ben letten durchbohrenden, nichts zurücklaffenden Ausdruck zu finden, dies unaufhörliche Suchen, diese Fülle von Möglichkeit, erschwerten ihm mit ben Jahren, je reicher seine Bildung, je vielseitiger sein Denfen und je bedingter seine Stellung durch ihre Größe ward, nicht nur das Sprechen überhaupt, sondern auch das Schreiben und man fann namentlich nichts Berhackteres, nichts Ausgestricheneres, fortwährend Umgeschriebeneres sehen, als ein Hegel'sches Briefconcept aus der Berliner Periode. Wenn Lessing von der Kunft des Malers sagen läßt, daß der Weg vom Ropf bis zur Hand ein so weiter sei, so kann dies bei Hegel von Zunge und hand gesagt werden. Seine Handschrift befestigte sich schon 1786 und zeigt einen unstockenden Fluß und große Deutlichkeit der einzelnen Buchstaben. Jedem ift sein Recht in völliger Auszeichnung gegeben. Die Verbindung hat nichts Verwischendes, Zusammenschmelzendes. in der Jenen ser Periode beginnt ein häufiges Verbessern, Abkürzen. Reben der fraftvollen größeren Schrift erscheint eine kleinere, auch in der Linie auf - und abschwankende, die Buchstaben zusammenpressende und aus dem runden Zuge in eine spizige Form übergehende. Um Schönsten schrieb Hegel bas Französische. Es find noch einige Auszüge aus Rousseau vorhanden, welche falligraphisch sich gar wohl sehen lassen dürfen. — Es würde lächerlich sein, in dem Schwerfälligen der Hegel'schen mündlichen Diction einen Vorzug zu erblicken, allein es wurde zugleich unrecht sein, den Grund der momentanen Incongruenz zwischen Inhalt und Ausdruck bei ihm außer im Organismus nicht auch in seinem schwer= befriedigten Geist zu finden.

Es sind noch einige Arbeiten Hegel's aus der Gymnasialzeit übrig, welche eine Vorstellung geben, wie er die Gedankenmasse, die er durch seine umfangreiche Lectüre in sich aufnahm, für sich gestaltete. Das überhaupt älteste, erste Product des Hegel'schen Schriftsthums ist eine, noch vor dem Beginn des Tagebuchs, 1785 den 30. Mai abgelegte Declamation: eine Unterredung zwischen

Dreien, nämlich Antonius, Octavius und Lepidus wegen des Triumvirats. Die Lecture Shakespeare's ift wohl sichtbar genug, aber boch ist in dem einfachen Dialog, namentlich in der Schilderung des Selbstgefühls des Octavius, viel Eigenthümlichkeit, viel naive Entschiedenheit. Der Lehrer beurtheilte diese Deutsche Arbeit mit folgenden Lateinischen Worten: "Scite omnino et convenienter historiae Romanae expressisti characteres hujus triumviratus, stilumque jungis commentationi et adcuratione et facilitate commendabilem." — Dann findet sich erst wieder vom Jahr 1787 ben 10. August ein Aufsat: von der Religion der Griechen und Römer, ber sehr ausführlich ift und im Ganzen den Humanitatsgeist des damaligen Zeitalters athmet. Der Schluß schärft die Tolerang gegen Andersbenkenbe ein, weil, in Irrthumer zu gerathen, so leicht sei und wir dieselben daher selten der Bosheit und Unwissenheit beimessen würden. "Das soll uns aufmerksam machen auf unsere ererbte und fortgepflanzte Meinungen, selbst folche zu prufen, gegen die uns auch nie der Zweifel, nie die Bermuthung in den Sinn kam, sie könnten vielleicht ganz falsch oder nur halbwahr sein." Der Lehrer war mit der Sache selbst ganz wohl zufrieden, aber der Vortrag mußte sich tadeln lassen: "si ad elocutionem accesserit eloquentia corporis et vocis firmitas, non male steteris pro cathedra." — Am 7. August 1788 trug Hegel eine Abhands lung vor: über einige charafteristische Unterschiede der alten Dichter, nämlich, müßte hinzugesetzt werden, von unseren ietigen. Die Driginalität und Simplicität der Alten, ihre Rudfichtslosigkeit gegen ein Publicum ward mit vieler Feinheit auseinandergesett. Begel führte hier zuerst die Lessing'schen Berse an, welche wir in seinen Papieren während der Tübinger Periode öfter wiederholt finden, daß die Alten

> die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich, mit todten Zeichen in's Gehirn nur brückt,

nicht kannten, sondern bei Allem, was sie wußten, auch sagen konnten: Wie? Wo? Warum? sie es gelernt.

Auch mit dieser Arbeit war Professor Hopf sehr zufrieden, nannte sie "proprii Martis specimen et felix suturorum omen," unterließ aber nicht, die alte Beschwerde hinzuzusügen: "vide, ut declamatio commentationi respondeat."

Bei seinem Abgang vom Gymnasium, Herbst 1788, hielt Hegel in der dssenklichen Versammlung der Lehrer und Schüler eine Absichiedsrede, worin er der Anstalt dadurch ein sehr seines Compliment machte, daß er den verkümmerten Justand der Künste und Wissenschaften unter den Türken schilderte und von hier den Uebergang dazu machte, wie viel besser es doch sei, auf dem Stuttgarter Gymnasium gebildet zu werden. Die ehrsuchtsvoll-ceremonielle Art, mit welcher er sein ganzes Leben hindurch bei solchen Gelegenheiten zu debütiren psiezte, stellt sich hier schon vollständig dar. Die Aufrichtigkeit und Gründlichkeit seiner Pietät und seines, so zu sagen, amtlichen Gewissens befriedigte sich nur in einer gewissen erschöpfenden Breite. Nachdem er hier gezeigt, daß der elende Justand der Künste und Wissenschaften bei den Türken nicht in dem Mangel an Talent, sondern in dem an Interesse für dessen

"So großen Einfluß hat also die Erziehung auf bas ganze Wohl eines Staates! Wie auffallend sehen wir an dieser Nation die schrecklichen Folgen ihrer Vernachlässigung. Betrachten wir die natürlichen Fähigkeiten der Türken und dann die Rohheit ihres Charakters und das, was sie in den Wissenschaften leisten, so werden wir bagegen unfer hohes Glud erkennen und würdig schäpen lernen, daß uns die Vorsehung in einem Staate geboren werden ließ, deffen Fürst, von der Wichtigkeit der Erziehung und von dem allgemeinen und ausgebreiteten Nupen der Wiffenschaften überzeugt, sich beide zu einem vorzüglichen Augenmerk seiner hohen Sorgfalt macht und seinem Ruhm auch von dieser Seite bleibende und unvergekliche Denkmale gestiftet hat, welche die späte Nachwelt noch bewundern und segnen wird. Von diesen vortrefflichen Gesinnungen und diesem Eifer um das Wohl des Vaterlandes sind der redendste, uns am nächsten angehende Beweis — die Einrichtungen dieses Instituts, bei welchem bie erhabene Ansicht zum Grunde liegt, dem Staat für seine Bedürfnisse brauchbare und nüpliche Mitglieder zu erziehen. Daß die Einrichtungen auf alle mögliche Art vervollkommnet und alle Zeit aufrecht und blühend erhalten werden, das haben wir nach Karl'n vorzüglich Ihnen, verehrungswürdigste Manner, zu danken. Ihre unablässige Bemühungen muß Jeder, dem das Glück seines Baterlandes wichtig ist, mit der innigsten Dankbarkeit verehren.

Besonders aber haben wir gegenwärtig vor Allen die dringendsten Ursachen, unsere Herzen ganz den Gefühlen der Erkenntlichkeit gegen die hohen Gönner und Vorsteher dieses Instituts zu überlaffen. Dank Ihnen für die unschätzbaren und zahllosen Wohlthaten, die uns von unserem zarten Alter an durch Ihre Huld in diesem den Wissenschaften und der Erziehung geheiligten Hause zugeflossen Dank besonders für die gnädigste Aufnahme in die höhern zu unserer weiteren Bildung bestimmten Anstalten, wo wir unter Ihrer weisen Leitung und wohlthätigen Aufsicht unsere Laufbahn auf einem neuen Wege fortsetzen und vollenden. Hier ist es Pflicht, auch Ihnen, theuerste Lehrer, öffentlich den innigsten Dank abzustatten. Dank Ihnen für den Unterricht in Allem, was wissenswerth, für die Leitung zu Allem, was gut und edel ift. Dank Ihnen für Ihre väterliche Besserung unserer mannigfachen Fehler. Ber= zeihen Sie une, verehrungemurdige Führer unserer Jugend, unsere Bergehungen gegen Ihre zu unserem Besten abzweckende Ermahnungen, deren Weisheit der unerfahrene Jüngling nicht immer zu schäten weiß.

Sie aber, beste Freunde und Commilitonen, die Sie noch auf eben der Laufbahn begriffen sind, die wir zum Theil in Ihrer Gesellschaft gingen, und nun so eben zurückgelegt haben, seien Sie versichert, daß wir zum Theil schon jest, für das Vergangene zu spät, es einsehen lernen, was jede Unachtsamkeit auf die Warnungen unferer Lehrer und Vorgesetzten für nachtheilige Folgen hat und daß wir von dieser Wahrheit mit dem Wachsthum unferer Erfahrungen und reiferen Kenntnisse immer mehr werden überzeugt werden. — Das Gefühl von der Wichtigkeit Ihrer Bestimmung wird Ihnen immer neuen Muth und nach und nach eine Liebe zu Ihrer Beschäftigung geben, welche Sie durch mehreres, ächteres und dauerhafteres Vergnügen und Glückseligkeit belohnen wird, als die seinsten Erfindungen der Sinnlichkeit je gewähren können. Lassen Sie uns miteinander den festen Vorsatz fassen, durch Fleiß und Wohlverhalten uns dieser Sorgfalt und Wohlthaten würdig zu machen. Danken Sie mit und dem gütigsten Wesen, daß es unserer Jugend gerade diese Lehrer und diese Erzieher schenkte. Lassen Sie uns die Vorsehung bitten, daß sie Ihre Bemühungen beglücken und belohnen möge; sie stärke immer Ihre Kräfte und Gesundheit und

lasse Ihre Jahre das weiteste Ziel des menschlichen Alters erreichen. Das frohe Bewußtsein des vielen gewirkten Guten und das ruhevolle Zurücksehen auf die verstossenen Jahre — die Belohnung
eines mit Thaten bezeichneten Lebens —, die erfreulichen Früchte,
die von Ihren Bemühungen zum Theil schon reisen, die Sie zum
Theil noch blühen sehen werden, die Segnungen aller Rechtschaffenen,
möge Denenselben die Beschwerlichkeiten der zunehmenden Jahre
versüßen und mit der frohesten Heiterseit mögen Sie der Alles vers
geltenden Ewigkeit entgegensehen."

## hegel's Eigenheiten.

Die Geschichte eines Philosophen ist die Geschichte seines Denkens, die Geschichte der Bildung seines Systems. Was bei anderen Individuen in einer außerlichen Breite, in Berwicklung vieler Personen und Umstände erscheinende Thaten, das sind bei ihm die Gedanken. Bei Hegel ist der äußere Gang des Lebens höchst einfach. Es ist wenig davon zu sagen. Er verkehrte stets mit vielen guten und edlen Menschen, allein ohne zu bedeutenden Conflicten, zu persönlich besonders interessanten Verhältnissen zu kommen. An Deutschland's und Europa's Geschick nahm er den innigsten Antheil, allein auch hier ward er niemals ein Hebel von Begebenhei-Als mündlicher Lehrer, als Schriftsteller, brachte er in allmäli= gem Wachsthum eine der außerordentlichsten Wirkungen hervor, ohne jedoch, wie noch Fichte, besondere Ratastrophen seines Schickfals dadurch zu veranlassen. In der Liebe ohne Abalardische Roman= tik, in der Politik ohne Baconischen Ehrgeiz, in der Religion ohne Spinozistisches Unglück, im Verkehr ohne Leibnitische Weltzerstreutheit, in der Lehre ohne Fichte'sche Collision, blieb er ohne geräusch= volles Auftreten immerdar dem strengsten Dienst der Wissenschaft gewidmet. Indem sie das Wesen seiner Individualität ausmachte, entbehrte er, so zu sagen, für andere Sphären des Triebes und der Kunft, auf seine Individualität, auf sein Selbst einen Rachbruck zu legen. Die Politik reizte ihn gewaltig, aber ein praktisches Eingreifen in dieselbe blieb ihm doch als That stets fern.

Als Hegel Stuttgart verließ, war der Typus seiner Persönlichkeit schon fest ausgeprägt und ist sich das ganze Leben hindurch treu geblieben. Selbst in der Diction seiner jugendlichen Bersuche werben dem Aufmerksamen manche Lieblingswendungen und Constructionen nicht entgehen, die er beständig beibehalten hat. Manches wurde freilich zu Berlin Hegel als individuell angerechnet, was nur Schwäbisch überhaupt war und was Niemandem, so lange Hegel mehr im füdlichen Deutschland lebte, an ihm sonderlich aufgefallen war, jenes schlichte, bürgerliche fich Behaben, jene in= tuitive Naivetät, jenes sinnige Sprechen, jene rein sachliche und ehrliche Intelligenz. Seine wahrhafte Eigenthümlichkeit war die höchste Energie des Erkennens im Verein mit der größten personlichen Unabhängigkeit von sich, wodurch er bahin kam, andere Menschen und Dinge auch als von ihm unabhängig zu lassen und sie ganz objectiv zu behandeln. Sich nun gar als Philosophen zu prafentiren, sein Studium besonders zu betonen, fiel ihm gar nicht ein. Höchstens verspottete er sich darin mit liebenswürdiger Ironie. Im Umgang, im unmittelbaren Auftreten war er der ganze Mensch. Schilderungen des Philosophen, wie er sein foll, ein Ausmalen von der Hohheit seiner Gesinnung u. s. f. langweilten ihn bald und noch furz vor seinem Tode (S. W. XVII. 231) sprach er sich darüber aus, daß die alten Philosophen freilich noch auf das Subjective hätten zurückgehen muffen. "Aber die moderne Philosophie geht auf Principien, die concreter Natur sind — und nicht blos eine nur abstracte Grundlage, sondern auch selbst die der Bestimmung und Entwicklung in sich enthalten; daher denn dergleichen Schilderung vom Subject des Philosophirens müßig und einem Tadel anderer Art, wenigstens Horazischem Scherze über ben Weisen, der glücklich, reich, ja ein König sei — außer wenn ihn Verschleimung beschwere — ausgesetzt ist." — Hegel schloß sich daher immer und überall der herrschenden Sitte und Mode an. In solchen Dingen Eigenheit zeigen zu wollen, schien ihm nicht der Mühe werth. Mit dieser Denkungsart hat er sich denn auch aller Orten bald eingeheimst.

Gewohnt, für die Widersprüche, die ihn qualten, in der Philosophie die Lösung zu suchen, blieb er mit dem Leben versöhnt und erschien deshalb auch im Umgang nicht wählerisch. Mit zahllosen Wenschen aus den verschiedensten Classen der Gesellschaft hat er freundschaftliche Verbindungen gehabt. Wir haben ihn so auf dem

Symnastum gefunden; wir werben ihn eben so auf der Universität finden und noch im vorgerückten Alter, wo sich anzuschließen schwieriger wird. Die Nordbeutsche Empfindlichkeit und Pratension war seiner bequemen Offenheit fremd und bedeutende Phanomene ber Rordbeutschen Sinnesart, z. B. Hamann und Solger, konnte er nur als hpochondrisch begreifen. Vermied er aber im socialen Zusammentreffen auch den Gewöhnlichen nicht, so machte er doch durchweg die Forderung gesunden Menschenverstandes, sittlicher Tuchtigkeit, überhaupt ächter Menschlichkeit. Man hat zu Berlin sich oft gewundert, das Hegel sich nicht schroffer isolirte und auch mit unbedeutenderen Menschen bauernde, gesellige Verhältnisse anzuknupfen vermochte. Allein dieses Urtheil der Unbedeutendheit ist cben ein ganz relatives, benn bas menschlich Anziehende liegt doch wahrlich nicht allein in wissenschaftlicher oder fünstlerischer Bildung ober gar hoher Rangstellung. Und Hegel suchte eben für den Umgang außer sich nicht die Philosophie als solche, sondern Gemuthlichkeit, Zuneigung und anmuthige Zerstreuung. Das Aufspannen personlicher Verhältnisse, jener ausgesuchte Cultus der Individualität, wie er so oft mit süßer Schmeichelei aristofratischer Freundschaften im letten Drittel des vorigen Jahrhunderts hervortrat und wovon Hegel in seinem Verhältniß zu Hölderlin theilweise selbst eine Erfahrung gemacht hatte, genirte ihn. Er scheute sich, auch unter der edelsten Form, vereitelnder Schönseligkeit anheimzufallen.

Im Gigenheiten hatte er. Sie waren aber selbst geselligster Art. Er schnupfte stark und spielte, schon von früher Jugend im väterlichen Hause her, gern Schach und Karte, worin er also mit Kant harmonirte. In früheren Jahren spielte er häusig Khombre und Tarok, zu Berlin gewöhnlich Whist. Ju Franksurt 1798 schrieb er über das Kartenspiel selbst folgende Bemerkung nieder: "Neisgung zum Kartenspiel ist ein Hauptzug im Charakter unserer Zeit. Berstand und Leidenschaft sind die Eigenschaften der Seele, welche dabei thätig sind. Jener sucht die Regeln auf, und wendet sie als Urtheilskraft alle Augenblick an. Daher Leute von tieser Bernunft und glänzender Einbildungskraft oft schlechte Spieler sind, nicht blos, weil sie sich nicht für das Spiel interessiren könnten, sondern weil oft ihre Urtheilskraft in beständiger Anwendung von Regeln auf das tägliche Leben nicht so geübt ist. Leidenschaft ist

was hauptsächlich Interesse gibt. Für den kalten Spieler, der zugleich nicht aus Gewinnsucht spielt, hat das Kartenspiel besonders von Seiten des Verstandes und der Urtheilskraft Interesse als Uebung berselben. Sonft aber ist, außer ber Lust nach Gewinnst, der Wechsel der Leidenschaft in Furcht und Hoffnung der Umstand, der das Kartenspiel so allgemein macht: ein Geist, der unmöglich mit Ruhe des Gemuths, die etwas Erhabenes an sich hat, die alle Griechischen Werke bei allem Spiel der Leidenschaft athmen, die im höchsten Schwung der Leidenschaft, so lange der Mensch noch Mensch ift und nicht von einem Damon gepeitscht wird, sich noch mächtig zeigt, -- bestehen fann. Diese leidenschaftliche, unruhige Stimmung des Geistes ist es, die unser Zeitalter charafterisirt und dem auch das Kartenspiel seine Verbreitung dankt. Wie bei dem Interesse der Leidenschaft, so ist auch in jener dabei vorkommenden Thätigkeit des Verstandes, auch wenn sie allein im Spieler sich findet, kein Funken eines Ingrediens von Vernunft vorhanden. — Daher auch bei einem sonst unschuldigen Spiel uns nichts auffallender ift, als den Namen Gott in Bezug darauf nennen zu hören. Denn so sehr wir im Allgemeinen die Vorsehung auch an den kleinsten Dingen, besonders an solchen, die uns in das Gebiet des Zufalls zu gehören scheinen, Theil nehmen laffen (zumal bei Hazardspielen oft das Glück eines nicht bösen, vielleicht nur verführten Mannes und seiner Familie an einigen Karten hängt), so sehr fällt es uns auf, dabei daran erinnert zu werden."

Dieselbe anspruchlose, aber in ihrem Unbewußtsein um so fesselndere Unscheinbarkeit seiner Person, der eben der innere Nachdruck nicht fehlte, zeigte sich auch in Hegel's unmittelbarer Umgebung, in seiner Zimmereinrichtung. Er war darin nur auf das Zweckmäßige bedacht. Alle Künste, damit zu imponiren, waren ihm verächtlich. Er dachte gar nicht an solche Effecthascherei durch einen sterilen Nimbus. Sein einfacher Schreibtisch mit der malerischen Unordnung seiner Hefte, Briefe und Tabatiere ist dafür weltberühmt geworden.

Wir begleiten Hegel nun auf die Universität. Im Herbst ging er nach Tübingen, im Herbst nach Bamberg, im Herbst nach Rürnberg, im Herbst nach Heidelberg, im Herbst nach Berlin und im Herbst — starb er; einer jener seltsamen Züge menschlichen Geschick, für welche man gern in der Individualität selbst einen Grund entbeden möchte, und Hegel demnach eine gesättigte, eins fammelnbe Herbstnatur nennen müßte.

#### Die Universität Tübingen.

Hegel, nach landesüblichem damaligem Ausbruck, ber Theologie consecrirt, bezog die Landesuniversität Tübingen. Er genoß den besonderen Vortheil, als Herzoglicher Stipendiarius völlig forgenfrei leben und als Seminarist einer musterhaften genaueren Leitung seiner Studien sich erfreuen zu können. Der Theologe Schnurrer, geft. 1822, stellte Hegel am 27. October 1788 die Matrifel aus, welche, nach damaligem Gebrauch, ben an Eidesstatt ausgestellten Revers in Betreff der polizeilichen Verhaltungsmaaßregeln in 9 furzgefaßten Lateinischen Bestimmungen mit eingebruckt enthielt. Zufolge der noch vorhandenen, sehr gut nachgeschriebenen Collegienhefte Hegel's hörte er 1788 — 89 bei Schnurrer, ber bamals ber Exegese einen neuen Schwung gab, Apostelgeschichte und den ersten Theil der Psalmen; im Sommersemester 1789 bei demfelben den zweiten Theil der Pfalmen und die katholischen Briefe; bei Flatt über Cicero de natura Deorum. Im Wintersemester 1789 - 1790 hörte er bei Rösler Geschichte der Philosophie und im Sommer 1790 bei Flatt: Metaphysik und natürliche Theologie. Im eigentlich theologischen Eursus 1790 — 93 hörte er fast nur bei Storr, einem sehr würdigen, sehr orthodoren, jedoch nicht weniger trockenen Manne, bas Evangelium Lukas, Matthaus, Johannes, den Römerbrief und andere Briefe, außerdem aber die Dogmatik. — Für sich selbst machte er einen Cursus in ber Anatomie durch. — Mehre Jahre ward er durch ein Tertiansieber gequalt, welches ihn sogar eine Zeitlang zur Unterbrechung seiner akademischen Studien nöthigte. Er brachte mehrere Monate zu seiner endlichen Genesung im väterlichen Hause zu und beschäftigte sich hier, außer mit seinen geliebten Griechischen Tragifern, vorzüg= lich mit ber Botanif.

Flatt, der erst 1821 starb, ist als Hegel's Lehrer wohl zu beachten, insofern derselbe zu den scharfsinnigsten und liberalsten Bestreitern des Kant'schen Systems gehörte. Die Wolf'sche Logik

hatte Hegel, wie er selbst erzählt (S. W. XVII, 364), schon von seinem vierzehnten, die Definitionen der idea clara schon von seinem zwölsten Jahr völlig inne. Wir sinden keinen Nachweis, daß er auf der Universität Logik gehört habe. Doch kann dies auf einem zufälligen Umstand beruhen. Ploucquet nämlich, der eigentliche Logiker und Metaphysiker, lebte zwar noch, las aber vielleicht nicht mehr und starb 1790, Ploucquet, der Rechner in der Logik, der schärsste Contrast zum späteren Logiker Hegel. Wenn Flatt zwischen der Wolfschen und Kant'schen Philosophie stand und mit einer absterbenden Bildung auch die aus ihr hervorgehende neue überlieferte, so stand Rösler, der Bearbeiter der Bibliothek der Kirchensväter, den man aber Kirchengeschichte nur einmal und nur sehr compendiarisch lesen ließ, ebenfalls zwischen Orthodoxie und Heteros boxie und mußte für den von den Tendenzen der Ausklärung bereits so tief insicirten Jüngling ein nicht unwillkommener Lehrer sein.

Im Ganzen aber fand Hegel in dem akademischen Unterricht, wie aus einem Brief an Schelling hervorgeht, wenig Befriedigung. Sehr viel trug dazu wohl die Klösterlichkeit und der Pedantismus des theologischen Seminars, des sogenannten, am Neckar schön gelegenen Stiftes bei. Die Studenten, welche unter ber besonberen Aufsicht von Professoren und Repetenten in diesem ehemaligen Augustinerfloster wohnten, bilbeten unter ben Studirenben eine eigenthümliche Welt. In der Stadt hießen sie die Stiftler ober auch scherzweise von ihrer streng beaufsichtigten Tracht die Schwargen. Während des Effens wurden Predigten gehalten, und der Redner bekam bessere Kost. Auch Hegel mußte predigen. Aber nicht nur war sein Kanzelvortrag, nach dem Bericht seiner Schwester, leise und stockend, sondern auch seine Predigten selbst scheinen nur opera operata gewesen zu sein. 1792, 10. Januar predigte er über Jesaias 61, 7 und 8; am zweiten Sonntag nach Trinitatis 1793 über Matthäus V, 1-16; von der Predigt am Freitag Philippi und Jakobi 1793 ift nur die ausführliche Disposition über ein Thema ohne Angabe des Textes und endlich noch ohne Text und Datum eine sehr forgfältig durchdachte Predigt über die Versöhn= lichkeit vorhanden. Es herrscht darin die trockenste moralische Ausbeutung des Christenthums und die Gründlichkeit, mit welcher die Pflichtbegriffe auseinandergesett werden, vermag für die übergroße,

nur am Anfang und Ende herkömmlich sich etwas verlierende Ruchternheit nicht zu entschädigen.

Allerdings wurden im Stift auch andere Arbeiten gemacht, allein es hat sich von diesen, mit den Correcturen des Repetenten, nur der eiste freier Wahl, vom December 1788 erhalten und bieser ist noch dazu eine fast nur theoretisch veränderte neue Auflage der letten Schuldeclamation vom 7. August, nur mit verändertem Titel: "über einige Bortheile, welche uns die Lecture ber alten classischen Griechischen und Römischen Schriftsteller gewährt. Gegen bas Ende ist folgende merkwürdige Stelle hinzugekommen: "Aus ber Reihe und bem Geift der übrig gebliebenen Schriften können wir eine vollständige Geschichte ber Cultur der Griechen und Römer abstrahiren und es lassen sich daraus auch manche anderwärtige Erscheinungen mehr in's Licht Um ein Beispiel anzuführen, so läßt sich Manches in der Cultur, den Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen des Joraelitischen Bolfs, die auf uns vielen Einfluß hatten und noch haben, daraus natürlicher erklären und begreiflicher machen. Denn ber menschliche Geist war zu allen Zeiten im Allgemeinen derselbe, nur daß seine Entwicklung durch die Verschiedenheit der Umftande unterschiedlich modificirt wird. — Endlich, da die Werke der Alten, wie schon gesagt worden, so vorzüglich brauchbar zur Erwerbung ber Begriffe find, so sieht man, welch' eine zwedmäßige Vorbereitung zum Studium der Philosophie das Lefen derselben. Man bringt dadurch boch schon einen Vorrath von abstracten Begriffen und eine wenigstens etwas geübte Denkfraft mit, besonders da sie zu vielen Theilen dieser Wissenschaft wenigstens den Samen und die ersten Gründe enthalten, die in neueren Zeiten hauptsächlich deutlicher auseinandergesett, entwickelt und näher bestimmt worden find. Die vielen Widersprüche der alten Philosophen, besonders in der Speculation über ben praktischen Theil ber Weltweisheit, haben wenigstens die Mühe erleichtert, den Mittelweg zu finden, wo die Wahrheit liegt."

#### Studentenleben.

Bon Hegel's Studententhum haben sich unter ben Compromotionalen, mit denen er zusammen lebte, noch einige mit ihnen absterbende Traditionen erhalten, welche in ber Zeitung für die elegante Welt 1839, No. 35 — 37 mitgetheilt worden und woraus Folgendes hier einzuschalten: "Im Stift curfiren gegenwärtig nur noch wenig Erinnerungen an Hegel (z. B. daß er viel bes Nachts gearbeitet haben soll und dgl.). Nicht einmal über die Stube, die er bewohnte, sind sichere und übereinstimmende Nachrichten vorhanden. Nur das weiß man, daß er, durch Schelling veranlaßt, auf beffen Stube sich für einige Zeit übersiedelte. Die Compromotionalen und Stiftsgenoffen Hegel's sind jest größtentheils in's Grab geftiegen. Nur wenige leben noch, in allen Gauen Schwabens zerstreut, als greise Pastoren. Einer jener Compromotionalen im Städtchen Pfullingen, unweit Tübingen, ein verlumptes Genie, erzählte mir, auf wie vertrautem Fuß er mit Hegel gestanden, wie sie täglich miteinander conversirt, wie sie, um die Morgenstunden zu benuten, mit einander ausgemacht hatten, sich gegenseitig zu weden, und wie ber, welcher das Wecken verschlafen habe, dem Andern vom Mittagessen seine Portion Klosterwein zur Strafe habe geben muffen. In der Gesellschaft habe sich Hegel durch seine Jovialität zu einem wohl gelittenen Genossen gemacht. Er habe es auch nicht verschmaht, bisweilen fröhlichen Gelagen beizuwohnen, wo bem Bacchus geopfert worden sei. Ueberhaupt habe er sich etwas genialisch betragen, so daß seine Moralität besser gewesen sei, als seine Legalität. Begel's wiffenschaftlichen Bildungsgang anlangend, habe berfelbe, besonders am Anfange seines Stiftslaufes, wenig gearbeitet, für die Theologie gar nichts gethan, höchstens seinen Kant gelesen, die meiste Zeit aber mit dem Tarofspiel zugebracht. Während zu jener Zeit im Stift ein Verein junger Kantianer zusammengetreten, habe Hegel den Rouffeau gelesen und im Reich des Wissens nur ziellose Streifzüge angestellt. Als besondere Merkwürdigkeit führte er noch an, daß Hegel am Buch Siob wegen bessen ungeregelter Natursprache ein großes Wohlgefallen gefunden habe. Ein Ereigniß aber habe Hegel'n völlig umgewandelt und sei die geheimste Triebfeder der großen Metamorphose geworden, die von nun an mit ihm vorge=

gangen. Es herrscht nämlich im Stift die alte Sitte, in den einzelnen Promotionen zu lociren. In Würtemberg wird locirt bis in's Mannesalter hinein. Außer China wird in keinem Lande so viel examinirt und locirt, als in diesem. Die Locationen werben gedruckt; sie sind der Maaßstab bei den späteren Anstellungen. Rach seinem Locus mißt man den Mann. Hegel nun, in seiner Promotion Anfangs der Dritte, wurde später zum Theil wegen seiner ungeordneten Studienweise zum Bierten gemacht und an seine Stelle avancirte der nachmalige Würtembergische Pralat Marklin. Diese Herabsetzung habe in Hegel eine bleibende Wunde zurückgelassen. Er suchte sie zu verbergen, wurde verschlossen, und fing an, mit ungeheurer Kraftanstrengung zu arbeiten. Er übernachtete ganze Wochen auf dem Sopha. — Hegel sei der begeistertste Redner der Freiheit und Gleichheit gewesen und habe, wie damals alle jungen Köpfe, für die Ideen der Revolution geschwärmt. Eines Morgens, an einem Sonntage, ce war ein schöner flarer Frühlingsmorgen, seien Hegel und Schelling mit noch einigen Freunden auf eine Wiese unweit Tübingen gegangen und hatten bort einen Freiheitsbaum aufgerichtet. Ein Freiheitsbaum! War das nicht ein prophetisches Wort? Im Osten, wo zu jener Zeit der Stifter des Kriticismus ben Dogmatismus zerknickt hatte, war das Wort ber Freiheit ertont; im Westen war es aus den Blutstromen, die um seinetwillen vergossen wurden, hervorgetaucht, — und jetzt errichten die beiden Gründer der absoluten Philosophie einen Freiheitsbaum."

Diese mythischen Ueberlieserungen sind im Ganzen nicht unrichtig, wenn wir sie mit dem vergleichen, was authentische Quellen, Hegel's Stammbuch, eine Notiz seiner Schwester und eine durch Herrn Diakonus Dr. Binder in Heidenheim mitgetheilte Relation des Pfarrers Fink in Hohenmemmingen, Hegel's treuesten Camaraben, über jene Zeit enthalten. In dem Stammbuch sinden wir zunächst die ganze zahlreiche Gruppe von Verwandten, die Vettern, die Basen, die Gevatter und Gevatterinnen aus dem Geschlecht der Görite, Renscher u. s. w. Wir ersehen unter Anderem daraus, daß das Vetreiben der Englischen Sprache in diesem Kreise üblich gewesen. — Eine zweite Gruppe bilden die guten Camaraden, deren Hegel einen ziemlich großen Kreis besaß. Man fand an ihm damals nichts besonders Geistreiches heraus. Seine Ju-

gendbekannten in Schwaben waren erstaunt, als er sie später mit seinem Ruhm überraschte. Das hätten wir, hieß es, vom Hegel nimmer gebacht! — In den ritterlichen Künsten der Akademie blieb Hegel zurück. Er ritt zuweilen. Er trank gelegentlich, namentlich während bes Sommers 1790, wacker mit. Er fing mit seinem Herzenscamaraden Fink das Fechten an, gab es aber bald wieder auf. Zu manchen äußerlichen Hemmungen, welche ihm lange Zeit bas Fieber verursachte, fam noch eine Vernachlässigung des Anzugs. So sehr er daher auch mit jungen Damen zu verkehren liebte und so gut er bei ihnen seiner Gesinnung und geistigen Munterfeit wegen gelitten war, so wenig glückte es ihm boch bei ihnen. Seine Schwester drückt sich über diesen Punct sehr gut aus, wenn sie fagt: "er gab hier und ba den Borzug, erregte aber feine Hoffnungen." In biesem Ton sind benn auch die meisten Stammbucherinnerungen des weiblichen Personals abgefaßt. Wenn es anging, suchte Hegel mit ben Damen ein Pfänderspiel zu arrangiren, wo ihm denn doch von holdem Munde auch ein Küßchen zu Theil werden mußte. Alle diese Umstände vereinigten sich, ihm eine etwas 😕 grämliche, schwerfällige Außenseite zu geben, ihn älter erscheinen zu laffen, als er war. Er bekam daher im Stift den Spignamen: der alte Mann ober auch schlechtweg: Alter. Auf einem der Stammbuchblätter hat ihn sein Freund Fallot gesenkten Haupts mit Krücken einherschleichend abgemalt und hinzugeschrieben: "Gott ftehe bem alten Mann bei!"

Aber die Rechtschaffenheit, Biederkeit, Lustigkeit Hegel's machtenihn sowohl bei seinen Camaraden im Stift, als bei anderen Stubenten in der Stadt sehr beliebt. Die Stammbuchblätter tituliren ihn gewöhnlich als liebsten Bruder und drücken eine wahrhafte Innigkeit für ihn aus. Auch noch aus späteren Briefen dieser Universitätsfreunde, eines Griesinger, Stäudlin u. A., geht die ächte Treue dieser Gesinnung hervor. Die Grafschaft Mömpelsgard über dem Rhein gehörte damals noch zu Würtemberg, und ward erst im Lüneviller Frieden an Frankreich abgetreten. Daher hatten damals Studirende aus Mömpelgard im Stift einen Freistisch, wodurch sie mit den Stiftlern leicht in nähere Verbindung kamen. Sie repräsentirten das Französische Element und Hegel ging mit den meisten von ihnen um, insbesondere mit Fallot und

Billing von Colmar. Auch ein Deutschengländer, E. H. Kaufmann hat sich Englisch in das Stammbuch eingezeichnet; Hegel selbst hat unter den Namen geschrieben: den 16. August 1793 nach Rordamerika abgereist. Die Stammbuchblätter überhaupt. enthalten natürlich so manche sur und nicht mehr entzisserbare Anspielung und schweben im Ausdruck zwischen großer Gewöhnlichseit und sentimentaler Ueberschwänglichseit hin und her. Manche sind durch bestimmte Beziehungen charakteristisch. So schrieb sich ein M. Sartorius am 7. September 1791 mit folgenden Worten ein:

"Freundschaft ist eine Pflanze, die, sorgfältig gepflegt, in jedem Boden gedeiht. — Sie behaupteten jüngst, die Botanik erwarte keine Erweiterungen mehr. Geschwind tragen Sie das Supplement in Ihren Linnée ein — und erinnern Sie sich, gleichviel als Botaniker oder Nichtbotaniker, Ihres aufrichtigen Freundes."

Andere Anlässe gaben das Respondiren, die Trennung vom Stift, kleine Abenteuer. Zu Streisereien in die Umgegend war Hegel stets aufgelegt. Die umliegenden Dörfer, Kloster Rezresheim u. s. f. wurden besucht. Einst machte er mit Fink und Anderen, namentlich einem Mömpelgarder, ohne die venia der Stiftsbehörde, einen Spazierritt nach einem einige Stunden entsernten Dorfe. Dort wurde des Mömpelgarders Gaul frank, so daß man ihn nicht wieder von der Stelle bringen konnte. Hegel und Kink hätten nun wohl auf ihren Pferden Tübingen wieder so erreichen können, daß ihre Abwesenheit im Stift nicht wäre bemerkt und bestraft worden. Sie zogen es aber vor, bei dem gaullosen Camaraben zu bleiben, dis für diesen zu gemeinschaftlicher Heimkehr gesorgt war, und mußten deswegen auf einige Stunden in das Stiftscarcer wandern.

Eine besondere Aufmerksamkeit, wenn auch mit großer Schüchsternheit, widmete Hegel 1791 der Tochter eines verstorbenen Tüsbinger Professors der Theologie Hegelmeier. Sie hieß Auguste und wohnte mit ihrer Mutter im Hause eines Bäckers, der, wie dies in Schwaben und der Pfalz gewöhnlich ist, zugleich einen Weinschank hatte. Sie war sehr schön. Ihr Mund insbesondere soll bezaubernd gewesen sein. Eine gewisse Coketterie, das schmeichelsüse Bezwußtsein, Herzen erobern zu können, trug nur zur Erhöhung ihrer Reize deit. Sie hatte seden Abend das Geschäft, in den Keller zu gehen.

wobei, nach der Einrichtung des Hauses, der Weg sie durch bes Bäckers Trinkstube führte. Daher versammelten sich hier ihre Anbeter, auch Hegel, und suchten ihr hier den Hof zu machen. Einst brachten sie es sogar dazu, ihr einen Ball zu geben. Der Univeritätsstallmeister hatte brei Töchter, benen man auch fleißig die Aufwartung machte. Der Vater gab sein Gartenhaus her, wo sich ein ganz artiger Tanzboden befand und wo nun Auguste die geseierte Königin war. Sie starb am 10. Oktober 1840 zu Karlsruhe als Gattin des Bicekanzlers beim Badischen Oberhofgericht in Mannheim, Krippendorf. Daher wird denn im Stammbuch nicht nur der große Ball erwähnt, sondern vor Allem heißt es auch: V. A! Vive la belle Augustine pour toi seul! u. s. w. Hegel muß bies erste leidenschaftliche Interesse für ein Mädchen doch sehr nahe gegangen sein, benn ein Freund Elsner schrieb ihm am 10. Mai 1791 "zur Warnung" die Worte in's Stammbuch: "Was ift Madchengunst? Erst brutet sie mit Mutterwarme unsere liebsten Hoffnungen an; dann gleicht sie einer unbeständigen Senne, verläßt das Nest und übergibt ihre schon keimende Nachkommenschaft bem Tod und der Verwesung."

Ein Hauptelement aber des lebhaftesten geselligen Verfehrs ward die Revolution. Als sie losbrach, ahnte fast Niemand den Gang ihrer Entwicklung. Das blutige Gespenst des Terrorismus störte noch nicht die Hingebung an das Schauspiel, einen Staat aus der Idee des Staats, aus dem Begriff der für seine Eriftens wesentlichen Mächte, in die Wirklichkeit treten zu sehen, nachdem er die abgewelfte Haut einer zur Lüge, zum Unrecht gewordenen Bergangenheit durch den Act einer feierlichen Entsagung von fich gestreift hatte. Mit unendlichem Enthusiasmus, mit dem reinsten Herzen wandten sich die edelsten Deutschen diesem acht philosophi= schen Schauspiel zu. Ein Klopftock und ein Schiller, ein Kant und ein Forster, ein Baggesen und ein Schlabrendorf, ein Merk und ein Jacobi, begegneten sich in der glühenden Erwartung einer sittlichen Wiedergeburt Europa's, nachdem die Rechte der Menschheit becretirt waren. Soll man sich wundern, daß, unfern vom Rhein, von Straßburg, junge Männer in die entschiedenste Schwärmerei für die Französische Revolution verfielen, daß sie durch das, was in Frankreich geschah, auch zu einer Kritik heimischer

Bustande, zu unbestimmten Hoffnungen für die Fortbildung berselben m höheren Formen, aufgeregt wurden? — Es bildete fich im Stift ein politischer Clubb. Man hielt die Frangonichen Zeitungen. Ran verschlang ihre Nachrichten. Durch einen Apotheker, ber Mitglied des Clubbs war, ward dies leidenschaftliche politische, wiewohl harmlose, Interesse verrathen. Der Herzog Karl selbst fam zur Un= tersuchung nach Tübingen. Der Haupträdelsführer, ein Stiftler, entrann noch zu guter Stunde nach Straßburg. Der Herzog war aber weise genug, aus der Sache nicht viel zu machen. Die eifrig= sten Theilnehmer an dem Clubb waren die Mömpelgarder und das war zu natürlich, um es ihnen groß zu verargen. Bei den übrigen fah man ein, daß die Poesie des Kosmopolitismus, welche in Schiller bereits ihren Durchbruch gefeiert hatte, der jugendlichen Unbestimmtheit nur zu gemäß ist und daß die Schule des Lebens selbst burch seine manigfaltige Bedingtheit am Besten von Ueberspannungen heilt. Die Aufregung der Studirenden wurde eine Zeit lang noch durch den Umstand gesteigert, daß das Emigrantencorps des Grafen Mirabeau in dem benachbarten Rottenburg lag. Ließ sich einer von diesem Corps in Tübingen blicken, so hatte er viel zu leiden, besonders von den Mömpelgardern. Häufige Duelle waren die Folge. Ja, als einst ein von den Emigranten gefangener Republicaner nach Tübingen entrann, hielt man ihn mehre Tage im Stift verborgen. Jenes Haupt bes Clubbs, ein tüchtiger Musiker, veranstaltete unter unverfänglichem Vorwand und Namen ein öffentliches Concert, welches die Mittel lieferte, den Republicaner heimlich über den Rhein schicken zu können.

Hegel's Bater war ein entschiedener Aristofrat. Der Sohn sand sich vom Strom der Zeit fortgerissen und scheute über diesen Bunct mit dem Bater die heftigsten Debatten nicht. In jenem Elubb ward er, der schon auf dem Gymnasium den Rousseau so viel und gern gelesen und dem auf der Universität Kant und Platon für diese Richtung keinen Widerstand entgegensetzen, nicht nur einer der entschiedensten Theilnehmer, sondern selbst Redner. Für das Aechte und Große in der Französischen Revolution hat Hegel von dieser Zeit ab stets eine zärtliche Verehrung behalten, wenn ihm auch die Leersheit der bloßen Declamation von Freiheit und Gleichheit, Menschenstechten, Volkswohl u. s. w. bald verleidet ward. In den Stammstechten, Volkswohl u. s. w. bald verleidet ward. In den Stamms

buchblättern finden wir fast alle Tone angeschlagen, welche die Begeisterung für jenes gigantische Ereigniß in den Jünglingen hervorloden mußte. "In tyrannos!" wüthet der eine mit Hutten, "Tod dem Gesindel!" rust ein anderer, "Vive la liberté!" ein dritter, "Vive Jean Jaques!" ein vierter, "Et périsse à jamais l'assreuse politique, qui prétend sur les coeurs un pouvoir absolu!" ein fünster, "Baterland und Freiheit!" ein sechster u. s. w. Am 5. Detober 1793 schried Billing von Colmar: "S'il y avoit un gouvernement des anges, ils se gouverneroient démocratiquement." Als Symbolum schrieb er hinzu: "liberté rais onnée!"

Für den gemüthlichen Umgang waren im Stift Fallot und Fink Hegel's Hauptcamaraden. Iener schrieb 1791, 7. September auf der Rückeite des Blattes, auf welchem er ihn am 12. Februar desselben Jahrs als gedückt hinschleichenden alten Mann gezeichnet hatte: "Mon cher ami, voici quelques jours, que nous avons déjà fait deaucoup de sottises en amour. J'espère, que tu te souviendras toujours avec plaisir des soirées, que nous avons passées ensemble chez le doulanger, en duvant du vin de quatre datz et en mangeant des Butter=Brezel." In Fink's Stammbuch schried Hegel 1790, 4. September diese damals beliebten Schlendrianverse:

"Glücklich, wer auf seinem Pfab Einen Freund zur Seite hat; Dreimal glücklich aber ist, Wen sein Mädchen feurig füßt."

Auf der Rückseite schrieb er im folgenden Jahre: "Schön schloß sich der letzte Sommer, schöner der thige! Das Motto von jenem war:

- Wein, von diesem: Liebe!

7 t. Octbr. 91.

V. A!!!"

Manche Vacanz brachte Hegel in Fink's Geburtsort Königsborn zu und Fink umgekehrt in Hegel's väterlichem Hause. Nach der Trennung vom Seminar haben sie sich nur noch einmal wiedergesehen, als Fink durch Frankfurt a. M. reis'te, während Hegel hier als Hauslehrer lebte; — das unendlich wehmuthige Loos so vieler Jugendfreundschaften! — Bon berühmten Männern in Hegel's Stammbuch jener Zeit sei Matthisson erwähnt, der sich 1793 am 27. Juni in Tübingen mit dem Horazischen: Virtus recludens immeritis mori u. s. f. einschrieb.

# Die Dissertation pro magisterio 1790.

Die Stiftler machen zwei Jahr hindurch einen philosophischen, brei Jahr lang einen theologischen Cursus. Der erstere wird üb= licher Weise mit Erwerbung der philosophischen Doctorwürde beschlossen. Hegel wurde unter Storr's Protectorate am 27. September 1790, also im zwanzigsten Jahr seines Lebens, von dem damaligen Dekan der Tübinger philosophischen Facultät, dem Professor ber Philosophie und Mathematif, Chr. Fr. Pfleiderer, zum Magifter der Philosophie promovirt. Das Diplom ist in ganz ge= wöhnlichen Ausbrücken abgefaßt: "post exploratam consuetis examinibus et edita eruditionis publica specimina." Diese bestanden in einer Dissertation: de limite officiorum humanorum, seposita animorum immortalitate. Sectio prior. 4to. 28 pag. Im August hatte Hegel dieselbe unter dem Vorsitz des Professors der praktischen Cloquenz und Poesie, A. Fr. Bot, öffentlich vertheidigt. Die Veranlassung gerade zu seinem Thema hatte Hegel aus ber Aufgabe entnommen, welche die Curatoren des Stolpian'schen Legates ein Jahr zuvor zur Preisbewerbung ausgestellt hatten: "an sint officia, ad quae hominem natura obligatum esse nequeat demonstrari, misi posita animorum immortalitate?" Hegel erzählt dies selbst im Prodmium und meint zugleich, daß solche praktische Fragen immer einen großen Reiz für die Menschen behaupten würden, wenn es auch den Anschein haben könnte, als ob ste durch die Leistungen der Philosophen schon erschöpft seien. Er wollte seine Untersuchung in zwei Theile zerlegen. Im ersten, ben er in der Dissertation abhan= belte, fragte er: "ad quaenam officia, et quibusnam stimulis impelli possit homo, etiamsi nulla ipsi esset vitae exspectatio, idque tam seposito quam posito etiam Deo?" Im zweiten Theil, den er schuldig blieb, wollte er die Grenzen der Pflichten näher angeben und zusehen: "quid sit illud in virtutis studio summum, quod sine certa spe vitae animorum perennis omni destitutum esset rationis fundamento."

Diese Abhandlung zeigt uns nun einerseits das Studium der Kantischen Philosophie, anderseits den Kampf mit derselben und den Versuch, über ihren Dualismus hinauszukommen. Hegel geht davon aus, daß in der menschlichen Natur Sinnlichkeit und Bernunft so gleichsam verwachsen sind, daß beide Mächte nur ein Einziges Subject begründen: "sensus cum ratione sic quasi coaluit, ut vis utraque unum constituat subjectum." Von rein moralischen Handlungen könne daher nicht die Rede sein, vielmehr nur von solchen, welche Triebfebern aus der Sinnlichkeit mit in fich In dem einzelnen Menschen entstünden aber durch das ungleiche Verhältniß von Sinnlichkeit und Vernunft verschiedene Stufen der sittlichen Bildung, weil der Mensch nur allmälig dazu gelange, die Sinnlichkeit den Gesetzen der Vernunft schlechthin zu unterwerfen. Denken wir uns nun einen Menschen, welcher die Unsterblichkeit ber Seele mit völliger Ueberzeugung leugnet, nämlich so, daß er von unseren freien Handlungen nach diesem Leben weder im Guten noch im Bosen irgend eine Wirkung erwartet und folglich zwischen der Gegenwart und Zukunft, einem Diesseits und Jenseits, allen moralischen Busammenhang aufhebt. Denken wir uns, fährt Hegel fort, diesen Menschen von edlem Geist, eifrig auf die Förderung seines Heils bedacht und strebsam, ein der Vernunft würdiges Leben zu vollbringen. Was für einen allgemeinen, mit seiner Meinung übereinstimmenden Zweck des Lebens wird sich ein solcher vorsetzen? — Da ein solcher Mensch das Bewußtsein und die Erinnerung an das Vergangene für sich als einst völlig verschwindend denkt, als hätte er dies Leben gar nicht gelebt, so entbehrt er den wünschenswerthen Trost der Beständigkeit (perpetuitas) des Lebens und seiner Empfindung. Der Verlust besselben muß ihm härter erscheinen und um so mehr, je lebendiger sein Bewußtsein, je gewisser und länger dauernd bei ihm jene Voraussicht ist. "Eorum, quae adsunt, usus variis vicissitudinibus est obnoxius, gradus partim a potestate hominis, partim a fortuna pendens, duratio incerta, eventus morituro nullus." Einerseits wird er daher auch das Aeußerste menschlichen Geschicks mit tapferem Geist aufnehmen, anderseits dem gegenwärtigen Moment des Handelns um so größere Er wird ferner in Ansehung der Uebel, welche ein= Kraft widmen. mal von dem menschlichen Loose untrennbar sind, vorsichtiger und in

ihrer Bekämpfung umsichtiger sein, um in dem endlichen Zeitraum des Lebens für sich ein Minimum des Uebels und ein Maximum des Guten hervorzubringen. Er wird mithin sowohl in der Schätzung der Qualität der Güter, als in der Art und Weise, sich die größte Quantität derselben zu erstreben, von anderen Menschen, welche nach diesem Leben Unsterblichkeit und mit derselben verbundene größere Güter erwarten, sich sehr unterscheiden.

Die Pflichten, welche ein solcher in seiner Ethik aus der Natur des Menschen ableiten wird, sind: 1) Pflichten der unmittelbaren Rothwendigkeit oder des Instincts; 2) des Vergnügens; 3) des Nupens und 4) der Vollkommenheit, nämlich der Schön= heit, Seelengröße u. s. w. Diese verschiedenen Pflichten geht Hegel durch und zeigt, daß zwar sebe berselben ohne Rücksicht auf Gott und Unsterblichkeit gedacht werden kann, daß jedoch die Erfüllung derselben einen ganz anderen Reiz erhält, wenn man sie als Ausdruck der Nothwendigkeit eines höchsten Willens, eines unendlich mächtigen, weisen und guten Gottes denkt, der sich in der Ord= nung und in den Gesetzen der Natur manifestirt und Alles, was geschieht, mit genauester Kenntniß leitet. Vorzüglich, meint Hegel, gewinnen die Pflichten der Vervollkommnung von diesem Standpunct aus, weil der Mensch erst mit der Voraussetzung Gottes das All als vollendetes Ganze anschauen und sich als Bürger im Reich bes größten und besten Herrschers betrachten könne.

Den zweiten Theil der Abhandlung, worin er von der Grenze der Pflichten eines nicht an die Fortdauer nach dem Tode Glaubenden sprechen wollte, ist Hegel schuldig geblieben. Wie sie vor= liegt, spricht sie den Kampf mit der damaligen Weltansicht, der der Aufklärung, deutlich genug aus. In Kant's Philosophie hatte die Aufklärung ihre höchste und systematische Ausbildung erhalten. Nach Kant bedurfte der Mensch des Glaubens an Unsterblichkeit und, um diesem einen Inhalt zu geben, des Glaubens an einen das Gute im Jenseits belohnenden, das Böse bestrafenden Gott. Hegel leugnete weder Gott noch Unsterblichkeit, wollte aber den Versuch machen, zu sehen, ob ohne jene Voraussetzung nicht dennoch Pflichten bestehen mussen, nicht dennoch Tugenden geübt werden können? In moralischer Hinsicht wollte er somit die praktische Vernunft in vol= liger Uneigennütigfeit als Selbstzweck geltend machen. Für die Verwirklichung ihrer Nothwendigkeit rechnete er den Glauben an Gott nur unter die Triebfedern, das, was die Pflicht gebeute mit noch ganz anderer Innigkeit zu thun. Für Hegel's philosophische Bildung war in dieser Auffassung unstreitig der wichtige Punct enthalten, daß, indem er den Menschen praktisch ganz auf die Sache stellte, er diesen Schritt auch theoretisch that und die uneigen= nütige Betrachtungsweise sich zum Bewußtsein brachte, welche ganz objectiv verfährt und in den Bestimmungen des Was sich befriedigt. Man muß nicht etwas für wahr halten wollen, weil man es wünscht. Die theoretische Gleichgültigkeit, dem Begriff nichts vorauszuseten, ist vor Allem dem Philosophen nothwendig, der ohne Leidenschaft, ohne Vorurtheil, ohne Bestechung durch Auctorität ober Egvismus erkennen soll, was an und für sich wahr ift. Die Plattheit nimmt solche Atararie des Selbstbewußtseins freilich oft genug für Kälte des Gemüths und schilt die theoretische Unbefangenheit in Ansehung des Begriffs Gottes und der Unsterb= lichkeit sogleich Atheismus. Diese Stufe des rein sachlichen Muthes, welcher bie Beziehung einer Bestimmung auf Gott ober auf bie persönliche Fortbauer vorerst aus dem Spiel läßt, mußte Hegel als das specifische Pathos des Philosophirenden zuerst in sich befestigen und er drückte sich ebenso deutlich als energisch in den Anfangsworten seiner Dissertation darüber aus: "Qualemcunque quis de rerum mundanarum origine ac finibus foveat opinionem; sive eas curae divinae subjiciat, seu Divinitatem de medio tollat; sive animos credat immortales, seu cum corpore interituros, in iis tamen, quae in ipsa rerum natura peraguntur atque omnium sensu externo internoque percipiuntur, nulla opinio quidquam poterit immutare."

# Dissertation pro candidatura examinis consistorialis 1793.

In Folge seines Studiums der Philosophie einerseits, der possitiven Theologie anderseits gerieth Hegel in einen heftigen Kampf mit der ganzen damaligen Zeitbildung. Die Romantik der Orthosdorie genügte ihm in ihrer todten Buchstäblichkeit so wenig, als die moralische Beengtheit der Aufklärung. Er studirte das Neue Testament sorgfältig, um, wie man es späterhin auszudrücken ansing, das

Urchristenthum von derjenigen Gestalt zu sondern, welche die folgen= den Zeiten daraus entwickelt haben. Er bemühte sich, den Begriff bes Fetischglaubens, wie er es nannte, von bem ber Bernunftreligion zu sondern und beide durch die Phantasie in einer lebendigen Volksreligion zu vereinen, bei welcher letteren ihm damals vorzüglich die Hellenischen Zustände vorschwebten. Die Vernunftreligion als solche behandelte er im Kant'schen Sinne als ein unerreichbares Ideal. Mit großer Schärfe unterwarf er die kirchliche Form der öffentlichen Religion, wie die moralisirende Form der Privatreligion der Kritik und geißelte in seinen Ergüssen vorzüglich auch die Debe der leblosen Gelehrsamkeit wie die sittenverderbliche Anmafung ber splitterrichterischen Sittenpolizei der Geistlichen. Der Dualismus, in welchen sich Hegel dadurch versetzt fand, daß er die Be= rechtigung der Aufflärung zur subjectiven Freiheit durchaus anerfannte, daß er aber objectiv gar kein Genügen an der von ihr be= herrschten Wirklichkeit hatte, war wohl die Ursache, daß er zum Gegenstand seiner theologischen Abhandlung, die er, zur gesetzmäßigen Absolution der Candidatenprüfung im Herbst 1793 liefern mußte, ein Thema wählte, welches die in ihm vorhandene Gährung gar nicht zum Wort kommen ließ. Er schrieb nämlich in der Manier Spittler's und Plank's mit gründlicher Quellenforschung, welche in den Anmerkungen auf die geringsten Details eingeht, eine Abhandlung:

> De ecclesiae Wirtembergicae renascentis calamitatibus. Tubingae, 80 p. 4to.

Er vertheidigte sie im Juni. Das Datum ist auf dem Titel nicht bemerkt. Achtzehn angehängte Thesen beziehen sich einem Drittel nach auf den Inhalt der Dissertation, die anderen besonders auf den Unterschied des Protestantismus vom Katholicismus. Die Abhandlung selbst ist ganz dem Particularinteresse der Würtembersgischen Kirche gewidmet. Die Verdienste des Herzog Ulrich, der Reformatoren Melanchthon und Brentius, werden mit großer Genauigkeit entwickelt. Der Zustand der Philosophie in Würtemberg zur Zeit der Reformation wird §. 12. beschrieben.

# Hegel, Hölderlin und Schelling.

Von den Commilitonen, mit welchen Hegel auf dem Stift in wissenschaftlich freundschaftlichem Verkehr stand, müssen zwei besonders hervorgehoben werden, Hölderlin und Schelling. So sehr Hegel von der Aufklärung ergriffen war, so wenig war er ihr unbedingter Die Weite seines Geistes barg viele Welten in sich, deren Kampf miteinander still und nachhaltig in ihm eine höhere Anschauung aller Dinge bereitete. Die Intensität, womit er bereits auf dem Gymnasium zu Stuttgart das Wesen des Griechenthums, namentlich die Poesie eines Sophokles, in sich aufgenommen, bildete an sich schon eine unmittelbare Reaction gegen das Frostige, Anschauungslose, Dürftige, worauf die Verständigkeit der Aufklärung immer sichtbarer hinauszulaufen anfing. In Hölderlin fand Hegel die Liebe zum Griechenthum bis zum Extrem concentrirt. Die Einseitigkeit Hölderlin's entzweite ihn mit Deutschland und ber Gegenwart un= heilbar. Eben das Element, aus welchem er dichtend den höchsten Zauber hervorlockte, ward für ihn im Leben das vernichtende. Er war, gleichaltrig mit Hegel, 1770 zu Meislingen in Schwaben ge= boren und sollte in Tübingen Theologie studiren. Den Roman Hy= perion soll er schon auf dem Stift begonnen haben. Hegel schloß mit ihm eine innige Freundschaft. Am 12. Febr. 1791 schrieb Hölderlin in Hegel's Stammbuch Göthe's Worte: "Lust und Liebe sind die Fittige zu großen Thaten"; und als Symbolum: "Ev xai nav" — Hölderlin verließ nach beendigten Studien Tübingen, um nach Jena zu gehen, wo er Fichte's begeisterter Zuhörer ward und Hegel burch feine brieflichen Berichte mitbegeisterte.

Mit Hölderlin, Fink, Renz und anderen Freunden las und durchsprach Hegel, sicheren Nachrichten zusolge, Platon (noch sind einige seiner damaligen Uebersetzungsversuche aus Platon vorhanden), Kant, Jacobi's Woldemar und Allwill, die Briefe über Spinoza und Hippel's Lebensläuse in aufsteigender Linie. Hegel's Vorliebe für den Humor Hippel's ist aus seinen späteren Urtheilen darüber (z. B. Aesthetik II, 228 st.) hinreichend bekannt. In den Hegel'schen Kreis trat im Herbst 1790 Schelling. Sein Vater war damals Prälat und Rector zu Bebenhausen, später zu Maulbram (vergl. Paulus Memorabilien S. 94). Er brachte den Sohn selbst nach

Tübingen in's Stift und bezeichnete ihn bei dieser Gelegenheit als ein praecox ingenium. Man nennt in Schwaben biejenigen, welche gemeinschaftlich von einem niederen Seminar zu einem höheren entlaffen ober überhaupt, auch im Stift, von einer Altersclasse in eine andere versetzt werden, eine Promotion und die Einzelnen, welche baran Theil nehmen, Compromotionalen. Der erste einer solchen Bromotion übt auf seine Mitglieder und badurch auch auf Andere einen großen Einfluß aus. Obschon daher Schelling noch nicht \* fünfzehn Jahr bei seinem Eintritt in's Stift zählte, so eröffnete ihm doch seine Stellung als Erster bei der Promotion senen politischen Clubb, von welchem früher erzählt ward. Seine Kenntniß des He= \*braischen war es vorzüglich, auf welcher außerbem seine Geltung im Stift beruhete. Hegel war um fünf Jahre älter, als Schelling und schon Magister der Philosophie, als derselbe erst nach Tübingen fam; sie standen somit zunächst weit genug von einander. In jenem Clubb erft begegneten sie sich und die politische Sympathie führte sie allmälig auch zu einem freundschaftlichen und wissenschaftlichen Umgang. Daß die Philosophie als solche damals eine directe Verbin= dung unter ihnen begründet hätte, scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Man darf das Verhältniß der Jenenser Periode nicht auf diese frühere übertragen. Bis jest ist Hegel selbst die einzig authen= tische Quelle über diese mythische Jugendzeit und kaum vermuthungs= weise läßt sich eine nähere Anschauung berselben erreichen. So wird es z. B. Jedem auffallen, wie das Wort Aether sowohl bei Hegel als bei Hölderlin ein Aeußerstes von Vollkommenheit, von seliger Rube bezeichnet — allein keiner braucht es vom andern überkommen, sondern beibe können es aus der nämlichen Quelle, den Griechischen Tragifern, geschöpft haben.

# Hegel als Hauslehrer in der Schweiz, Herbst 1793 bis Herbst 1796.

Rach beendigtem Eursus in Tübingen begab sich Hegel auf einige Wochen nach Stuttgart zurück und verkehrte in dieser Zeit besonders mit dem sungen Rechtsgelehrten Stäudlin, der auch ein Freund Hölderlin's war und sich damals, in kosmopolitischem Sinne,

mit mancherlei journalistischen Plänen trug. Rach einem Briefe Stäudlins vom 14. December 1793 aus Stuttgart an Hegel machten sie häusige Spaziergänge nach Kannstadt, wo sie den Genuß des Weines mit Scherz und Lachen würzten. "Diese durchlachten Stunden, schreibt Stäudlin, waren so süß, daß ich Ihnen, lieber Hegel, recht herzlichen Dank dafür weiß. Sie sind einer derzenigen Redzlichen, die ganz für mich taugen und welche ich eben deswegen immer an meiner Seite haben möchte." — Stäudlin hatte einen Bedienten Johann, der ihnen durch seine originelle Naivetät vielen Spaß machte, so daß sie eine gewisse Sorte Wiße nach ihm Johannitäten benams'ten; z. B.:

Stäudlin: Johann, was ist ein Bers?

Johann: Ein Vers ist, wenn's vornen anfangt und wieder aufshört und dann wieder vornen anfangt. —

Stäudlin: Was macht denn beine Seele nach dem Tode?

Johann: Sie friegt Flügel und fliegt gerades Wegs bem Himmel zu.

Stäudlin: Johann, wenn bein Seelenstügel
Dich bereinst gen himmel trägt,
Nicht mehr beines Herren Prügel
Staub aus beinem Wamse schlägt;
Wenn dich dann die Engel lehren,
Was ein Vers in Wahrheit sei,
Und erstaunen alle Sphären
Ueber beine Johannei u. s. w.

Hegel nahm eine Hauslehrerstelle bei dem Herrn Steiger von Tschugg in Bern an. Etwas Näheres kann über diese Situation nicht berichtet werden. In einem Paß aus Bern wird Hegel aufgeführt als: gouverneur des enkants de notre cher et féal citoyen Steiguer de Tschougg. Wie viel Kinder aber und von welchem Alter er zu unterrichten gehabt habe, erhellt nicht. — Merkswürdig genug ist es, daß Kant, Fichte und Herbart, letztere beide auch in der Schweiz, Herbart sogar auch in Bern, ebenfalls Hausslehrer gewesen sind. Läßt ein solches Verhältniß der Selbstbildung Raum, so mag es zum weiteren Heranreisen eines tieferen Genius wohl geeignet sein, namentlich durch die Nothwendigkeit, die elemenstaren Bestimmungen des Wissens beständig zu durchlausen. So

Kästig dies Geschäft erscheinen kann, so erhält es doch auch die Gründlichkeit. Für die Kunst der Mittheilung ist es auf alle Fälle förderlich. Es verlangt Einfachheit und vertrauliche Lebhaftigkeit, ohne bereits die rhetorische Abgemessenheit öffentlicher Vorträge zu bedingen. — So viel geht aus den Briefen Hegel's an Schelling hervor, daß sein Amt ihm nicht zu viel Muße ließ. Auch ein Geschicht Hegel's an Hölderlin bestätigt dies. Er freut sich darin, daß die Racht ihm Ruhe gönnt und des Tages läst'gen Lärmen fernt.

Während des Sommers hielt er sich mit der Familie seines Principals gewöhnlich in Tschugg oberhald Erlach auf. In Bern selbst knüpfte er mit einem Maler Sonnenschein eine freundschaftzliche Berbindung an. Dieser Maler hatte eine muntere Frau und Tochter. Man spielte Clavier, sang, besonders Schiller'sche Lieder und ergöste sich auch an einer Partie Boston. Ein gewisser Fleisch= mann, mit dem Hegel, wie mit Sonnenschein, später von Frankfurt aus noch einige Briese wechselte, theilte die harmlosen Freuden der Familie. Der Inhalt der Briese des Malers ist zum größten Theil die Erinnerung an die Freuden der mit Hegel verlebten Abende. "Freude, schöner Götterfunken!" schreibt er am 13. November 1797, "wird oft genug zu Ihrem Andenken gesungen."

Hegel hat das Glück gehabt, beständig in interessanten Städten zu leben; auch das Glück, nicht zu kurze Aufenthalte darin zu machen, sondern lange genug zu verweilen, um mit ihren Zuständen gründlich vertraut zu werden; aber auch das Glück, nicht überlange darin zu bleiben, so daß der Localgeist mit seiner bleiernen Herrschaft ihn hätte beschleichen können. Stuttgart, Tübingen, Bern, Frankfurt a. M., Jena, Bamberg, Nürnberg, Heibelberg, Berlin — welch' eine Reihe in der That ausgesuchter Städte, von denen jede mit den eigenthümlichsten Reizen ausgestattet ist. Allein Hegel's Unruhe, die Idee auch in der vielseitigsten Realität anzuschauen, hatte an einem solchen Bechsel des Wohnorts noch nicht genug und er machte, wenn er irgend konnte, Reisen, bis in's hohe Alter hinein. Und auch darin waren seine Aufenthaltsorte glücklich, daß sie ihm nach allen Rich= tungen hin leichte Reisegelegenheit gewährten. So machte er auch von Bern 1795 im Mai einen Ausflug nach Genf, von dem wir jedoch nichts Räheres wissen. 1796 Ende Juli machte er mit drei Sächfischen Hofmeistern, Thomas, Stolde und Hohenbaum,

eine Fußreise nach den Berner Oberalpen, über welche er ein sehr genaues, noch erhaltenes Tagebuch führte. Dhne alle Illusionsromantik befleißigt er sich darin einer streng gegenständlichen Beschreibung. Er gibt, was sich ihm darbietet, richtig und zuverlässig, aber ohne alle individuelle Poesie der Empfindung. Man sieht wohl, das er die Wanderung mit der Erwartung unternommen hat, in seinem Gefühl durch die Riesenberghäupter u. s. w. recht tief ergriffen zu werben, allein die Massen ber Felsen und bes Eises vermögen ihm keinen Tribut der Bewunderung abzuzwingen. Todt, traurig, ohne Anregung für die Phantasie, erscheinen sie ihm. Es ist so weiter kann er ihnen gegenüber nichts empfinden. Das Wasser dagegen mit seinem lebendigen Spiel reißt ihn zum Entzücken hin. Seine Beschreibung vom Fall des Reichenbachs ist schön. ewige Werden eines Schauspiels, welches in seinen Umrissen sich immer gleich bleibt, dies Dialektische des Phänomens, fesselt ihn tief. — Charafteristisch ist die Allseitigkeit seines Interesses. Nicht nur die sich hier allerdings immer in den Vordergrund stellende Ratur beschäftigt ihn in allen ihren Gestalten vom Gletschercoloß bis zum vereinzelten Krystall, von den Wäldern bis zum Gras und zur Blume, vom See bis zum Duell, sondern auch der Mensch im Kampf mit der Natur und die Verschiedenheit menschlicher Sitte, menschlicher Lebensart. Ihm fällt die Verschiedenheit der Farbe in der Tracht, die Verschiedenheit in den Lebensmitteln auf; er bemerkt, was aus Italien für den Schweizerfäse gebracht wird, beschreibt den Proces des Käsemachens u. s. w. Doch nicht nur einen solchen ökonomisch mercantilischen und industriellen Blick zeigt er, auch das allgemein Menschliche hebt er hervor, wie in einer rührenden Erzählung von einem Spielmann und seinem Kinde. Gegen den eudämonistischen Zug der damaligen Physikotheologie äußert er sich mit tiefster Em= porung. Angesichts der Alpenurnatur und ihrer rücksichtslosen Zertrümmerung von Menschenwerken scheint es ihm fast unmöglich, auf solche Vorstellungen zu kommen. Er beschuldigt das Zeitalter, darin dem Gößen der Eitelkeit und der Selbstfucht statt des wahren Gottes zu dienen. Die Entzweiung aber, in welcher er damals zwar nicht mit dem historischen Christus, wohl aber mit dem ge= schichtlichen Christenthum lebte, spiegelt sich in der verächtlichen Weise ab, mit welcher er von der Phantasie des Christenthums spricht

und die Legende desselben mit dem Griechischen Mythos (wie er ausdrücklich schreibt) contrastirt.

# Theologische und historische Studien der Schweizer Periode.

Bekanntlich pflegte Hegel von Schelling zu sagen, daß berselbe seine Studien vor den Augen des Publicums gemacht habe. selbst verbarg die seinigen und strebte dahin, nur mehr oder weniger fünstlerisch ausgearbeitete Werke, die reifen Resultate, der Deffentlichkeit zu übergeben. Die eigenthümliche Schönheit ber Schelling'schen Darstellung beruht daher mehr auf dem Reiz momentaner Erregung, improvisatorhafter Ergriffenheit, plöglicher Erfindung, mit allen Borzügen und Mängeln berselben. Das planvolle Ausarbeiten eines Entwurfs, das consequente Durchbilden einer Idee, die dramatische Verwickelung und Lösung eines Thema's macht umgekehrt die eigenste Schönheit Hegel'scher Schriften aus. Die Specification des Ausbruck für das Einzelne geht bei ihm vom Begriff des Ganzen aus, hat eine objectiv plastische Sicherheit und ift nicht blos ein Ton, ber von einer vorübereilenden Stimmung getragen wird. In Bergleich zur graziösen Nachlässigkeit und Gewagtheit Schellings haben daher Hegel's Arbeiten ein schwerfälligeres Aussehen. Weil er kunftlerisch verfährt, ringt er nach einer Harmonie des Besonderen mit dem Allgemeinen. Vom Standpunct der ganzen Aufgabe aus überwacht er die individuelle Gestaltung und begleitet, in den einzelnen Bestimmtheiten völlig einheimisch, jeden seiner Schritte mit kritischer Sorglichkeit.

Während seines Hauslehrerlebens in der Schweiz emancipirte sich Hegel völlig von der todten Theologie Tübingens. Der Kampf war gewaltig und restectirt sich auch in der Ungleichheit des Styls seines damaligen Schriftthums, der abwechselnd slüssig und leicht, dann wieder zersett und vermasert ist. Zuweilen, besonders in erezgetischen Versuchen, wird er dis zur Trivialität verständig und versständlich; dann wieder, wo es dogmatische Begrisse gilt, wird er dunkel, mystisch, fraus, ja einige Mal barock. Die Idee, welche Hegel in dieser Periode durch und durch bewegte, war die der Liebe.

Schon auf dem Stift war er barauf gekommen, eine Analogie der Liebe mit der Vernunft aufzustellen, obwohl die Liebe nur ein empirisches Princip sei. Er fand in der Bewegung der Liebe das Dialektische, aus sich in ein Anderes, als sich selbst, überzugehen, in dem Andern bei sich zu sein und zu sich nur zurückzukehren, um sich seiner von Neuem zu entäußern. Die absolute, jedoch vorerst nur individuelle und subjective Verwirklichung der Idee der Liebe er= blickte er in Christus als dem Gottmenschen. Die Liebe soll ihrem Wesen nach univerfell sein. Durch die Gemeinden bes Christenthums, meinte Hegel damals, wird sie zu einer particulären, zu einer Liebe von Christen gegen Christen als äxioi, als Getauften unter einander, zu einer Liebe, welche in der Richtung auf Gott und Christus die unendliche Mannigfaltigkeit des weltlichen Lebens bei Seite liegen läßt. In der Begeisterung für die Nachfolge des armen Lebens Jesu schien die christliche Liebe für Hegel in Gefahr, gegen den Reichthum des Geistes in Staat, Kunst und Wissenschaft nicht nur indifferent, sondern selbst ausschließend zu werben. Hegel wollte aber die Mächte der Welt nicht als außerhalb des Reichs der Liebe gleichsam ihr Unwesen treibende verächtlich fortgeworfen wissen. So fand er sich von der Betrachtung der Kirche auf die des Staats hinübergewiesen. Hegel nahm Staat und Kirche als selbstständige Individuen, welche ihre Einheit miteinander nur durch die Form des Vertrages bewirken. Der Hauptbegriff, um welchen sich deshalb diese Untersuchung bei ihm brehete, war der der positiven Religion als derjenigen Form, in welcher die Idee der Religion sich empirisch als Erscheinung barstellt. Das Höchste im Menschen wird bei ihr seiner concreten Bestimmtheit nach durch die Auctorität der Kirche geregelt. Es wird von ihr genau vorgeschrieben, wie man fühlen muffe, um für fromm gelten zu dürfen. Richt nur muß der Einzelne von sich die Gewißheit haben, mit Gott in sich versöhnt zu sein; er muß auch für Andere, daß es so sei, in statutarisch festgesetzten Begehungen und Aeußerungsweisen darstellen und dadurch in ihnen, wenn sie ihn controliren, dieselbe Gewißheit Dieser Schluß, dieser Proceß ist bei einer als kirch= erregen können. licher Staat fixirten Religion unvermeidlich. Aber Hegel wollte eine solche Beaufsichtigung des Einzelnen in seinem religiösen Leben nicht Sie schien ihm die Religion selbst zu vernichten. Die Conheimfallen und nicht auf das Gewissen, auf das Innere des Mensichen, sondern lediglich auf seine Thaten als auf sein entäußertes Innere sich beziehen. Nicht die Empsindungen und Mienen eines Andern sollte sie richten, nicht nach Vermuthungen und subjectiven Voraussehungen, sondern nur nach dem objectiven Geset beurtheilen wollen. Weil Hegel also die Religion in der Innerlichseit concentrirte, weil er sie der polizeilichen Inspection einer geistlichen Behörde entzogen wissen wollte, mußte er sich das Problem stellen, die Einrichtungen einer positiven Religion in Lehre, Moral, Ceremoniel, mit dem Begriff einer unsichtbaren Kirche zu vergleichen.

Die Hellenischen Philosophen hatten nicht nöthig, sich um eine von Spnoden, Confistorien und Regierungen sanctionirte Theologie zu bekümmern. Im Mittelalter dagegen verschlang die Theologie die Philosophie. Als diese sich der kirchlichen Vormundschaft entriß, behielt sie bennoch gegen das allgemeine Bewußtsein die Verpflichtung, sich über den von ihr aufgestellten Begriff des Absoluten im Verhältniß zu bem in der Kirche geltenden zu rechtfertigen. Cartesius unterwarf sich aus Rücksicht auf seine persönliche Sicherheit noch unbedingt dem Urtheil der Kirche. Spinoza dagegen vindicirte die Philosophie dem Staat, der ohne Gedankenfreiheit nach ihm seinem Begriff nicht entspricht. Er unterwarf daher die Begriffe der Offenbarung und Inspiration, bes Wunders und der Weissagung, welche Cartestus stets umgangen war, der schärfsten Verstandesfritik in seinem Tractatus theologico-politicus. Leibnit suchte hierauf die Concordanz von Glauben und Vernunft zu zeigen, den Zweifel an der Vernünftigkeit der Dogmen zu widerlegen, das Musterium der Trinität selbst per nova logica reperta zu erläutern und die verschiebenen Confessionen miteinander zu versöhnen. Alle Skeptiker und Empiriker, Charron, Bayle, Locke, Hume u. s. f. beschäftigten sich als Anhänger der sogenannten natürlichen Religion mit der Kritik des Christenthums; Kant machte die Vernunft als Moralphilosophie Fichte gab eine philosophische zur Richterin in Glaubensfachen. Unweisung zum seligen Leben, indem er zugleich die Uebereinstimmung derselben mit dem ursprünglichen Christenthum behauptete, dessen Darftellung er dem Johanneischen Evangelium zuschrieb, eine Hypothese, welche fritisch bekanntlich ben größten Bebenken unterliegt.

ling stizzirte 1803 eine historische Construction des Christenthums und machte seit seiner Erlanger Epoche verzweiselte Anstrengungen, selbst die Wunder zu rationalisiren. Es ist die Nothwendigkeit des Geistes selbst, zwischen seiner Religion und seiner Philosophen phie keinen Dualismus zu dulden. In den einzelnen Philosophen kommt diese Nothwendigkeit nur auf besondere Weise zum Vorschein. Den hierarchisch gesinnten Theologen ist das Salz der Speculation allerdings oft unbequem gewesen. Sie haben die Religionsphilosophie, die speculative Theologie als einen unerlaubten Eingriss in ihre Domaine betrachtet und sie oft als eine verderbliche Anmaßung verkehert. Aber die göttliche Vernunft ist natürlich stärker, als solch' herrschsüchtiger Dünkel und die Philosophie hat, trop aller Polemik klerikalischen Hochmuths, immer von Neuem das Selbstbewußtsein in seinem Glauben mit dem Wissen zu versöhnen gesucht.

Hegel, schulmäßig zum Theologen gebildet, konnte der Aufgabe gar nicht entgehen, die Einheit des Denkens im Glauben und Wissen zu erreichen. Welche specielle theologische Studien er literarisch in der Schweiz gemacht hat, läßt sich nicht wohl angeben, weil er in seinen Papieren selten einen Namen nennt. Das von Pauslus damals edirte theologische Journal der Memorabilien, Woshheims Schristen, die Commentare von Hugo Grotius, hin und wieder der Name Kant's und Fichte's, Spinoza's Tractatus theologico-politicus, Marivaux' Romane, von denen er urtheilte, daß sie der klösterlichen Ascetif und ihrer Unnatur in Frankreich den Hauptstoß gegeben, Forster's und Anderer Reisebeschreibungen nebst der Allgemeinen Jenaer Literaturzeitung sind das Einzige, was sich ansühren läßt.

Vieles in den Papieren dieser Periode ist fragmentarisch. Resterionen über die Muthologie der Griechen und Römer, über den Zustand des Christenthums im Römischen Kaiserreich u. s. f. wechseln mit ganz praktischen Bemerkungen ab, z. B., daß Prediger sich nicht mit dem Ackerdau beschäftigen sollten, sei eine Meinung vornehmer Prosessoren, die so etwas unter ihrer Würde hielten und aus allen Pfarrern Universitätsgelehrte machen wollten — nicht viel entsernt von dem Verbot, sich nicht zu verheirathen. — Zum Begriff der Jüdischen Geschichte vom theologischen Gesichtspunct aus hat er viele Anläuse gemacht und ist dabei zuweilen in das kleinste Detail

gegangen, namentlich bei ber Charafteristif von Abraham und Moses. In der Entwicklung der Jüdischen Geschichte selbst erschien ihm besonders wichtig, daß das Bolf ben Uebergang vom Hirtenleben zum Staat nicht ohne fremben Einfluß gemacht und seine Unabhängigkeit an allgemeine Feindschaft geknüpft hatte. Er fand daher in ber Verfassung ber Juben die Entzweiung mit ber Ratur in der Weise durchgeführt, daß sie für ihre Abhängigkeit vom Gesetz sich in bem Eigensinn eines Dienstes zu entschäbigen suchten, welcher nichts als Entgegensetzung gegen die Natur war. "Das Schicksal des Jüdischen Volkes ist das Schicksal Macheths, der aus der Natur selbst trat, sich an fremde Wesen hing, in ihrem Dienst alles Heilige ber menschlichen Natur zertreten und ermorden, von seinen Göttern (benn es waren Götter, er war Knecht) verlaffen und an seinem Glauben selbst zerschmettert werden mußte." — Hegel's Ansicht der Jüdischen Geschichte ist zu verschiedenen Zeiten sehr ungleich gewesen. Sie hat ihn eben so heftig von sich abgestoßen als gefesselt und als ein finsteres Räthsel ihn Lebenslang gequalt. Bald, wie in der Phanomenologie, ignorirte er sie; bald, wie in der Rechtsphilosophie, rückte er sie bicht an den Germanischen !: Beift heran; bald, wie in der Religionsphilosophie, coordinirte er sie als die unmittelbare Form der geistigen Individualität der Griechischen und Römischen; endlich, in der Philosophie der Geschichte, integrirte er sie dem Persischen Reich. Nach jeder dieser Seiten hin liegt in ber. Geschichte der Juden eine Berechtigung, allein erft die Zusammenfaffung aller berselben zur Einheit kann befriedigen.

Heils den Begriff des positiven Glaubens überhaupt, theils den Bezgriff der Bersöhnung insbesondere. Die Gruppe der Begriffe: Schuld und Strafe, Geset und Schicksal, Sünde und Sündenvergebung, beschäftigte ihn nach allen Seiten hin auf's Ernstlichste. In diesen Arbeiten entpuppte sich ihm selbst halb undewußt Hegel's philosophisscher Genius. Der junge Mann, sich als theologischen Magister bestrachtend, behandelte die Theologie noch immer als das wesentlichste Element seiner Studien, während aus diesem Boden die Blume der Philosophie bereits ihr Haupt erhoben hatte. Daß die Strafe als solche nicht bessert; daß das Eigenthümliche im Schicksal Christi die Erhebung über alles Schicksal, die Schuld der Unschuld

ist; daß die Sünde gegen die Liebe keine Kraft hat; daß die Einheit des Göttlichen und Menschlichen das Wesen der Liebe, die Wahrheit des Lebens; daß das Abendmahl wie die Tause mystische Hand-lungen sind, bei denen mehr vorhanden ist, als sinnlich gesehen und gefühlt wird; daß die Sündenvergebung durch Liebe versöhn=tes Schicksal, nicht Aushebung des Schuldbewußtseins, nicht Negation der Strase der Sünde ist, — alle diese Begriffe hat Hegel mit tieser Innigseit und herber dialektischer Kraft sich damals entwickelt. Eine wehmüthige Hohheit ist über diese Aussagegossen. Die Verstiefung in das Leben Christi ging endlich bei ihm so weit, daß er im Frühjahr 1795 selber eines schrieb.

Im katholischen Mittelalter wurde das Leben Christi durch die Vermittelung der Sculptur, Malerei und dramatischen Kunst bei den Passionsstücken im eigentlichsten Sinn bes Wortes angeschaut. Der Protestantismus hob im reformirten Cultus das plastische Element ganz auf, im Luther'schen verringerte er es und verwandelte die theatralische Objectivität in die musikalisch = dramatische der Ora= torien. Die Vorstellung der Geschichte Christi war überhaupt anfänglich zurückgebrängt. Die Dogmen als solche hatten ben Vorrang und die Bibel war mehr das Mittel, den Beweis ihrer Wahrheit zu behaupten. Erst nach dem dreißigjährigen Kriege, erst nach dem Ausbau der protestantischen Dogmatik durch einen scharfsinnigen Verstand, ging man allmälig auf die Bibel ohne apologetische, ohne polemische Beziehung zurück. Man vertiefte sich in die Erscheinung Christi um ihrer selbst willen, nicht um eine Kritik der Controverslehren daran zu knüpfen. Ein mächtiger Zug des Herzens unterhielt eine innige Geselligkeit, einen wirklichen Umgang mit Jesu (welcher Name den Griechischen fast verdrängte) und die Herrnhuter spstematisirten denselben förmlich mit der inbrünstigsten Phantaste. Klopstock's Messias mußte für diese Zeit eine unendliche Bedeutung haben, allein dem aus der Phantasie geschaffenen Bilde des Erlösers stellte sich auch bald der Verstand gegenüber und fing an, die Geschichte Christi nach ihrer Wahrscheinlichkeit zu untersuchen. Klopstock's Messias ward 1773 beendet und die Wolfenbüttler Fragmente, welche für die Evangelienkritik einen so großen Riß machten, erschienen zuerst 1778. Seit dieser Zeit folgten sich viele Schriften, welche sich die Entwidlung des 3me de, des Plans,

des Charakters Jesu zur Aufgabe machten. In der Schweiz gab J. J. Heß seit 1768 ein Leben Jesu heraus; Lavater verirrte sich 1783—86 in eine Rachbichtung des Klopstock'schen Wessias. Parallelen zwischen Jesus und Sokrates kamen auf.

Hegel felbst hatte in den Privatstunden bei seinem geliebten Präceptor Löffler des Erzbischofs Vida Christias (zuerst 1592) übersetzt und Vieles davon auswendig gelernt. In Tübingen beschäftigte ihn die Parallele zwischen Christus und Sofrates lebhaft. Er war, vom Griechenthum trunken, nicht abgeneigt, nicht nur ste zu coordiniren, sondern sogar Sofrates in manchem Betracht den Vorzug zu geben. So rühmte er damals an diesem, daß er zu keinen mystischen Ceremonien Veranlassung gegeben, daß er seine Schüler durch keine Verbindlichkeiten gegen seine Person bedingt, ihr Schicksal nicht an das seinige geknüpft habe u. dgl. m. In der Schweiz verloren sich solche Vergleichungen. Er machte Anstalt, sich das Leben Jesu Schritt vor Schritt zur genauesten Vorstellung zu bringen. tigte Schemata zu einer Vereinigung der in den verschiedenen Evan= gelien theils zerstreuten, theils abweichend erzählten Thatsachen. reflectirte über das Wunder, gestand es dem Glauben zu als eine Form seines Erkennens, verwarf es aber von Seiten des Verstandes. Endlich vom 9. Mai bis 24. Juli 1795 arbeitete er ein noch voll= ständig vorhandenes, aus 19 Bogen bestehendes Leben Jesu aus und faßte darin seine vereinzelten Vorarbeiten zusammen. Auffaffung Christi war hierbei die als eines reinen, hohen, göttlichen, Menschen, dessen Kampf dem Siege der Tugend über das Laster, der Wahrheit über die Lüge, dem Triumph der Freiheit und Liebe über die Knechtschaft und Feindschaft gilt. Alle Wunder ließ er daher ganz einfach weg. Nachdem er von Johannes dem Täufer berichtet hat, beginnt er die Geschichte Christi selbst ganz schlicht mit diesen Worten: "Der Ort, wo er geboren wurde, war ein Dorf Bethlehem in Judäa. Seine Eltern waren Joseph und Maria, die sonst in Razareth in Galiläa ansässig waren, aber nach Bethlehem, dem Stammort der Familie Josephs, reisen mußten, um sich dort in die Liste u. s. w." Eben so schlicht endigt er mit der Schilderung des Begräbnisses Christi und mit der Selbstentleibung des Judas.

Das Eigenthümliche der Hegel'schen Evangelienharmonie besteht also in der Abstraction von allem im physischen Sinn Wunderbaren.

4#

Aber eben weil dies gar nicht da ist, weil es dem Verstande gar keinen Anstoß erregt, von ihm nicht kritisch hinausgezankt ober durch Erflärungen depotenzirt wird, macht die Erzählung doch einen großen Hegel hat Christus sich in der vollen menschlichen Wirklichkeit vorstellen, ihn nach seiner geistigen Probehaltigkeit sich vorführen wollen. Alle äußeren Umstände hat er daher scharf beachtet, alle psychologischen Momente im Verhältniß Jesu zu seinen Jüngern sorgsam berücksichtigt und im Ausbruck bei den didaktischen Partieen sich ganz der Sprache seiner Zeit bedient, ohne doch in die Trivialität der Bahrdt'schen Bibel im Volkston zu verfallen. Vielmehr athmet die für uns freilich etwas altfränkisch gewordene Sprache eine naive Hohheit, so trocken sie zuerst bei den Wörtern: Tugend, Charafter, Liebe zur Pflicht u. bgl. m. klingt. Im Streben, den Inhalt der Worte Christi ganz in die Form eines ihm adäquaten Selbstbewußtseins aufzulösen, hat Hegel mehrmals fühne, ja sonderbare Paraphrasen gebraucht. Das thaumatische Element setzte ihn in gar keine Verlegenheit. Die Gereiztheit, mit welcher die moderne kränkliche Orthodoxie benjenigen verfolgt, der dem Beispiel Christi in seiner an Nichtachtung streifenden Gleichgültigkeit gegen die Wunder sich anschließt, war der damaligen Zeit Herber'scher Humanität fremd. Man hatte nicht zu fürchten, für einen Unchriften gehalten zu werden, wenn man zwar an die Göttlichkeit. Chrifti, an einen heiligen Sinn des von ihm erzählten Wunderbaren, aber nicht an die factische Wahr= heit der Wunder selbst glaubte. Uebrigens hat es sich Hegel mit dem Fortlassen ber Wunder aus dem Leben Jesu nicht blos bequem machen wollen, sondern er hat sich auch über das Verhältniß der Speculation zum Wunderbegriff vielfache Rechenschaft abgelegt. Ueber die Wahr= heit der Wunder für die Phantasie, meinte er, seien Alle einig. Es komme für die Gründung der höchsten Wissenschaft barauf an, ob man für sie von einer Historie, von einer Auctorität, einem Unbegriffenen ausgehen ober der Vernunft Selbstständigkeit und Nothwendigkeit zuschreiben müsse. Mit dem Versuch, die Wundet exegetisch oder historisch zu erklären, gebe man schon das Recht der Vernunft auf, weil man damit, dem Vertheidiger des Wunders gegenüber, eine Unentschiedenheit in Betreff der Autonomie der Vernunft verrathe.

Hegel hat also wirklich ein Leben Jesu, eine zusammenhängende,

im Ton des Ausdrucks mit unserer Bildung harmonirende Geschichte Christi hervorgebracht. Allein mit dieser historisch = pragmatischen Ar= beit beruhigte er sich noch nicht, sondern scheint eine noch ausführlichere Darstellung derselben beabsichtigt zu haben. Ueber die Berg= predigt, über diese und jene Parabel sinden sich Excurse, welche darauf hindeuten. Auch Einleitungen zum Leben Jesu scheint er mehr= fach entworfen zu haben; z. B.: "Jesus trat nicht lange vor ber letten Krise auf, welche die Gährung der mannigfachen Elemente des Jüdischen Schicksals herbeizog. In dieser Zeit der Entwickelung dieses Stoffs, bis er zu einem Ganzen gesammelt wird und bis reine Entgegensetzung, offener Krieg entsteht, gingen dem letten Acte mehre partielle Ausbrüche vorher. Menschen von gemeiner Seele, aber von starken Leibenschaften, faßten das Schickfal bes Jüdischen Volkes nur unvollständig auf und waren also nicht ruhig genug, weder leidend sich von seinen Wellen ohne Bewußtsein forttragen zu lassen, noch eine weitere Entwickelung abzuwarten, um sich, wie nöthig gewesen wäre, eine größere Macht beizugesellen. Sie griffen dem Ganzen vor und sielen ohne Ehre und ohne Wirkung. — Jesus bekämpfte nicht nur einen Theil des Jüdischen Schicksals, weil er nicht von einem andern Theil desselben befangen war, sondern stellte sich dem Ganzen entgegen, war also selbst barüber erhaben und suchte sein Volk darüber zu erheben. Aber solche Feindschaften, als er aufzuheben suchte, können nur durch Tapferkeit übermältigt, nicht durch Liebe versöhnt werden. Auch sein erhabener Versuch, das Ganze des Schicksals zu überwinden, mußte darum in seinem Bolfe fehlschlagen und er selbst ein Opfer desselben werden. Jesus sich auf keine Seite des Schicksals geschlagen hatte, so mußte zwar nicht unter seinem Volke, denn dies besaß noch zu viel, wohl aber in der übrigen Welt, seine Religion einen so großen Eingang bei Menschen finden, die keinen Antheil mehr an dem Schicksal, gar nichts mehr zu vertheidigen oder zu behaupten hatten."

Hegel's exegetische Arbeiten aus dieser Epoche bildeten den stärksten Gegensatzu der trockenen Methode, welche auf dem Tübinzer Seminar herrschte. Hier war unter Schnurrer das Eindringen in das sprachliche und etwa noch archäologische Element bei der Eregese die Hauptsache gewesen. Das Zeitalter suchte sich von der durch die symbolischen Bücher bis dahin beherrschten Auslegung frei

zu machen und den ursprünglichen Sinn des Tertes durch grammatikalische, lexikalische, sittengeschichtliche Vermittelung aufzusinden. Bei Hegel sehen wir die Richtung auf Erkenntniß des allgemeinen Inhalts hervortreten. Auf den epistolarischen Theil des Neuen Testamentes scheint er gar nicht, nur auf den historischen bedacht gewesen zu sein. Der Bearbeitung des Lebens Jesu folgte, ebenfalls nach vielen einzelnen, aphoristischen Prolegomenen, eine ausführliche Kritik des Begriffs der positiven Religion, ein beinahe 30 Bogen starkes Manuscript, nach eingeschriebenem Datum zwischen bem 20. November 1795 und 29. April 1796 gearbeitgt. Problem, welches Hegel schon auf dem Seminar beschäftigte, wie eine Volksreligion möglich sei, wie Phantasie und Verstand barin gleichsehr befriedigt, wie die Privatreligion mit der öffentlichen ausgeglichen und wie die Religion als Kirche mit dem Recht und der Sitte des Staats vereint werden könne, ward von ihm darin wieder , aufgenommen. Je tiefer seine Liebe zum geschichtlichen Christus war, um so mehr war er gegen die Dogmatik seiner Zeit und gegen die vielen Widersprüche im Zustand der Kirche und der Geist= lichen mit dem Dogma der Liebe erbittert. In Beziehung auf Chriftus erinnerte er selbst an Platon's Ausspruch, daß, wenn die Tugend einmal persönlich erschiene, Jedermann sie lieben müsse. Aber gegen die Gefangennahme der Vernunft unter den Glauben, gegen die Prätension der Theologen, von ihren Lehrgebäuden die Prüfung des Gebankens zurückzuhalten, gegen hierarchische Anmaßung jeder Art, gegen die Habsucht und Ehrsucht, wodurch Geistliche so oft ihren Wandel bestecken, kehrte, er sich mit erschütternder Heftigkeit. Ansehung der popularen Kraft der Diction ist dies Werk das vollendetste, was Hegel geschrieben.

Es sinden sich darin folgende Capitel: 1) Was heißt: positive Religion? 2) Die christliche Religion als positive. 3) Jesus spricht viel von seinem Individuum. 4) Jesus spricht von sich als dem Messias. 5) Wunder als Prinzip der Verbindlichkeit für das Mozralgeses. 6) Von den Jüngern Christi. 7) Ausschickung derselben in's Land. 8) Auferstehung Christi und Besehl nach derselben an seine Jünger. 9) Was anwendbar in einer kleinen Gesellschaft, ist ungerecht in einem Staat: Gemeinschaft der Güter und absolute Gleichheit der Einzelnen. 10) Abendmahl. 11) Ausbreitungssucht.

12) Das zum Staat Werben einer moralischen und religiösen Gessellschaft. 13) Streit der Kirche mit dem Staat. 14) Vertrag der Kirche mit dem Staat: Repräsentation und Lehre. 15) Welche Form die Moral in einer Kirche gewinnen muß. 16) Nothwendigkeit der Entstehung von Secten. 17) Vergleich des Christenthums mit dem Heidenthum.

Wegen der Schwierigkeit, sich in dem Gegenstand seiner Kritik nicht zu irren, bemerkte Hegel selbst einleitend: "Wenn man von der christlichen Religion schreibt, ist man jederzeit der Gesahr ausgessetzt, des Fehlers beschuldigt zu werden, daß man sich eine unrichtige Vorstellung von dem Zweck und Wesen derselben mache, und bei dem, was man an der Vorstellung, die man sich davon macht, auszusesen sindet, ist man gleich mit der Gegenantwort bereit, dies treffe die christliche Religion nicht, sondern nur gewisse Vorstellungen von dersselben. Vittet man sich aus, man möchte einem doch den Lehrbegrisseigen, worin man zuverlässig das lautere Spstem der christlichen Religion antresse, so werden die Herrn alle aus Einem Munde antworten:

Ist Ihnen benn mein Compendium nicht bekannt?

Aber, meine Herrn, Ihre selbst geschriebenen Compendien oder die Sie als Ihr Glaubenssystem zu Grunde legen, sind selbst so verschieden, daß man Sie ersuchen muß, sich vorher zu vereinbaren, ehe Sie etwas als nicht zur christlichen Religion gehörig ausgeben."

Die psychologische Seite seiner Untersuchung führte Hegel mit außerordentlicher Schärfe und bekämpste vornämlich diejenige Praris, welche einen von ihr angeordneten Berlauf von Gefühlen als ein nothwendiges Element der Rechtgläubigkeit erzwingen will. "Die nothwendige Folge davon, Empfindungen gebieten zu wollen, war und mußte sein Selbstbetrug, daß man die vorgeschriebene Empfindung zu haben, sein Gefühl mit dem, was man beschrieben sand, übereinzustimmen glaubte, wobei aber eine solche hervorgekünsstelte Empfindung der wahren, natürlichen weder an Kraft noch an Werth gleichkommen konnte. Dieser Selbstbetrug kann sein falsche Beruhigung, welche auf diese in dem geistlichen Treibhaus gewirkten Empfindungen einen hohen Werth setz und sich viel damit meint und baher, wo setzt Kraft nöthig wäre, schwach ist. Bemerkt ein solcher Wensch dies selbst, so kann er in Hülssosigseit, Angst, Wiß-

trauen gegen sich verfallen, ein Seelenzustand, ber oft bis zum Wahnstnn getrieben wird. Oft auch geräth derjenige in Verzweif= lung, ber mit allem guten Willen und aller möglichen Anstrengung boch seine Empfindungen noch nicht auf die Höhe getrieben zu haben glaubt, die von ihm gefordert wird. Da er sich im Felde der Em= pfindungen befindet und nie zu einem festen Maakstab seiner Voll= kommenheit gelangen kann, außer etwa durch Täuschungen der Ein= bildungsfraft, so wird er sich in einer Aengstlichkeit besinden, der Kraft und Entschlossenheit fehlt und welche nur im Vertrauen auf die unbegrenzte Gnade der Gottheit einige Beruhigung findet. Nur eine kleine Spannung der Erhöhung der Einbildungsfraft, und auch dieser Zustand verwandelt sich in Wahnsinn und Verrücktheit. — Die gewöhnlichste Wirkung ist eine Art des oben angeführten Selbstbetrugs, da man bei allem Reichthum geistlicher Empfin= dungen im Ganzen denselben Charafter behält und der gewöhnliche Mensch neben dem geistlichen haust, allenfalls von diesem durch Floskeln und äußere Gebärden ausstaffirt wird, im Handel und Wandel der gewöhuliche, Sonntags aber, oder unter seinen Brüdern, oder vor seinem Gebetbuch, ganz ein anderer ift. Es ift oft zu hart, einen solchen Charakter der eigentlichen Heuchelei zu beschuldigen."

Das schwierige Problem des christlichen Communismus beurtheilte Hegel in Betreff seiner historischen Gestaltung so: "Die Marime der Gütergemeinschaft würde, wenn mit aller Strenge dar= auf wäre gehalten worden, der Ausbreitung des Christenthums wenig Vorschub gethan haben, und sie wurde daher frühzeitig, weislich ober nothgebrungen, insofern aufgegeben, als sie jett von dem, der in die Gesellschaft aufgenommen werden wollte, nicht mehr als eine Bedin= gung seiner Aufnahme gefordert wurde, aber desto mehr wurden freiwillige Beiträge zur Casse der Gesellschaft als ein Mittel, sich im Himmel einzukaufen, eingeschärft; wodurch die Geistlichkeit in der Folge noch gewann, indem sie den Laien diese Freigebigkeit gegen sich empfahl, aber sich wohl hütete, ihr eigenes erworbenes Eigen= thum zu verschleudern, und so, um sich selbst als die Armen und Hülfsbedürftigen zu bereichern, die andere Hälfte der Menschheit zu Bettlern machte. In der katholischen Kirche hat sich diese Bereicherung der Klöster, Geistlichen und Kirchen erhalten, wovon den Ar=

men wenig und dies Wenige auf eine Art zu Theil wird, daß die Bettelei sich dadurch erhält und durch eine unnatürliche Verkehrung der Dinge der herumziehende Tagedieb, der auf der Straße überznachtet, besser daran ist, als der sleißige Arbeitsmann. In der proztestantischen Kirche wird der etwaige Beitrag an Butter und Giern dem Seelenhirten freiwillig als einem Freunde, wenn er sich die Juneigung seiner Heerde erwirdt, nicht als ein Mittel, den Himmel zu erkaufen, gereicht; und in Ansehung des Almosen wird von den Thüren des Mildthätigen auch ein armer Bettelsude nicht fortgejagt."

"In Betreff ber Gleichheit unter ben ersten Christen, ba ber Sclav der Bruder seines Herrn wurde, da Demuth, sich über Rie= mand zu erheben, die Menschen nicht nach Ehren und Würden, nicht nach Talenten und andern glänzenden Eigenschaften, sondern nach ber Stärke ihres Glaubens zu schätzen, das Gefühl seiner eigenen Unwürdigkeit das erste Gesetz eines Christen wurde, diese Theorie ift allerdings in ihrem ganzen Umfang beibehalten worden, aber flüglich wird hinzugefügt, daß es so in den Augen des Himmels sei und es wird daher in diesem Erdenleben weiter keine Notiz da= von genommen. Der Einfältige, der diese Grundsätze der Demuth, der Verabscheuung alles Stolzes und aller Eitelkeit mit rührender Beredsamkeit von seinem Bischof ober Superintendenten vortragen hört und die Miene der Erbauung mit ansieht, womit die vornehmen Herren und Damen dies in der Gemeine mit anhörten; der Einfältige, der jett nach der Predigt seinen Prälaten sammt den vornehmen Herren und Damen vertraulich anginge und in ihnen des müthige Brüder und Freunde zu finden hoffte, würde in ihrer lächelnden oder verächtlichen Miene bald lesen können, daß dies nicht so dem Wort nach zu nehmen, daß davon erst im Himmel die eis gentliche Anwendung werde zu finden sein. Wenn vornehme chrifts liche Prälaten noch heutiges Tags einer Anzahl Armen jährlich die Füße waschen, so ist das nicht viel mehr, als eine Komödie, nach welcher Alles beim Alten belassen wird und die auch dadurch an Bedeutung verloren hat, daß das Fußwaschen nach unseren Sitten nicht mehr, wie ben Juden, eine tägliche Handlung und Höflichkeit gegen Gäste war, die gewöhnlich nur die Sclaven oder Bedienten Dahingegen das jährliche Pflügen des Chinesischen Kaisers, so sehr es zu einer Komödie herabgesunken ist, doch noch

daburch eine unmittelbare Bedeutung für jeden Zuschauer hat, daß, den Acker zu pflügen, immer noch eine Hauptbeschäftigung des größten Theils seiner Unterthanen ist."

Die negative Schärfe Hegel's hatte ihren Grund in der ihm inwohnenden affirmativen Kraft. Der durchdringende Blick, mit welchem sein Verstand Widersprüche aller Art auffand, hatte seine Bedingung an der Einheit, in deren Tiefe er jene Dissonanzen zur Harmonie aufzulösen suchte. Dem fritischen und skeptischen Geist in ihm stand ein im guten Sinne des Wortes mystischer gegenüber, aus welchem er sich über den Standpunct der bloßen Moralität in der Religion erhob. So finden sich noch etwa 12 zusammengehörige Bogen, in welchen die Stiftung der Gemeinde als Analyse der Entstehung und Fortpflanzung der Taufformel den Gegenstand ausmacht. In dieser Untersuchung will Hegel das Wort Glauben nur in dem Sinn gebrauchen, daß es Glauben an Göttliches bedeuten soll. Nur wer das Göttliche in sich habe, könne an Göttliches glauben. Nur der Geist könne den Geist erkennen. "In dem, woran er glaubt, findet er seine eigene Natur wieder, wenn er auch nicht das Bewußtsein hat, daß dies Gefundene seine eigene Natur wäre. In jedem Menschen selbst ist das Licht und das Leben. Er wird von einem Licht nicht erleuchtet, wie ein dunkler Körper, der nur fremden Glanz trägt, sondern sein eigener Feuerstoff geräth in Brand und ist eine eigne Flamme." — "Alls Jesus seine Jünger fragte: wer sagen die Menschen, daß der Menschensohn sei? erzählten seine Freunde die Meinungen der Juden, welche auch, indem sie ihn verklärten, doch nicht aus der Wirklichkeit herausgehen konnten, sondern in ihm das Individuum sahen. Als aber Petrus seinen Glauben an den Menschensohn, daß er in ihm den Gottessohn erkenne, ausgesprochen hatte, so preist ihn Jesus selig, denn der Vater im Himmel habe ihm dies geoffenbart. Einer Offenbarung bedurfte es nicht zu einer bloßen Erfenntniß von göttlicher Natur. großer Theil der Christen lernt diese Erkenntniß. Den Kindern werden Schlüsse aus den Wundern u. s. f. gegeben, daß Jesus Gott Man kann dies Lernen, dies Empfangen des Glaubens keine göttliche Offenbarung nennen. Befehl und Prügel thun's hier. "Mein Vater im Himmel hat es dir geoffenbart" d. h. das Göttliche, bas in dir ist, hat mich als Göttliches erkannt; du hast mein

Wesen verstanden; es hat in dem beinigen wiedergetont." Aehnliche Analysen, als auf die Taufe, wandte Hegel auf den Begriff der Auferstehung Christi an, indem er sich zugleich auf die Unsterblichkeit einließ. Der Hauptpunct hierbei war ihm die Rothwendigkeit, daß das Element, in welchem die Einzelnen mit aller individuellen Ungleichheit sich begegnen, nicht ein Symbol, nicht eine Allegorie, nicht ein nur personificirtes Wesen sein könne, sondern, um zeliebt zu werben, eine wirkliche Persönlichkeit sein muffe. Daher sei den ersten Christen die Auferstehung Jesu so wichtig gewesen. Es sei die Vereinigung der Christen nicht nur eine Verfammlung von solchen, die ähnliche Vorstellungen hätten, von daffelbe Glaubenden als nur Fürwahrhaltenden, vielmehr sei sie Gemeinde, eine Vereinigung in Liebe und voll Leben. Allein die Gemeinschaft als nur auf die Liebe gerichtet sei erst noch unvollkommen, weil sie eine Verarmung ber Bildung, ein Ausschließen vieler schönen Verhältnisse politischer Sittlichkeit, eine Gleichgültigkeit gegen viele frohe Bande und hohe Interessen mit sich führe. So kam Hegel hier auf ben Dualismus von Staat und Kirche. Er fand den Ursprung des Fanatismus des Glaubens gegen den Staat, gegen die Individualität, gegen die Mannigfaltigfeit des Lebens, in ber Beschränkung der Liebe auf sich selbst, in ihrer Flucht vor allen Formen, wenn auch schon ihr Geist in ihnen wehete. Aus der Entfernung der unthätigen und unentwickelten Liebe von allem Schicksal zog Hegel damals die Resignation auf die Möglichkeit einer Aufhebung des Dualismus von Seiten der Kirche. "Zwischen ben Extremen der Freundschaft, des Hasses und der Gleichgültigkeit gegen die Welt, zwischen diesen Extremen, die sich innerhalb ber Entgegensetzung Gottes und der Welt, des Göttlichen und des Lebens, befinden, hat die dristliche Kirche vor- und rückwärts den Kreis durchlaufen; aber es ist ihr Schickfal, daß Kirche und Staat, Gottesdienst und Leben, Frommigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Thun, nie in Eins zusammenschmelzen können."

Neben seinen theologischen Studien und im Zusammenhang mit ihnen betrieb Hegel historische. Schon auf dem Gymnasium gab er sich eifrig mit Geschichte ab. Was pragmatische Geschichte eisgentlich sei, suchte er sich zu beantworten. Das Schröksche Compendium gesiel ihm, weil es das Unwesentliche, Geistlose zu beseitigen

bemüht war und auf Schlachten, Namenregister u. s. f. nicht ben Philosophie der Geschichte noch nicht studirt zu Hauptaccent legte. haben, bemerkte er sich ausbrücklich; aus Meiners Culturgeschichte fertigte er sich einen Auszug; er versuchte die Leidenschaften zu analystren, welche in der Weltgeschichte vorzüglich thätig gewesen sind u. s. w. Mit genauer Berücksichtigung der Quellen schrieb er in seiner Candidaten = Differtation die Reformationsgeschichte ber Wür= tembergischen Kirche. Die Entwickelung, wie die Schicksallosig= keit Christi zugleich sein einziges Schicksal herbeiführte, weihete ihn in das Mysterium aller Geschichte ein. In kirchengeschichtlicher Beziehung studirte er besonders Gibbon und Montesquieu; von den Alten mit Leidenschaft Thukhdides; Fragmente einer Ue= bersetzung des letteren sind noch vorhanden. Raynals histoire des deux Indes, Hume's Geschichte Englands, Schiller's hiftorische Werke studirte er vorzüglich auch für die Kunst ber Composition, über welche er sehr interessante Betrachtungen anstellte und sogar die Periodologie Schillers in seinem damals gerade erschienenen dreißigjährigen Krieg einer strengen Kritik unterwark. Große sorgsam angelegte Tabellen sind vorhanden, in denen er chronologisch links die Geschichte des Kirchenstaats, rechts die des Deutschen Reichs und in der Mitte beider Extreme die Geschichte der verschiedenen Italienischen Staaten zusammenstellte. Ueber den Geist der Drientalen, über die Klageweiber der Alten, über die Gesetzgebung des Lykurg, über die Parteien des Römischen Reichs, über die Folge der Offenbarungen, über die Unbegreiflichkeit der Leidenschaft ber ritterlichen Galanterie des Mittelalters für die Alten, über die ungezügelte Einbildungsfraft der Weiber des Mittelalters, über das Streben nach Sicherung des Eigenthums in den neueren Staaten mit Vernachlässigung der Sicherheit und Freiheit der Person, über die Bürgerkriege Italiens, über die Deffentlichkeit der Todesstrafe u. s. f. hat Hegel in geistvollen Uphorismen sich ausgelassen.

Wie grüblerisch er in solchen freien Ergüssen seines Selbststubiums zur Bezwingung des Gegebenen oft werden konnte, möge als Beispiel folgende Analyse zeigen: "Achilles starb, durch einen Pfeil in der Ferse verwundet. Er hätte eben so gut an jedem übrigen *Punct des Körpers* verwundet werden können. Die Wunde an

jenem Theil war also höchster Zufall. Durch die Richtung des Pfeiles war sie durchaus bestimmt. Aber der getroffene war in Rücksicht der übrigen Theile (auf die er, da er mit ihnen ein Ganzes ausmacht, nothwendig bezogen werben muß) als verwundeter getroffener Theil unterschieden. Diese Möglichkeit der übrigen, verwundet werden zu können, und die entgegengesetzte Wirklichkeit, nicht verwundet zu sein; so wie die Wirklichkeit des Verwundetseins der Ferse und seiner entgegengesetzten Möglichkeit, auch nicht verwundet zu werden, vereinigen die Griechen in der Einbildungsfraft durch einen Mythos, das Eintauchen Achill's in den Lethe, nach welchem die nicht verwundeten Theile zugleich nicht verwundet werden konnten, und der verwundete Theil allein nur verwundet werben konnte." — Eine so tiefe und universelle Natur, wie die Hegel's, war mit jener in die feinsten Schattirungen hinabtaftenden Bartheit begabt, welche nothwendig ist, um bis in die letten Gründe vorzubringen. Die Weite der Abstraction hatte in ihm zum Gegenhalt die gründlichste Vertiefung in das Concreteste. Daher wandte Hegel auch auf ben Styl eine größere Aufmerksamkeit, als es Vielen wohl scheinen möchte. Man fann bei Hegel — wie bei jedem Schriftsteller — wohl kleine Nachlässigkeiten, manche Provin= cialismen und namentlich in vorgerückterem Alter, wo er mit einer gewissen Superfötation von Vorstellungen und Gedanken zu kämpfen hatte, überfüllte Perioden finden, allein in der Wahl des Ausdrucks so wie in der Construction wird man sich ihm zuletzt ergeben muffen und oft gerade da, wo man vielleicht zuerst am meisten ihn zu verbessern geneigt war. Von den Deutschen Autoren hat Kant auch stylistisch am stärksten auf ihn eingewirkt.

Auch mit praktischen Entwürsen scheint sich Hegel damals gestragen zu haben. Die Umwälzung aller Verhältnisse durch die Resvolution in Frankreich und den Nachbarländern gab zu solchen Gesdanken vielsache Veranlassung. War doch so mancher seiner Commilitonen, nicht blos der nachmalige Pair von Frankreich, der Theosloge Reinhard, vom Tübinger Stift nach Paris gegangen, eine Rolle zu spielen! Wie sollten wir uns sonst wohl erklären, daß Hegel die Finanzverfassung Verns dis in das kleinste Detail, dis zum Chaussbegeld u. s. w. hin, durcharbeitete? In der Schweiz ohnehin oft zum französisch Sprechen genöthigt, übte er sich auch im französisch

Schreiben. Mit Vorliebe las er die Schriften Benjamin Constants, dem er auch bis in seine letten Lebensjahre zu folgen nicht unterließ. In seiner Weise behandelte er in kleineren Aufsätzen poslitische Materien z. B. die Veränderung, welche im Kriegswesen dadurch entsteht, daß die Verfassung eines Staats von der monarschischen Form zur republicanischen übergeht.

#### Briefwechsel Hegel's mit Schelling.

Die verschiedenen Standpuncte, welche Hegel in sich durcharbeitete und von welchen er in einer Menge Aphorismen die Reflexionsbenkmale niederlegte, folgten sich in ihm ohne die Erscheinung äußerlicher Heftigkeit und Gewaltsamkeit. Eine schnell abbrechende, sich von einem Extreme in das andere werfende Entwicklung war nicht Hegel's Weise; die Grundform derselben war die Allmälig= Langsam und immer erst durch eine Entfremdung von ihm selbst wuchs sein System hervor. Hegel's Productivität schloß sich in ihrer Bildung zunächst fritisch an etwas Gegebenes an. Wäh= rend sie aber basselbe erfaßte, trat auch der eigene Genius hervor. Die Entäußerung an das Fremde war der Dienst, mittelst bessen er sich von der Gebundenheit durch seine unmittelbare Tiefe frei machte. Aus solcher Hingebung und Kritik kehrte er dann um so selbstge= wisser zu sich zurück. Namentlich gilt dies von seinem Verhältniß zu Schelling, welches oft genug zu der Unselbstständigkeit verzerrt worden ist, als ob Hegel ohne eigenthümliche Kraft die Poesie bes Schelling'schen Philosophirens mit einem platten Verstande nur zu einer dürren Prosa umgezimmert habe. Denn so wahr es ist, daß Hegel dem Schelling'schen System einen mächtigen Anstoß verdankt und daffelbe auf das Tiefste in sich aufgenommen hat, so wahr ist es doch auch, daß er nicht minder Fichte's, nicht minder Kant's, nicht minder Spinoza's, Platon's und des Aristoteles Spstem sich zum lebendigen Eigenthum gemacht hat. Er brauchte sich nicht zu fürchten, durch Studium anderer Originale die eigene Originalität sich zu verderben, wie schwache Naturen sich von den Leistungen Anderer oft instinctmäßig entfernt halten, weil die Bekanntschaft mit benselben ihre eigenen Leistungen überflüssig machen würde. Schelling hatte vor Hegel die Leichtigkeit voraus, sich schnell von dem, was er erarbeitete, trennen und es dem Publicum übergeben zu können. Dem mehr in sich brütenden Hegel imponirte er durch sein zuver- sichtliches und ruhmgefröntes Auftreten außerordentlich.

In den Heibelberger Jahrbüchern verglich Bachmann 1810 in einer Anzeige von Hegel's Phänomenologie zuerst Schelling mit Platon, Hegel mit Aristoteles. Seit dieser Zeit ist dieser Vergleich stereotyp geworden. Auch hat er eine gewiffe Wahrheit, allein, wie alle solche Vergleiche, nicht unbedingt. Namentlich paßt er nicht für die Form. Es sollte schwer sein, für Platon's künstlerische Geschlos= senheit und sorgfältige Ausarbeitung bei Schelling etwas Aehnliches zu finden; der Dialog Bruno bleibt hinter der dramatischen Energie und stylistischen Eigenheit Platon's zu weit zurück. Hegel's Compositionen aber unterscheiden sich von den Aristotelischen gerade wieder durch ihren dialektischen Gang, der das Ganze nicht blos in Ordnung hält, sondern den Begriff sich selbst ohne Zwischenreden entfalten läßt, eine Bewegung, welche die einzelnen Bestimmungen gleichsam handelnd erscheinen läßt. Schelling's sanguinische Unruhe und combinatorische Kühnheit waren unstreitig nothwendig, einen Durchbruch durch die Enge zu schaffen, in welche der Idealismus durch das subjective Extrem gerathen war; aber Hegel's gründliche Gelehrsamfeit, Selbstverleugnung, Gedulb und fritische Kälte waren nicht weniger nothwendig, um aus dem chaotischen Tumult, der jenem Durchbruch folgte, bestimmte Gestalten hervorzubringen. Das Ahnungsvolle, Postulatorische in Schelling mußte durch das Ueberlegte, Zusammenhang Fordernde in Hegel den Versuch der Bewährung machen. Schelling versprach mehr, als er leiftete; Hegel versprach nichts, leistete aber besto mehr. Hegel hat sich auch, wie jeder erfinderische Ropf, mit gar mancherlei Plänen getragen, welche nicht zur Ausführung gekommen sind. Allein er hielt die Aeußerung solcher Gedanken zurück oder gab ihnen, wenn er sie aussprach, die Form der Allgemeinheit. Man kann, pflegte er in solchem Fall zu sagen, ben Gebanken einer philosophischen Mathematik fassen u. s. f. Er kündigte nicht mit feierlichem Pomp an, daß Er den großen Wurf machen werde.

Sonderbarer Weise hat sich auch die Meinung verbreitet, Schelling im Ausdruck für poetisch und modern, Hegel für abstrus und scholastisch zu halten. Die Parallele zwischen Platon und Aristoteles hat nach einem sehr gewöhnlichen, grundlosen Vorurtheil die Gunst für ben Styl des ersteren eben so erhöhet, als die Ungunst für den des letteren. In der That hat Schelling aus Platon enthusiastische Wendungen gern aufgenommen und da, wo es ihm an Begriffen fehlte, gern die Verse alter Dichter citirt, namentlich in Vorreden und kleineren Auffäßen. Lobt man aber den dichterischen Anflug derselben, so ist es Unrecht, zu vergessen, daß die verbildlichende Driginalität Hegel's in seinen geharnischten Vorworten, in seinen Reden und Kritiken nicht weniger groß ist. Wäre aber von größeren Wer= ken die Rede, so müßte man unbedenklich nicht Hegel, sondern Schelling den Scholastiker nennen. Nicht nur ist der Ausdruck bei ihm oft ganz in der scholastischen Terminologie gehalten, sogar bis auf die Neigung zu Lateinischen Endungen bei schon eingebürgerten Lateinischen Worten, sondern auch der Zuschnitt des Ganzen ist in Aufgaben und Lösungen, in Sätzen und Beweisen, in Theorieen und Nachweisen, Demonstrationen und Corollarien völlig scholastisch, abgesehen davon, daß man jeden Augenblick durch Anmerkungen, Parenthesen, Anmerkungen zu den Anmerkungen aus der Continuität der Entwickelung herausgerissen wird. Immer spürt man den an sich genialen Geist, aber auch das Halbe seiner Gestaltung, und Hegel ift mit seiner Dialeftik ber bei weitem mobernere Geist. In ber Lebensart dagegen ist Schelling der modernere Mensch. In der Wissenschaft hüllt er sich zur Hälfte in den grauen Talar des Scho= lastikers; wenn er dagegen als akademischer Präsident zum Geburts= tag eines Königs ober zur Todtenfeier eines Talleprand die Hon= neurs macht, ja, dann strahlt er von heutigster Eleganz.

Schelling hatte 1792 in Tübingen mit einer Dissertation über das dritte Capitel der Genesis promovirt. 1793 ließ er in den Memorabilien, einer von Paulus redigirten philosophisch=theo=logischen Zeitschrift, Stück V. S. 1—68 einen Aufsatz über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt drucken. Hegel hatte seit seinem Abgang von Tübingen mit Schelling nicht ver=fehrt, aber eine Anzeige, welche ihm von jenem Aufsatz zu Gesicht kam, veranlaßte ihn, an Schelling von Bern am heiligen Abend vor Weihnachten 1794 folgendermaaßen zu schreiben:

Mein Lieber!

Schon längst hätte ich gern die freundschaftliche Verbindung, in der wir ehemals mit einander standen, mit Dir erneuet. Dies

Berlangen erwachte vor Kurzem wieder von Neuem, indem ich, erst neulich, die Anzeige eines Aufsatzes von Dir in den Paulus'schen Memorabilien las und Dich auf Deinem alten Wege antraf, wichtige theologische Begriffe aufzuklären und nach und nach den alten Sauerteig auf die Seite schaffen zu helfen. Ich kann Dir nicht anders, als eine erfreuliche Theilnahme darüber bezeugen. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, da man überhaupt freier mit der Sprache heraus follte, zum Theil es auch schon thut und es darf. Nur meine Entfernung von den Schauplätzen literarischer Thätigkeit setzt mich außer Stand, von einer Sache, die mich so sehr interessirt, hie und da Rachricht zu erhalten, und Du würdest mich sehr verbinden, wenn Du mir theils davon, theils von Deinen Arbeiten von Zeit zu Zeit Rachricht geben wolltest. Ich sehne mich sehr nach einer Lage in Tübingen nicht —, wo ich das, was ich ehemals versäumte, hereinbringen und selbst hie und da Hand an's Werk legen könnte. Ganz müßig bin ich nicht, aber meine zu heterogene und oft unterbrochene Beschäftigung läßt mich zu nichts Rechtem kommen. Zufälligerweise sprach ich vor einigen Tagen hier den Verfasser der Dir wohl bekannten Briefe in Archenholz Minerva, von D. un= terzeichnet, angeblich einem Engländer. Der Verfasser ist aber ein Schlester und heißt Elsner. Er gab mir Nachricht von einigen Würtembergern in Paris, auch von Reinhard, der im Departe= ment des affaires étrangères einen Posten von großer Bedeutung Elsner ist noch ein junger Mann, dem man ansieht, daß er viel gearbeitet. Er privatisirt diesen Winter hier. denn Renz? Hat er sein Pfund vergraben? Ich hoffe nicht. wäre gewiß der Mühe werth, ihn zu veranlassen oder aufzumuntern, daß er seine gewiß gründlichen Untersuchungen über wichtige Gegenstände zusammentrüge. Dies könnte ihn vielleicht für den Verdruß schadlos halten, den er seit langer Zeit gehabt hat. Ich habe einige Freunde in Sachsen, die ihm wohl zum weitern Unterbringen behülflich wären. Wenn Du ihn nicht für ganz abgeneigt hältst, so muntere ihn zu so etwas auf, suche seine Bescheidenheit zu über= winden. In jedem Fall grüße ihn meinetwegen.

Wie sieht es denn sonst in Tübingen aus? Ehe nicht eine Art von Reinhold oder Fichte dort auf einem Katheder sitzt, wird nichts Reelles herauskommen. Nirgends wird wohl so 92treulich als dort das alte Spftem fortgepflanzt, und wenn dies auch auf einzelne gute Köpfe keinen Einfluß hat, so behauptet sich die Sache doch in dem größeren Theil, in den mechanischen Köpfen. In Ansehung dieser ist es sehr wichtig, was ein Professor für ein Spstem, für einen Geist hat, denn durch sie wird dies größtentheils in Umlauf gebracht oder recht darin erhalten.

Von andern Widersprüchen, als den Storr'schen gegen Kant's Religionslehre, habe ich noch nicht gehört. Doch wird sie wohl schon mehr erfahren haben. Der Einfluß derselben, der jest freilich noch still ist, wird erst mit der Zeit an's Tageslicht kommen.

Daß Car— guillotinirt ist, werbet Ihr wissen? Les't Ihr noch Französische Papiere? Wenn ich mich recht erinnere, hat man mir gesagt, sie seien in Würtemberg verboten. Dieser Proces ist sehr wichtig und hat die ganze Schändlichkeit der Robespierroten enthüllt.

Tausend Grüße an Süßfind und Kapf.

Dein Freund.

Roch eine Bitte. Ob mir Süßfind nicht die Blätter aus der Oberdeutschen Zeitung schicken könnte, worin Mauchart's Reperstorium recensirt ist? Ich wüßte sie hier nicht aufzutreiben.

Antwort Schelling's 1795 am heiligen brei Königsabend.

Hegel an Schelling; ohne Datum 1795.

#### Mein Lieber!

Wie viel Freude mir Dein Brief gemacht hat, brauche ich Dir nicht weitläufiger zu sagen. Mehr, als Dein treues Andenken an Deine Freunde, konnte mich nur der Gang interessiren, den Dein Geist längst betreten hatte und den er jest immer noch fortsest. Rie sind wir und als Freunde fremd geworden. Noch weniger sind wir und in Ansehung dessen fremd, was das größte Interesse jedes vernünftigen Menschen ausmacht und zu dessen Beförderung und Ausbreitung er, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen suchen wird.

Seit einiger Zeit habe ich das Studium der Kant'schen Phislosophie wieder hervorgenommen, um ihre wichtigen Resultate auf manche uns noch gäng und gäbe Idee anwenden zu lernen und

viese nach jenen zu bearbeiten. — Mit den neueren Bemühungen, in tiesere Tiesen einzudringen, bin ich ebensowenig noch bekannt, als mit den Reinholdischen, da mir diese Speculationen nur für die theoretische Vernunft von mehrerer Bedeutung, als von großer Answendbarkeit auf allgemeinere brauchbare Vegriffe zu sein scheinen. Ich kenne daher diese Vemühungen in Ansehung ihres Iwecks nicht näher, ich ahne es nur dunkel. Aber daß Du mir die Vogen, die Du drucken ließest, nicht mitgetheilt hast, davon hätte Dich die Vessorgniß wegen des Porto's doch nicht abhalten sollen. Gied sie nur auf den Postwagen, nicht auf die Vriespost. Sie werden mir höchst schätzbar sein.

Was Du mir von dem theologisch=Kantischen — si Diis placet - Gang der Philosophie in Tübingen sagst, ist nicht zu verwundern. Die Orthodoxie ist nicht zu erschüttern, so lang ihre Profession, mit weltlichen Bortheilen verknüpft, in bas Ganze bes Staats verwebt ift. Dies Interesse ift zu stark, als daß sie so bald aufgegeben werden sollte, und wirkt, ohne daß man sich's im Ganzen beutlich bewußt ist. So lange nun hat sie den ganzen, immer zahlreichsten Trupp von Gedanken= und von höherem Interesse= losen Nachbetern ober Schreiern auf ihrer Seite. Lies't dieser Trupp etwas, das seiner Ueberzeugung (wenn man ihrem Wortfram die Ehre anthun will, ihn so zu nennen) entgegen ist, und dessen Wahrheit er etwa fühlte, so heißt es: ja es ist wohl wahr — legt sich bann aufs Ohr und des Morgens trinkt man seinen Kaffee und schenkt ihn Andern ein, als ob nichts geschehen wäre. Ohnedem nehmen sie mit Allem vorlieb, was ihnen angeboten wird, und mas sie im System bes Schlendrians erhält. Aber ich glaube, es wäre interessant, die Theologen, die kritisches Bauzeug zur Befestigung ihres Gothischen Tempels herbeiführen, in ihrem Ameiseneifer möglichst zu stören, ihnen Alles zu erschweren, sie aus jedem Ausfluchtswinkel herauszupeitschen, bis sie keinen mehr fänden und sie ihre Blöße dem Tageslicht ganz zeigen müßten. Unter dem Bauzeug, das sie dem Kantischen Scheiterhaufen entführen, um die Feuersbrunft der Dogmatik zu verhindern, tragen sie aber auch wohl immer brennende Kohlen mit herein, und erleichtern die allgemeine Berbreitung philosophischer Ideen. Zu dem Unfug, wovon Du schreibst und bessen Schlußact ich mir darnach vorstellen kann, hat aber un=

streitig Fichte durch seine Kritik der Offenbarung Thur und Ungel geöffnet. Er selbst hat mäßigen Gebrauch gemacht, aber wenn seine Grundsätze einmal fest angenommen sind, so ist der theologischen Logif kein Ziel und Damm mehr zu setzen. Er construirt aus der Heiligkeit Gottes, was er vermöge seiner moralischen Natur thun muffe und solle, und hat dadurch die alte Manier in der Dogmatik, zu beweisen, wieder eingeführt. Es sohnte vielleicht der Mühe, dies näher zu beleuchten. Wenn ich Zeit hätte, so würde ich suchen, es näher zu bestimmen, wie weit wir, nach Befestigung des moralischen Glaubens, die legitimirte Idee von Gott jest rückwärts brauchen, z. B. in Erflärung der Zweckbeziehung u.f. w., ste von der Ethikotheologie gar jest zur Physikotheologie mitnehmen und da jetzt mit ihr walten dürften. Dies scheint mir der Gang überhaupt zu sein, den man bei der Idee der Vorsehung sowohl überhaupt, als auch bei den Wundern, und, wie Fichte, bei der Offenbarung nimmt u. s. w. Sollte ich dazu kommen, meine Meinung weiter zu entwickeln, so werde ich sie Deiner Kritik unterwerfen, aber zum Voraus dabei um Nachsicht flehen. Meine Entfernung von mancherlei Büchern und die Eingeschränftheit meiner Zeit erlauben mir nicht, manche Idee auszuführen, die ich mit mir herumtrage. Ich werde wenigstens nicht weniger thun, als ich kann. Ich bin überzeugt, nur durch continuirliches Schütteln und Rütteln von allen Seiten her ist endlich eine Wirkung von Wichtigkeit zu hoffen. Es bleibt immer etwas hangen, und jeder Beitrag von der Art, auch wenn er nichts Neues enthält, hat sein Verdienst, und Mittheilung und gemeinschaftliche Arbeit ermuntert und stärkt. Las uns oft Deinen Zuruf wiederholen: wir wollen nicht zurückbleiben!

Was macht Renz? Es scheint in seinem Charafter etwas Mißtrauisches zu sein, das sich nicht gern mittheilt, nur für sich arbeitet, Andere nicht der Mühe werth hält, für sie etwas zu thun, oder das Uebel für zu unheilbar hält. Vermöchte es Deine Freundschaft über ihn, ihn zur Thätigkeit auszufordern, gegen die jetzt lebenden Theologen zu polemisiren? Die Nothwendigkeit und daß es nicht überslüssig ist, erhellt doch aus der Eristenz derselben.

Hölderlin schreibt mir zuweilen aus Jena. Ich werde ihm wegen Deiner Vorwürfe machen. Er hört Fichte'n und spricht mit Begeisterung von ihm als einem Titanen, der für die Menschheit kämpse und dessen Wirkungskreis gewiß nicht innerhalb der Wände des Auditoriums bleiben werde. Daraus, daß er Dir nicht schreibt, darsst Du nicht auf Kälte in der Freundschaft schließen, denn diese hat bei ihm gewiß nicht abgenommen und sein Interesse für weltbürgerliche Ideen nimmt, wie mir scheint, immer zu. Das Reich Gottes komme und unsere Hände seien nicht müßig im Schooße!

Einen Ausbruck in Deinem Briefe von dem moralischen Beweise verstehe ich nicht ganz, den: "sie so zu handhaben wissen, daß das individuelle persönliche Wesen herausspringe." Glaubst Du, wir reichen eigentlich nicht so weit? Lebe wohl! Vernunft und Freiheit bleiben unsere Losung und unser Vereinigungspunct die unsicht= bare Kirche.

Antworte mir recht bald. Grüße meine Freunde.

Ş.

Antwort von Schelling. Tübingen ben 4. Februar 1795.

Hegel an Schelling. Bern ben 16. April 1795.

#### Mein Lieber!

Das Verspäten meiner Antwort hat theils in mancherlei Gesschäften, theils auch in Zerstreuungen seinen Grund, welche durch die politischen Feste, die hier geseiert wurden, veranlaßt waren. Alle zehn Jahr wird der conseil souverain und die etwa in dieser Zeit abzehenden Mitglieder ergänzt. Wie menschlich es dabei zugeht, wie alle Intriguen an Fürstenhösen durch Vettern und Basen nichts sind gegen die Combinationen, die hier gemacht werden, kann ich Dir nicht beschreiben. Der Vater ernennt seinen Sohn, oder den Tochtermann, der das größte Heirathsgut bringt 11. s. n. Um eine aristofratische Versassung fennen zu lernen, muß man einen solchen Winter vor der Ostern, an welcher die Ergänzung vorgeht, hier zugebracht haben.

Noch mehr hinderte mich aber an einer bälderen Antwort der Wunsch, Dir ein gründliches Urtheil über Deine mir zugeschickte Schrift, wofür ich Dir sehr danke, zu schreiben, Dir wenigstens zu zeigen, daß ich Deine Ideen ganz gefaßt habe. Aber zu einem gründzlichen Studium derselben hatte ich nicht Zeit. Nur so weit als ich die Hauptideen aufgefaßt habe, sehe ich darin eine Vollendung der Wissenschaft, die uns die fruchtbarsten Resultate geben wird.

Ich sehe darin die Arbeit eines Kopfes, auf dessen Freundschaft ich stold sein kann, der zu der wichtigen Revolution im Ideensystem von ganz Deutschland seinen großen Beitrag liefern wird. Dich aufzumuntern, Dein System ganz auszuführen, würde Beleidigung sein, ba eine Thätigkeit, die einen solchen Gegenstand ergriffen hat, deffen nicht bedarf. Vom Kantischen System und dessen höchster Bollendung erwarte ich eine Revolution in Deutschland, die von Principien ausgehen wird, die schon vorhanden sind und nur nöthig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewendet zu werden. Immer wird freilich so eine esoterische Philosophie bleiben; die Idee Gottes als des absoluten Ichs wird darunter gehören. Bei einem Studium der Postulate der praktischen Vernunft hatte ich Ahnungen gehabt von dem, was Du mir in Deinem letten Brief deutlich auseinandersetztest, was ich in Deiner Schrift fand und was mir die Grundlage der Wissenschaftslehre von Fichte vollends aufschließen wird. Durch die Consequenzen, die sich dar= aus ergeben werden, werden manche Herren einst in Erstaunen ge= setzt werden. Man wird schwindeln bei dieser höchsten Höhe. warum ist man so spät barauf gekommen, die Würde des Menschen höher anzuschlagen, sein Vermögen der Freiheit anzuerkennen, das ihn in die gleiche Ordnung der Geister sett? Ich glaube, es ist fein befferes Zeichen der Zeit, als dieses, daß die Menschheit vor sich selbst so achtungswerth dargestellt wird. Es ist ein Beweis, daß der Nimbus um den Häuptern der Unterdrücker und Götter der Erde verschwindet. Die Philosophen beweisen diese Würde und die Völker werden sie fühlen lernen und ihre in den Staub erniedrigten Rechte nicht fordern, sondern selbst wieder an= nehmen, sich aneignen. Religion und Politik haben unter Einer Decke gespielt. Jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte: Verachtung des Menschengeschlechts, Unfähigkeit desselben zu irgend einem Guten, durch sich selbst etwas zu sein. Mit Verbreitung der Ibeen, wie Alles sein soll, wird die Indolenz der gesetzten Leute, ewig Alles zu nehmen, wie es ist, verschwinden. Die belebende Kraft der Ideen, sollten sie auch immer noch Einschränkungen an sich haben, wie die des Vaterlandes, seiner Verfassung u. s. w., wird die Gemüther erheben und sie werden lernen, ihnen aufzuopfern, da ge= genwärtig der Geist der Berfassungen mit dem Eigennut einen

Bund gemacht, auf ihm sein Reich gegründet hat. Ich rufe mir immer aus ben Lebensläufen zu: "Strebt ber Sonne entgegen, Freunde, damit das Heil des menschlichen Geschlechts bald reif werbe. Bas wollen die hindernden Blätter, was die Aeste? Schlagt Euch durch zur Conne! Und ermüdet Ihr, auch gut, defto beffer läßt sich schlafen!" — Es fällt mir ein, daß bieser Sommer Dein letter in Tübingen ift. Wenn Du eine eigne Disputation schreibst, so will ich Dich ersucht haben, sie mir sobald als möglich zuzuschicken. Auch wenn Du sonst etwas brucken lässest, so ersuche ben Buchhändler Cotta, es mir zusenden zu lassen. — Ich bin auf die Producte der Oftermesse begierig. Fichte's Wissenschaftslehre nehme ich mir vor, auf den Sommer zu studiren, wo ich überhaupt mehr Duße haben werde, einige Ideen auszuführen, mit denen ich schon lange umgehe; wobei mir der Gebrauch einer Bibliothek abgeht, welche ich boch sehr nothig hatte. — Schiller's Horen, erstes Heft, haben mir großen Genuß gewährt. Der Auffag: über die afthetische Erziehung des Menschengeschlechts, ift ein Meisterstück. — Riethammer fündigte zu Anfang des Jahres ein philosophisches Journal an; ist etwas baraus geworden? - Solderlin schreibt mir oft von Jena. Er ist ganz begeistert von Fichte, dem er große Absichten zutraut. Wie wohl muß es Kant thun, die Früchte seiner Arbeit schon in so würdigen Nachfolgern zu erbliden. Die Erndte wird einst herrlich sein. Süßfind banke ich für seine freundschaftliche Bemühung, die er für mich übernommen hat. Bas macht Reng? Deinen Aeußerungen nach, ist mir sein Berhältniß zu seinem Onkel unbegreiflich und benimmt mir den Muth, mich an ihn zu wenden. — Was nimmt Hauber für einen Weg?

Lebe wohl, mein Freund! Ich möchte uns einst wieder verssammelt sehen, um Manches einander mitzutheilen, von einander zu hören, was unsere Hoffnungen bestätigen könnte.

Dein H.

Antwort Schellings am 21. Juli 1795 von Tubingen.

Hegel an Schelling. Tschugg bei Erlach über Bern, ben 30. August 1795.

Die Geschenke, mein Bester, die Du mir geschickt hast, so wie Dein Brief, haben mir die lebhasteste Freude verursacht und den

reichsten Genuß gewährt, und ich bin Dir auf's Aeußerste dafür verbunden. Unmöglich ist es mir, Dir Alles zu schreiben, was ich babei empfand und bachte. Deine erste Schrift, der Versuch, Fichte's Grundlage zu studiren, zum Theil meine eigenen Ahnungen, haben mich in den Stand gesetzt, in Deinen Geist einzudringen und seinem Gange zu folgen, viel mehr, als ich es noch bei Deiner ersten Schrift im Stande war, die mir aber jett durch Deine zweite erklärt wird. Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Aufsatz deutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte darin Befriedigung des Postulats zu finden, daß die praktische Vernunft der Welt der Erscheinungen gebiete und den übrigen Poftulaten. Was mir dunkel und unentwickelt vorschwebte, hat mir Deine Schrift aufs Herrlichste und Befriedigenoste aufgeklärt. Dank sei Dir dafür, für mich, und Jeder, dem das Heil der Wissenschaften und das Weltbeste am Herzen liegt, wird Dir, wenn auch nicht jett, doch mit der Zeit danken. Was im Wege stehen wird, verstanden zu werden und Deinen Bestrebungen, Eingang zu finden, wird, stelle ich mir vor, überhaupt das sein, daß die Leute schlechterdings ihr Nicht=Ich nicht werden aufgeben wollen. In moralischer Rücksicht fürchten sie Beleuchtung und den Kampf, in den ihr behagliches Bequemlichkeits= spstem gerathen kann. Im theoretischen Sinne haben sie von Kant zwar gelernt, daß der bisherige Beweis für die Unsterblichkeit und der ontologische nicht stichhaltig sind (sie hielten es für Aufdeckung einer künstlichen Täuschung, p. 17 Deiner Schrift), aber sie haben noch nicht begriffen, daß das Mißlingen solcher Abenteuer der Ver= nunft und ihres Ueberfliegens des Ichs in ihrer Natur selbst ge= gründet ist. Daher auch bei ihnen, z. B. auch in ihrer Behandlung der Eigenschaften Gottes, nichts geändert worden ist. Nur der Grund wurde anders gelegt. Und diese Eigenschaft Gottes ist, wie sich der Lebensläufer irgendwo ausdrückt, noch immer der Dietrich, womit diese Herren Alles aufschließen. Wenn ihnen S. 103 Deiner Schrift nicht auch darüber das Verständniß öffnet (benn selbst diese Schlüsse zu machen sind ste zu träge, man muß ihnen Alles totidem verbis vorsagen), so sind es capita insanabilia.

Der Recensent Deiner ersten Schrift in der Tübinger gelehrten Zeitung mag in andern Rücksichten verehrungswürdig sein, aber in ihr einen objectiven Grundsatz als den höchsten zu sinden zu glauben,

hat doch wahrlich keinem Tiefsinn gezeigt. Es wird wohl Abel sein. Den heillosen Recensenten aber in Jacob's philosophischen Annalen hast Du behandelt, wie er es verdiente. Jacob wird wohl auch an der Fichte'schen Philosophie zum Ritter werden wollen, wie Eberhard an der Kantischen und ihre pompvoll angekündigten Zeitsschriften werden ein gleiches Schicksal haben.

Die trüben Aussichten, die Du für die Philosophie in Deinem Briefe zeigst, haben mich mit Wehmuth erfüllt. Ueber die Folgen. die das Misverstehen Deiner Grundfäße für Dich haben könnte, bist Du erhaben. Du hast schweigend Dein Wort in die unendliche Zeit geworfen. Sie und da angegrinst zu werden, das, weiß ich, ver= achtest Du, aber in Rücksicht auf Andere, die vor den Resultaten zurückbeben, ist Deine Schrift so gut, als gar nicht, geschrieben. Dein System wird das Schicksal aller Systeme berjenigen Männer haben, deren Geist dem Glauben und den Vorurtheilen ihrer Zeiten vor= angeeilt ist. Man hat sie verschrieen und aus ihrem System heraus widerlegt; indeß ging die wissenschaftliche Cultur still ihren Gang fort und in funfzig Jahren später hat die Menge, die nur mit dem Strom ihrer Zeit fortschwimmt, mit Verwunderung gefunden, daß die Werke, die sie in der Polemik vom Hörensagen als längst wi= derlegte Irrthümer enthaltend kennen lernte, wenn sie zufälligerweise selbst ein solches zu Gesicht bekommen, das herrschende Snstem ihrer Zeiten enthalten. Es fällt mir hierbei ein Urtheil ein, das vorigen Sommer ein Repetent von Dir fällte. Er sagte mir, Du seiest nur zu aufgeklärt für dieses Jahrhundert, im nächsten etwa würden Deine Grundsätze an ihrem Platze sein. In Rücksicht auf Dich scheint mir dies Urtheil fade, aber charakteristisch in Rücksicht auf ben, der es fällte, und die ganze große Classe derjenigen, die es nicht für wohlgethan halten, über die Linie der in ihrem Zeitalter, Cirfel ober Staate herrschenden Aufflärung, über das allgemeine Niveau sich zu erheben, sondern die behagliche Hoffnung haben, es werbe schon Alles mit der Zeit kommen, und dann sei es für ste noch übrig Zeit genug, einen Schritt vorwärts zu thun, oder vielmehr haben sie die Hoffnung, sie werden schon auch mit fortgescho= ben werden. Selbst die Beine aufgehoben, meine Herren!

Der Geist, den die vorige Regierung einzuführen drohte, war in Heuchelei und Furchtsamkeit, einer Folge des Despotismus, gegründet, und selbst wieder Bater der Heuchelei; ein Geist, der in jeder öffentlichen Constitution herrschend werden muß, die den chimärischen Einfall hat, Herzen und Nieren prüsen zu wollen, und
Tugend und Frömmigkeit zum Maaßstad der Schätung des Verbienstes und der Austheilung der Aemter zu nehmen. Ich fühle
innigst das Bejammernswürdige eines solchen Zustandes, wo der
Staat in die heiligen Tiesen der Moralität hinabsteigen und diese
richten will. Bejammernswürdig ist er, auch wenn der Staat es
gut meinte. Roch unendlich trauriger, wenn Heuchler das Richteramt in die Hände, bekommen, welches geschehen muß, wenn es auch
anfangs gut gemeint gewesen wäre. Dieser Geist scheint auch Einstuß auf die Ergänzung Eures Repetenteninstituts gehabt zu haben,
das, wenn es aus gut organisirten Köpfen bestünde, wahren Ruten
stiften könnte.

Bemerkungen über Deine Schrift kannst Du von mir nicht erwarten. Ich bin hier nur ein Lehrling. Ich versuche es, Fichte's Grundlage zu studiren. Erlaube mir eine Bemerkung, die mir auffiel, damit Du wenigstens ben guten Willen siehst, Deinem Verlangen, Dir Bemerfungen mitzutheilen, Genüge zu thun. §. 12 legst Du bem 3ch das Attribut als einziger Substanz bei. Wenn Substanz und Accidens Wechselbegriffe sind, so scheint mir, wäre der Begriff von Substanz nicht auf das absolute Ich anzuwenden; wohl auf das empirische Ich, wie es im Selbstbewußtsein vor= fommt; daß Du aber diesem, die höchste Thesis und Antithesis vereinigenden Ich Untheilbarkeit zuschreibst, welches Prädicat nur bem absoluten, nicht bem Ich, wie es im Selbstbewußtsein vorkommt, beizulegen wäre, in welchem es nur, als einen Theil seiner Realität setzend, vorkommt. — Was ich Dir über Deine Disputation schreiben könnte, wäre, Dir meine Freude über den freiern Geift ber höhern Kritik, der darin webt, zu bezeugen, der, wie ich nicht anders von Dir erwartete, unbestochen von der Ehrwürdigkeit der Ramen, das Ganze vor Augen hat, und nicht Worte für heilig hält, und Dir über Deinen Scharfsinn und Deine Gelehrsamkeit Complimente zu machen. — Ich habe darin besonders auch einen Verdacht bestätigt gefunden, den ich schon längst hegte, daß es für uns und die Menschheit vielleicht ehrenvoller ausgefallen wäre, wenn irgend eine, es sei welche es wolle, durch Concilien und Symbole

verdammte Keperei zum öffentlichen Glaubensspftem gediehen wäre, als daß das orthodore Spstem die Oberhand behalten hat.

Fichte dauert mich. Biergläser und Landesväterbegen haben also der Kraft seines Geistes widerstanden. Lielleicht hätte er mehr ausgerichtet, wenn er ihnen ihre Rohheit gelassen und sich nur vorgesetzt hätte, sich ein stilles, auserwähltes Häuslein zu ziehen. Aber schändlich ist es doch, seine und Schiller's Behandlung von seinswollenden Philosophen. Wein Gott, was für Buchstabenmenschen und Sclaven sind noch darunter!

Riethammer's Journal hoffe ich alle Tage zu erhalten und freue mich besonders auf Deine Beiträge. Dein Beispiel und Deine Bemühungen ermuntern mich von Neuem, der Ausbildung unserer Zeiten, so viel als möglich, nachzurücken. Hölderlin ist, wie ich höre, in Tübingen gewesen. Gewiß habt Ihr angenehme Stunden mit einander zugebracht. Wie sehr wünschte ich, der dritte Mann dazu gewesen zu sein!

Von meinen Arbeiten ist nicht der Mühe werth, zu reden. Vielleicht schicke ich Dir in einiger Zeit den Plan von etwas zu, das ich auszuarbeiten gedenke, wobei ich mit der Zeit Dich besons ders auch um freundschaftliche Hülfe, auch im kirchenhistorischen Fache, wo ich sehr schwach din und wo ich mich am Besten dei Dir Raths erholen kann, ansprechen werde.

Da Du Tübingen balb verlässest, so sei so gut, mich von dem, was Du vorzunehmen im Sinne hast und von dem fünstigen Orte Deines Ausenthaltes, wie von allen Deinen Schicksalen, bald zu besnachrichtigen. Schone vor Allem, um Deiner Freunde willen, Deine Gesundheit. Sei nicht zu geizig mit der Zeit, die Du auf Erhoslung anzuwenden hast. Grüße meine Freunde herzlich. Das nächstemal lege ich Dir einen Brief an Renz bei. Es würde den Absgang dieses verzögern. Grüße ihn indeß herzlich von mir, wenn Du ihm schreibst. Antworte mir bald. Du kannst nicht glauben, wie wohl es mir thut, in meiner Einsamkeit von Dir und andern Freunden von Zeit zu Zeit etwas zu hören.

Dein Hegel.

Brief von Schelling, Januar 1796 und Leipzig ben 20. Juni 1796.

# Briefwechsel Hegel's mit Hölderlin.

Aus den so eben mitgetheilten Briefen Hegel's geht schon hervor, daß Hegel mit Hölderlin gleich nach dem Abschied von Tübingen eine Correspondenz geführt hatte, die aber, wie es scheint,
etwas in's Stocken gerathen war. Als Hölderlin nach Frankfurt
a. M. als Hauslehrer gegangen war, fand er dort eine Situation
in derselben Eigenschaft für Hegel, von welcher er glaubte, daß sie
diesem angenehm sein würde. Er schrieb daher an ihn und Hegel
nahm in folgendem von Tschugg bei Erlach 1796 ohne Datum, aber
nach sonstigen Umständen Mitte Sommers geschriebenen Brief das
Anerbieten an:

### Liebster Hölderlin!

So wird mir doch einmal die Freude, wieder etwas von Dir zu vernehmen; aus jeder Zeile Deines Briefs spricht Deine unwandelbare Freundschaft zu mir; ich kann Dir nicht sagen, wie viel Freude er mir gemacht hat, und noch mehr die Hoffnung, Dich bald selbst zu sehen und zu umarmen.

Dhne länger bei dieser angenehmen Vorstellung zu verweilen, laß mich gerade von der Hauptsache sprechen. Dein Wunsch allein, mich in der Lage zu sehen, von der Du mir schreibst, bürgt mir da= für, daß dieses Verhältniß nicht anders, als vortheilhaft für mich sein kann; ich folge also ohne Bedenken Deinem Rufe und entsage andern Aussichten, die sich mir darboten. Mit Vergnügen trete ich in die vortreffliche Familie ein, in der ich hoffen kann, daß der An= theil, den ich an der Bildung meiner zukünftigen Zöglinge nehmen werde, von glücklichem Erfolge sein wird; den Kopf derselben mit Worten und Begriffen zu füllen, gelingt zwar gewöhnlich, aber auf das Wesentlichere der Charafterbildung wird ein Hosmeister nur we= nig Einfluß haben können, wenn der Geist der Eltern nicht mit seinen Bemühungen harmonirt. — In Ansehung der ökonomischen und anderer Verhältnisse im Hause ist es zwar oft der Klugheit ge= mäß, sich im Voraus genau darüber zu erklären; ich glaube aber hier dieser Vorsicht entbehren zu können und überlasse es Dir, mein Interesse zu besorgen, da Du auch am Besten wissen wirst, was in Frankfurt in dieser Rücksicht gewöhnlich ist und in welchem Verhältnisse die Bedürfnisse des Lebens und das Geld gegeneinander stehen.

Bedienung im Hause und freie Wäsche werbe ich auch erwarten können.

Ich enthalte mich, Dich um Erläuterungen in Ansehung der Wünsche des Herrn Gogel über den Unterricht und die specielle Aufsicht über seine Kinder zu bitten; der Unterricht wird in diesem Alter noch in solchen Kenntnissen bestehen, die für alle gebildete Menschen gehören — in Ansehung der äußeren Sitten werde ich über den größeren oder geringeren Spielraum, den Herr Gogel der jugendlichen Lebhaftigkeit lassen will, an Ort und Stelle seine Wünsche am Besten kennen lernen und mich mit ihm darüber selbst vollstänzbiger verständigen können, als es durch Briese geschehen kann.

Was die Reise betrifft, so sehe ich voraus, daß die Kosten dersselben nicht über 10 Karolins kommen werden, und wünschte, daß Du mit Herrn Gogel vorläusig davon sprächest und, wie Du es dann für schicklich sindest, ihn ersuchtest, mir durch Dich einen Wechsel zu überschicken, — oder mir, wenn ich nach Frankfurt komme, die Kosten zu vergüten.

So leid es mir thut, nicht sogleich mich auf den Weg machen zu können, so ist es mir doch unmöglich, eher, als gegen das Ende des Jahrs das Haus, in dem ich mich befinde, zu verlassen, und vor der Mitte des Januars in Frankfurt einzutressen. Da Du nun einsmal angefangen hast, Dich für mich in dieser Sache zu interessiren, so muß ich Dir es schon noch zumuthen, das Wesentliche meines Briefs Herrn Gogel mitzutheilen und ihn dabei meiner Hochachtung zu versichern. Er wird zwar selbst einsehen, daß ein Theil dessen, was Du ihm von mir magst gesagt haben, um ihm das Zutrauen einzuslößen, dessen er mich würdigt, mehr auf Rechnung Deiner Freundsschaft für mich zu setzen sein werde, oder daß sich ein Freund nicht immer nach dem andern sicher beurtheilen lasse; versichere ihn indeß, daß ich mir alle Mühe geben werde, um Deine Empfehlung zu verdienen. —

Wie viel Antheil an meiner geschwinden Entschließung die Sehn= sucht nach Dir habe, wie mir das Bild unseres Wiedersehens, der frohen Zukunft, mit Dir zu sein, diese Zwischenzeit vor Augen schwe= ben würde — davon nichts — lebe wohl.

Dein Hegel.

Aber eben dies Bild ward so lebhaft in ihm, daß er voll der glühendsten Sehnsucht nach dem Freunde im August 1796 folgendes mystische Gedicht verfaßte:

#### Eleufis.

#### An Solderlin.

Um mich, in mir wohnt Ruhe. Der geschäftigen Menschen Nie mübe Sorge schläft. Sie geben Freiheit Und Muße mir. Dank bir, bu meine Befreierin, o Nacht! — Mit weißem Nebelflor Umzieht der Mond die ungewissen Grenzen Der fernen Hügel. Freundlich blinkt der helle Streif Des See's herüber. Des Tags langweil'gen garmen fernt Erinnerung, Als lägen Jahre zwischen ihm und jest. Dein Bild, Geliebter, tritt vor mich, Und der entstoh'nen Tage Luft. Doch bald weicht sie Des Wicbersehens supern Soffnungen. Schon malt sich mir ber langersehnten, feurigen Umarmung Scene; bann ber Fragen, bes geheimern, Des wechselseitigen Ausspähens Scene, Was hier an Haltung, Ausbruck, Sinnesart am Freund Sich seit der Zeit geändert; — der Gewißheit Wonne, Des alten Bundes Trene, fester, reifer noch zu finden, Des Bundes, ben fein Gib' besiegelte: Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit ber Sagung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehn! Nun unterhandelt mit der trägern Wirklichkeit der Sinn, Der über Berge, Fluffe, leicht mich zu bir trug. Doch ihren Zwift verkundet bald ein Seufzer und mit ihm Entflieht der süßen Phantasieen Traum.

Mein Aug' erhebt sich zu bes ew'gen Himmels Wölbung, Bu dir, v glänzendes Gestirn der Nacht! Und aller Wünsche, aller Hossnungen Bergessen strömt aus deiner Ewigkeit herab. Der Sinn verliert sich in dem Anschau'n. Was mein ich nannte, schwindet. Ich gebe mich dem Unermeßlichen dahin. Ich bin in ihm, din Alles, din nur es. Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet, Ihm grant vor dem Unendlichen und staunend saßt Er dieses Anschau'ns Tiese nicht. Dem Sinne nähert Phantafie das Ewige. Vermählt es mit Gestalt. — Willsommen, ihr, Erhab'ne Geister, hohe Schatten, Von deren Stirne die Vollendung strahlt. Er schrecket nicht. Ich fühl', es ist auch meine Deimath, Der Glanz, der Ernst, der euch umsließt.

Ha! sprängen jest die Pforten beines Geiligthums, O Ceres, die du in Eleusis throntest! Begeistrung trunken sühl' ich jest Die Schauer deiner Nähe, Berstände beine Offenbarungen. Ich deutete der Bilder hohen Sinn, vernähme Die Hymnen bei der Götter Mahle, Die hohen Sprüche ihres Naths.

Doch beine Hallen find verstummt, o Göttin! Geflohen ist der Götter Kreis in den Olymp Buruck von ben entheiligten Altaren, Gestohn von der entweihten Menschheit Grab Der Unschuld Genius, der her sie zauberte. Die Weisheit beiner Priefter schweigt. Rein Ton ber heil'gen Beib'n Hat fich zu uns gerettet und vergebens sucht Des Forschers Neugier mehr, als Liebe Bur Weisheit. Sie besitzen die Sucher und verachten dich. Um fie zu meistern, graben sie nach Worten, In die bein hoher Sinn gepräget war'. Vergebens! Etwas Staub und Asche nur erhaschen fie, Worein bein Leben ihnen ewig nimmer wiederkehrt. Doch unter Mober und Entseeltem auch gestelen sich Die ewigtobten, die genügsamen! — Umfonst, es blieb Rein Zeichen beiner Feste, keines Bilbes Spur. Dem Sohn ber Weihe war ber hohen Lehren Fülle, Des unaussprechlichen Gefühles Tiefe viel zu heilig, Als daß er trod'ne Zeichen ihrer würdigte. Schon ber Gebanke faßt die Seele nicht, Die außer Zeit und Raum in Ahnung ber Unenblichkeit Bersunten, sich vergißt und wieber zum Bewußtsein nun Erwacht. Wer gar bavon zu Anbern sprechen wollte, Sprach' er mit Engelzungen, fühlt ber Worte Armuth. Ihm graut, bas Beilige so flein gebacht, Durch sie fo klein gemacht zu haben, daß die Red' ihm Sunde beucht, Und daß er bebend sich den Mund verschließt. Was der Geweihte sich so selbst verbot, verbot ein weises Geses ben armern Geistern, bas nicht fund zu thun,

Was sie in heil'ger Nacht geseh'n, gehört, gefühlt. Daß nicht den Bessern selbst auch ihres Unfugs Lärm In seiner Andacht stört', ihr hohler Wörterkram Ihn auf das Seil'ge selbst erzürnen machte, dieses nicht So in den Koth getreten würde, daß man bem Gedächtniß gar es anvertraute, daß es nicht Zum Spielzeug und zur Waare bes Sophisten, Die er obolenweis verkaufte, . Bu des beredten Heuchlers Mantel, ober gar Bur Ruthe schon des frohen Knaben, und so leer Am Ende wurde, daß es nur im Widerhall Bon fremden Jungen seines Lebens Wurzel hätte. Es trugen geizig beine Söhne, Göttin, Nicht beine Ehr', auf Gaff' und Markt, verwahrten sie Im innern Beiligthum ber Bruft. Drum lebtest du auf ihrem Munde nicht. Ihr Leben ehrte dich. In ihren Thaten lebst du noch. Auch diese Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, Dich. Dich offenbart oft mir auch beiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bist der hohe Sinn, der treue Glauben, Der einer Gottheit, wenn auch Alles untergeht, nicht wankt.

## Hauslehrerleben in Frankfurt a. M., von Neujahr 1797 bis Ende 1800.

Was Hegel in den Briefen an Schelling so lebhaft wünschte, einen reicheren literarischen Apparat, größere Muße und begeisterns den Berkehr mit gleichgesinnten Freunden, das sollte ihm in Franksturt zu Theil werden. Im Herbst 1796 ging er von Bern zunächst nach Stuttgart, die Seinigen wiederzusehen. Dem Bericht seiner Schwester zusolge war er sehr in sich gekehrt, fast trübe und thauete nur in ganz engen Kreisen zu der Munterkeit auf, die man früher an ihm so gern gehabt hatte. Im Januar 1797 trat er seine Hofmeisterstelle in Franksurt bei dem Kausmann Gogel an, der am Roßmarkt wohnte. Seine Lage muß hier ziemlich bequem gewesen sein. Der Waler Sonnenschein auß Bern erwähnt in seinen Briefen außdrücklich mit großer Genugthuung, zu hören, daß es ihm so gar gutgehe. Vornämlich erhellt aber die sorgenfreiere, mußevollere Stellung Hegel's auß den großen Arbeiten, welche er hier durchs

machte. In derselben Stadt, welche die Wiege der Göthe'schen Poesie war, sollte auch das Hegel'sche Shstem der Philosophie seine eigentliche Geburtsstätte seiern.

War Hegel auf dem Gymnasium Polyhistor, auf dem Seminar Republicaner, in der Schweiz Theologe und Historiker, so bildete sich zu Frankfurt der Drang seines speculativen Talents auch zum Entschluß, nur ihm zu leben. Die politische Neigung hat er stets behalten und seine Philosophie niemals als etwas dagegen Heterogenes angesehen.

Allein nicht nur eine wissenschaftliche Muße gewährte ihm Frankfurt, es schuf ihm auch eine sociale Welt, die ihm nach Herz und Geist zusagte. Hier fand er seinen Hölderlin, bessen unglückselige Katastrophe er hier miterleben sollte. Hier fand er Sinclair, ber auch in Tühingen studirt hatte und aus allen Kräften sich bemühete, den Subjectivismus des Idealismus zu überwinden. Hier fand er dessen geistvollen Freund 3 willing; den Philosophen Muhrbeck, der später in Greifswald starb. Hier berührte er sich mit Berger, mit Erichson, mit Erhard. Mit Molitor, Ebel und Bogt, welche Bettina's Briefwechsel mit der Günderode uns so lebhaft vorführt, hat er, trot Sinclairs Bekanntschaft mit ihnen, kein perfönliches Verhältniß gehabt. Sinclair schreibt aus Hamburg, am 16. August 1810 an Hegel ausdrücklich: "Molitor, von dem ich Dir schon, meine ich, sprach, läßt sich Dir empfehlen. Wiewohl Ihr nicht ganz übereinstimmen würdet, würdest Du doch an ihm und Nicolaus Vogt und Ebel hier einen sehr interessanten Umgang finden."

In demselben Brief gibt Sinclair über Zwilling nähere Ausstunft: "Es sollte mich sehr freuen, schreibt er, wenn dieses Band der Wahrheit noch das unserer alten Freundschaft befestigte, denn die Andern sind nicht mehr und von denen, die mit uns die Ansicht der Wahrheit gemein hatten, bist Du mir noch allein geblieben. Ich muß Dir nämlich sagen, daß Zwilling in der Schlacht bei Wasgram am zweiten Tag blieb. Er war Schwadronschef bei Hessens Hussichten. Er war in der Armee als der geschickteste und tapferste Offizier bekannt und hatte mehre Coups für sich ausgeführt. In der Schlacht blieb er am gefährlichsten Plat auf dem linken Flügel,

wo sein Regiment zwei Drittel seiner Offiziere und Mannschaft versor. Eine Kartätschenkugel zersprang ihm an der Seite und verswundete noch die Umstehenden. Doch lebte er noch einige Minuten, und als er vom Pferd gefallen und ihn die Husaren aushoben und hinter die Front trugen, sprach er noch dis zuletzt mit ihnen und sagte: sie sollten ihn nur in die Erde scharren, lebendig oder todt, damit nicht der Feind, wenn er vordränge, einen Desterreichischen Offizier mehr fände. Er hatte seinen Tod geahnt, zwei Tage vorsher sein Testament gemacht und den Abend der ersten Schlacht sagte er, er würde den andern Tag nicht überleben. In der Nacht noch überstel er mit seiner Division die Sachsen, was das ganze Lager allarmirte, beinah eine gänzliche Deroute hervorgebracht hätte und Napoleon selbst nöthigte, sich zu Pferde zu seßen. Alle diese Umstände habe ich aus den besten Duellen."

Sinclair lebte mit seiner Mutter in Homburg und hatte im Hesselfe'schen Staatsdienst verschiedene Anstellungen. Er war in der Philosophie damals Fichtianer, suchte sich aber allmälig ein eigenes System zu bilden, das er unter dem Titel: Wahrheit und Gewißheit, 1811 in drei Bänden herausgab und 1813 noch eine Schrift über die Behandlung der Physik aus dem Standpunct der Metaphysik hinzufügte. Auch als Poet war er thätig. Mit Erich= son gab er pseudonym als Erisalin 1803 eine kleine Sammlung von Gedichten: Glauben und Poesie, bald darauf, in Schiller's Manier, eine Trilogie in drei Theilen, der Cevennenkrieg, heraus. Er muß als derjenige betrachtet werden, der im Gegensatz zur clas= sischen Romantik Hölderlins für Hegel der ihm unmittelbar nah stehende Repräsentant der christlichen Romantik wurde. Durch den speculativen Mysticismus, in welchen Hegel während seiner Schweizer Periode aus dem Nationalismus und Fichtianismus über= gegangen war, war er solchen Bildungsstoffen sehr zugänglich ge= worden. Sinclair war auch mit Hegel's Familie bekannt und hielt besonders Christianen sehr hoch. Er lebte bald in Frankfurt, bald in Homburg und nahm Hölderlin nach dem letteren Ort hinüber, als derselbe in seinen Wahnsinn verfiel. Sinclair starb plötzlich auf dem Wiener Congresse am Schlagfluß (s. Varnhagens Denkwürdig= feiten V. 47).

Daß Hegel im Umgang mit Sinclair und Hölberlin in einer

•

ihn gemüthlich völlig befriedigenden Lage zu dichterischen Versuchen verleitet werden konnte, ist kein Wunder, obwohl er keinen Vers machen konnte. Hegel hatte für die Musik nicht nur im Allgemeinen, sondern auch für die musikalische Seite der Sprache die höchste Empfänglichkeit; er war selbst ein Meister der Prosa, aber in eigener Darstellung das Maaß der Tone herauszuhören, ward ihm unsäglich schwer. So ein großer Unterschied ist zwischen der nachbildnerischsten Reproduction und der Production. Wir haben schon gesehen, wie Hegel's Elegie an Hölderlin trop des einfachen jambischen Rhyth= mus eine Menge hybrider Stellen hat. Die Frankfurter noch übrigen Dichtversuche zeigen sämmtlich den Kampf mit dem Metrum und das Unterliegen in demselben. In der Sprache aber erscheint zugleich wieder so viel sonderbar Eigenthümliches, daß wir uns wenigstens einige nähere Vorstellung davon machen müssen. Als ein ächter Faust befaß er bamals einen Pubel und machte am 10. December 1798 auf denselben folgende mit einem Fabula docet endigende Verse, welche wahrscheinlich nach seiner Intention Distichen sein sollten:

Er rennt in weiten Kreisen in die Ebne hinein, seine Rücksehr sind wir; Er sucht in der Erde, er erblickt mich und schon hüpft er wieder an mich. Wo bleibt er?

Nun hat er Gespielen getrossen. Sie necken, sliehen und suchen sich; Der jest jagte, ist nun Flüchtling. Doch sieh, zu weit rennen sie jest. Hieher! Das Wort reißt ihn los vom Instinct und nöthigt ihn zum Herrn. Doch eine Hündin zieht ihn wieder rechts. Palt! Jurück! Er hört nicht. Der Stock wartet beiner. Ich seh' ihn nicht mehr. An der Hecke schleicht er her, das bose Gewissen verzögert die Schritte.

Zu mir! Du freisest weit um mich, schwänzelst, er muß- — Habt Ihr noch nie gesehen, was es heißt: Müssen? Hier seh't Ihr's. Er kann nicht anders.

Du schreift ber Schläge: gehorche bem rufenben Worte bes herrn.

In den meisten dieser formell seltsamen Gebilde herrscht ein ersschütternd wehmüthiger Zug. In überschwänglicher Begeisterung will sich Alles zu Licht und Ton auflösen. So schrieb er am 12. December 1798, also zwei Tage nach jener accuraten Beschreibung der Nothwendigkeit des Pudels ein odenartiges Gedicht:

Deine Freunde trauern, o Natur! Dich tausend gestalteten Proteus Hat seine Wechselfraft verlassen, Und ein entsetter Balg Liegt ber gealterten Erde Haut, Aus deren Poren sonst Lust und Seele spielte. Aber auf der wolkenlosen, Allbewölbenden Bläue Wandelt in unverstegendem Glanze Das Auge der Welt, Lächelt freundlich der Braut u. s. w.

### Am 21. August 1800 beschrieb er ein Mondscheinbab:

Gegen des Stromes drängende Wellen Arbeitet' ich, meinen Platz zu behaupten, Und, umfaßt von ihrer umliegenden Kühle, Im Sträuben gegen sie gestärkt, Trat ich triefend an das Ufer. Aber drüben drang mit trunkenem Gesicht Luna durch die Düfte sich hinauf. Köthet erhitzender Kampf über Erde und Nebel ihre Wange, Oder erröthet jungfräulich sie, dem sterblichen Geschlechte sich entblößend? Herab zu uns und unsern Flächen, Bäumen, Legt sie schmeichelnd ihre Strahlen an, Denn die Unsterblichen, nicht ärmer werdend, Noch niedriger, geben sich der Erde und leben mit ihr u. s. w.

Auch den Frühling befang er in seinsollenden Stanzen und verstocht mit seiner Schilderung den Cerealischen Mythos. Wenigstens der Anfang möge hier stehen, weil Wendungen, wie die von einem Drohen des Frühlings, zu merkwürdig sind:

Der Frühling droht! Es drängt dem äußern Leben, Wie ihm die Knosp' entgegenschwillt, Den Menschen auch, sich preiszugeben. Die Sonne wächst und laut und wild Hinaus geht aller Sinne Streben! — Da stellst du noch in uns ein Bild Hinein, ein höheres, als der Natur Gestalten, Das Inn're, das entstieh'n will, festzuhalten.

Wohl soll der Geist mit der Natur sich einen, Doch nicht zu rasch noch ungeweiht, So trennt sie, die sich schon verbunden meinen, Noch, hohe Priestrin, deine Strengigseit. Erst von der Natter aufgenommen als die Deinen, Erst vor der Königin der Schuld befreit, Darf Liebe nun verklärt aus dir erglühen, Dir huldigend, kann nur ihr Glück erblühen. Die hohe Stirne, los der Binden Hülle, Schmückt nun das Diadem, hervor Quillt unter, über ihm der Locken Fülle, Hell ist das Aug'; im Wagen hoch empor Zieht majestätisch die Gestalt durch's Volksgewühle n. s. w.

# Politische Studien.

Von einer Residenzstadt war Hegel aus dem elterlichen Hause als dem eines Beamten nach einer idyllischen Universitätsstadt ge= kommen; von einer patriarchalisch geschlechtlichen Aristokratie in Bern fam er jett nach einer Stadt der mercantilen Geldaristofratie. gleich rückte er dem unmittelbaren Schauplat der politischen Entwicklung wieder näher und fand seine Theilnahme an derselben daburch gesteigert. Für die Verhältnisse des Erwerbs und Besitzes fesselte ihn besonders England, theils wohl nach dem allgemeinen Zuge, den das vorige Jahrhundert für das Studium seiner Verfassung als einem Ideal empfand, theils auch wohl, weil in keinem Lande Europa's die Formen des Erwerbs und des Eigenthums sich so viel= feitig, als gerade in England, ausgebildet haben und dieser Aus= bildung in den persönlichen Beziehungen eine eben so reiche Man= nigfaltigkeit entspricht. Mit großer Spannung, wie seine Excerpte aus Englischen Zeitungen beweisen, folgte Hegel den Parlaments= verhandlungen über die Armentaxe als das Almosen, mit welchem die Adel = und Geld = Aristofratie den Ungestüm der subsistenzlosen Menge zu beschwichtigen hoffte. — Auch die Reform des Preu-Bisch en Landrechts interessirte ihn sehr. Er schrieb manche Bemerkung darüber nieder z. B. über das Gefängniswesen: "Es ist gefragt worden, ob die Spanische Mantel= und Fidelstrafe durch das allgemeine Preußische Landrecht abgeschafft sei? Man hat ge= meint, daß, so lange die Gefängnisse auf dem Lande und selbst in den mehrsten Städten nur zur Aufnahme der Gefangenen und zur Empfindung der Strafe dienen, damit gegen die Bauern und insonderheit gegen die geringere Classe und das Gesinde nichts aus= gerichtet, sondern der Zweck der Strafe ganglich verfehlt würde, auch dem Lande eine beträchtliche Quantität an Arbeitern entginge, wenn die geringeren Leibesstrafen auf bloßes Gefängniß eingeschränkt

sein dürften. Carmer's Antwort lautet: "die Leibesstrafen — als Hindernisse der Veredlung der Moralität in niederen Volksklassen so viel als möglich außer Uebung zu bringen, daß sie durch Modi= fication der ordinairen Gefängnißanstalten entbehrlich würden. Wenn der Arrest durch gänzliche Einsamkeit und Isolirung von aller Com= munication mit Menschen, durch Abschneidung gewohnter Bedürfnisse und Bequemlichkeiten, z. B. des Taback, durch allerhand der Empfindung widrige, doch der Gesundheit nicht schädliche Lagen und Stellungen und unangenehme saure Arbeiten u. dgl. m. so erschwert würde, daß seine Qualität eine kürzere Dauer gestatte und der Hang zur Trägheit keine Nahrung dabei finde." — Ist dies nicht Iro= kesen = mäßig, die auf Dualen für ihre gefangenen Feinde sinnen und mit Wollust jede neue Marter ausüben? Die moralische Wollust des Strafens und der Absicht der Besserung ist nicht viel verschieben von der Wollust der Rache, und mit der Absicht der Ver= edlung sehr abstechend, Grausamkeit zu zeigen, benn nichts abrutirt und macht so abscheulich, als der Anblick derselben. Abschneidung der Communication ift gerecht, denn der Verbrecher hat sich selbst isolirt. Mit kaltem Verstande die Menschen bald als arbeitende und producirende Wesen, bald als zu bessernde Wesen zu betrachten und zu befehligen, wird die ärgste Tyrannei, weil das Beste des Ganzen als Zweck ihnen fremd ist, wenn es nicht gerecht ist."

Alle. Gedanken Hegel's über das Wesen der dürgerlichen Gesellschaft, über Bedürsniß und Arbeit, über Theilung der Arbeit und Bermögen der Stände, Armenwesen und Polizei, Steuern u. s. w. concentrirten sich endlich in einem glossirenden Commentar, zur Deutschen Uebersehung von Stewart's Staatswirthschaft, den er vom 19. Februar dis 16. Mai 1799 schried und der noch vollständig erhalten ist. Es kommen darin viel großartige Blicke in Politik und Seschichte, viel seine Bemerkungen vor. Stewart war noch ein Anhänger des Mercantilspstems. Mit edlem Pathos, mit einer Fülle interessanter Beispiele bekämpste Hegel das Todte desselben, indem er inmitten der Concurrenz und im Mechanismus der Arbeit wie des Verkehrs das Gemüth des Menschen zu retten strebte.

Mit Kant's Kritik der praktischen Vernunft hatte Hegel in der Schweiz sich wiederholt beschäftigt. Ein Auszug daraus mit einigen Bemerkungen, wie er ihn früher auf dem Stift auch aus

der Kritik der reinen Vernunft machte, hat sich auch noch erhalten. Als aber Kant 1797 seine Rechtslehre und Tugendlehre herausgab, unterwarf er beide Werke sammt der Metaphysik der Sitten vom 10. August 1798 ab einem strengen Studium. Er wollte sich hier nichts unbegriffen, nichts unerörtert lassen. Nachdem er in seinem Auszug von den Einleitungen zum Besondern fortge= gangen war, stellte er im Einzelnen ganz einfach ben Kantischen Begriffen die seinigen gegenüber. Er strebte hier schon, die Legalität des positiven Rechts und die Moralität der sich selbst als aut oder bose wissenden Innerlichkeit in einem höheren Begriffe zu vereinigen, den er in diesen Commentaren häufig schlechthin Leben, später Sittlichkeit nannte. Er protestirte gegen die Unterbrückung ber Ratur bei Kant und gegen die Zerstückelung des Menschen in die durch den Absolutismus des Pflichtbegriffs entstehende Ca= suistik. Von der Kritik der Tugendlehre ist nur Weniges übrig geblieben, hauptsächlich ein kleinerer Auffat in Beziehung auf ihre Möglichkeit und Eintheilung, welche sich an die Kantischen Versuche anschließt, von der Rechtslehre zur Tugendlehre den Uebergang Der Commentar zur Metaphysik ber Sitten und zur Rechtslehre ist jedoch noch vollständig vorhanden und in seiner un= genirten Kräftigkeit von dem ganzen Reiz solcher absichtslosen Productionen erfüllt, welche man den Handzeichnungen bildender Künstler vergleichen könnte. Aus dem Dualismus von Staat und Kirche suchte er jest sich herauszusinden. Kant's Meinung faßte er in folgende Worte zusammen: "Beibe, Staat und Kirche, sollen einander in Ruhe laffen und gehen einander nichts an." Hierzu schrieb Hegel: "Wie und wie= fern ist diese Trennung möglich? Hat der Staat das Princip des Eigenthums, so ist seinem Gesetze das Gesetz der Kirche zuwider. Sein Gesetz betrifft durchaus bestimmte Rechte, den Menschen sehr un= vollständig als einen habenden gedacht, dahingegen in der Kirche der Mensch ein Ganzes ist und der Zweck der Kirche als der sichtbaren, die handelt und Anstalten macht, dahin geht, ihm das Gefühl dieser Ganzheit zu geben und zu erhalten. Im Geist der Kirche handelnd, handelt der Mensch als Ganzes nicht nur gegen einzelne Staats= gesete, sondern gegen den ganzen Geist derselben, gegen ihr Ganzes. Entweder ift es dem Bürger nicht mit seinem Verhältniß zum Staat oder nicht mit dem zur Kirche Ernst, wenn er in beiden ruhig bleiben kann. Die beiben Extreme, Jesuiten und Duäker, haben mit allen beiden Ernst zu machen und sie zu vereinigen gesucht, diese, sich in nichts Staatliches einzulassen, was der Kirche (freilich einer bestimmten, die viel Staatliches zuläßt, Vieles zu Kirchlichem macht, was, weil es Gesetz ist, es nicht ist) zuwider wäre; jene versuchten, den Staat, mit durchgängiger äußerer Unterwerfung unter seine Ge= setze durch das Innere ihrer Gewissensfreiheit um alle bürgerlichen Tugenden zu betrügen. Will ber Staat fest an seinem Ganzen han= gen und mit Gewalt die überströmende Kirche von seinen Ufern abhalten, so wird er unmenschlich und ungeheuer und wird den Fa= natismus erzeugen, der, weil er die einzelnen Menschen, die mensch= lichen Beziehungen in der Macht des Staates, sieht ihn in ihnen und so sie bamit zertrümmert. — Ift aber bas Princip bes Staats ein vollständiges Ganze, so kann Kirche und Staat unmöglich verschieden sein. Was biesem das Gedachte, Herrschende ist, das ist jener eben dasselbe Ganze als ein lebendiges, von der Phantasie dargestelltes. Das Ganze der Kirche ist nur dann ein Fragment, wenn der Mensch im Ganzen in einen besondern Staats = und besondern Kirchenmenschen zertrümmert ist."

Die Bedeutung der Zeitgeschichte überhaupt, ihr Verhältniß zur Zukunft, beschäftigten Hegel lebhaft und er suchte seine Gedanken darüber in allgemeinere Gesichtspuncte zusammenzufassen. derte er die jezige Weltkrise: "Der immer sich vergrößernde Widerspruch zwischen dem Unbekannten, das die Menschen bewußtlos suchen, und dem Leben, das ihnen angeboten und erlaubt wird und das sie zu dem ihrigen machten, die Sehnsucht derer nach Leben, welche die Natur zur Idee in sich hervorgearbeitet haben, enthalten das Streben gegenseitiger Annäherung. Das Bedürfniß jener im Bewußtsein über das, was sie gefangen hält und das Verlangen das Unbekannte zu bekommen, trifft mit dem Bedürfniß dieser, in's Leben aus ihrer Idee überzugehen, zusammen. Diese können nicht allein leben und allein ift der Mensch immer, wenn er auch seine Natur vor sich selbst dargestellt, diese Darstellung zu seinem Gesellschafter gemacht hat und in ihr sich selbst genießt. auch das Dargestellte als ein Lebendiges finden. Der Stand des Menschen, den die Zeit in eine innere Welt vertrieben hat, kann entweder, wenn er sich in dieser erhalten will, nur ein im=

merwährender Tod, oder wenn die Natur ihn zum Leben treibt, nur ein Bestreben sein, das Negative der bestehenden Welt aufzuheben, um sich in ihr zu sinden, um leben zu können. Sein Leiden ist mit Bewußtsein der Schranken verbunden, wegen deren er das Leben, so wie es ihm erlaubt wäre, verschmäht. Er will sein Leiden, da hingegen das Leiden des Menschen ohne Nesterion auf sein Schicksal, ohne Willen ist, weil er das Negative ehrt, die Schranken in der Form ihres rechtlichen und machthabenden Daseins als undezwinglich und seine Bestimmtheiten wie deren Widersprüche als absolut nimmt, ihnen auch sogar, wenn sie seine Triebe verletzen, sich und Andere ausopfert."

"Die Aufhebung bessen, was in Ansehung der Natur negativ, in Ansehung des Willens positiv ist, wird weder durch Gewalt, die man selbst seinem Schicksal anthut, noch die es von Außen her ersfährt, bewirft. In beiden Fällen bleibt das Schicksal, was es ist. Die Bestimmtheit, die Schranke, wird durch Gewalt nicht vom Leben getrennt. Fremde Gewalt ist Besonderes gegen Besonderes, der Raub eines Eigenthums, ein neues Leiden. Die Begeisterung eines Gebundenen ist ein ihm selbst furchtbarer Moment, in welchem er sich verliert, sein Bewußtsein nur in dem Vergessenen wiedersindet."

"Das Gefühl des Widerspruchs der Natur mit dem bestehenden Leben ist das Bedürfniß, daß er gehoben werde, und dies wird er, wenn das bestehende Leben seine Macht und alle seine Würde verloren hat, wenn es reines Negatives geworden ift. Alle Erschei= nungen dieser Zeit zeigen, daß die Befriedigung im alten Leben sich nicht mehr findet. Es war eine Beschränkung auf eine ord= nungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Genuß seiner völlig unterthänigen fleinen Welt; und bann auch eine biese Beschränkung versöhnende Selbstvernichtung und Erhebung im Gebanken an ben Einestheils hat die Noth der Zeit jenes Eigenthum Himmel. angegriffen, anberntheils im Luxus die Beschränkung aufgehoben und in beiben Fällen den Menschen zum Herrn gemacht und seine Macht über die Wirklichkeit zur höchsten. Ueber diesem durren Verstandesleben ist auf einer Seite das bose Gewissen, sein Gigenthum, Sachen, zum Absoluten zu machen, größer geworben, und

damit auf der andern das Leiden der Menschen. Ein besseres Leben hat diese Zeit angehaucht. Ihr Drang nährt sich an dem Thun großer Charaftere einzelner Menschen, an den Bewegungen ganzer Völker, an der Darstellung der Natur und des Schicksals durch Dichter. Durch Metaphysik erhalten die Beschränkungen ihre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhang des Ganzen. schränkte Leben als Macht kann nur dann von besserem seindlich mit Macht angegriffen werben, wenn dieses auch zur Macht geworden ift und Gewalt zu fürchten hat. Als Besonderes gegen Besonderes ist die Natur in ihrem wirklichen Leben der einzige Angriff ober Widerlegung des schlechtern Lebens und eine solche kann nicht Gegenstand einer absichtlichen Thätigkeit sein. Aber das Be= schränfte kann durch seine eigene Wahrheit, die in ihm liegt, angegriffen und mit dieser in Widerspruch gebracht werden. Es gründet seine Herrschaft nicht auf Gewalt (Besonderes gegen Besonderes), vielmehr auf Allgemeinheit. Diese Wahrheit, das Recht, die es sich vindicirt, muß ihm genommen und demjenigen Theil des Lebens, das gefordert wird, gegeben werden. Diese Würde einer Allgemeinheit, eines Rechts ist, was die Forderung des Leidens (der mit dem Bestehenden, mit jener Ehre bekleideten Leben in Widerspruch kommen= den Triebe) so schüchtern als gegen Gewissen gehend macht. Dem Positiven, dem Bestehenden, das eine Negation der Natur ist, wird seine Wahrheit, daß Recht sein soll, gelassen. Im Deutschen Reiche ist die machthabende Allgemeinheit als die Duelle alles Rechts verschwunden, weil sie sich isolirt, zur besondern gemacht hat. Die Allgemeinheit ist deswegen nur noch als Gebanke, nicht als Wirklichkeit mehr vorhanden. Worüber die öffentliche Mei= nung heller oder dunkler durch Verluft des Zutrauens entschie= den hat, darüber braucht es wenig, ein klareres Bewußtsein allgemeiner zu machen. Und alle bestehenden Nechte haben doch allein in diesem Zusammenhang mit dem Ganzen ihren Grund, der, weil er schon längst nicht mehr ist, sie alle zu besondern hat werden lassen."

Allein Hegel blieb nicht bei solchen allgemeinen Betrachtungen stehen, sondern äußerte seine Theilnahme an Deutschlands Schicksal in sehr bestimmter Weise durch Abfassung einer politischen Flugschrift, die er 1798 schrieb und deren Titel er mannigsach änderte. Erst sollte sie heißen:

Daß die Würtemberger Magistrate vom Volk gewählt werden müssen.

Dann setzte er für Volk: von den Bürgern; und zulett schrieb er:

Ueber die neuesten inneren Verhältnisse Würtembergs, besonders über die Magistratsverfassung.

Eine Dedication: An das Würtembergische Volf, strich er später. Bis auf einige Fragmente ist diese Schrift nicht mehr vorhanden. Er wollte ste drucken lassen und theilte sie dreien Freunden in Stuttgart mit. Diese gaben ihm noch einige Winke für passende Aen= berungen, verstärften noch seine Materialien, riethen aber am Ende, den Druck zu unterlassen, da die Schrift nicht nur nichts helfen, vielmehr unter den herrschenden Umständen eher schaden würde. Der eine bieser Freunde schrieb aus Stuttgart am 7. August Folgendes: "So lange übrigens nicht andere Einrichtungen in Absicht auf die Gesetzebung gemacht sind, kommt bei vielen Landtagen gerade so viel heraus, als wenn in 27 Jahren einmal Einer gehalten wird. Sie find nicht viel mehr, als eine neue Last für das getäuschte Volk. Auch die Entlassung der Landstände, welche Sie ganz allgemein hingelegt haben, ist eben so nichts weniger, als willfürlich. — Freilich liebster Freund, ist unser Ansehen tief herabgesunken. Die Sachwalter der großen Nation haben die heiligsten Rechte der Menschheit der Verachtung und bem Hohn unserer Feinde Preis gegeben. 3ch fenne feine Rache, die ihrem Verbrechen angemessen wäre. Unter biesen Umständen würde auch die Bekanntmachung Ihres Aufsatzes für uns mehr ein Uebel, als eine Wohlthat sein."

Die Grundsätze der Schrift schwankten zwischen denen der Rousseau'schen Politik, welcher Hegel in Tübingen huldigte, und zwischen der Platonischen eines idealen und realen Standes, zu welcher er sich in Franksurt wandte, und suchten die Einheit und Gleichheit mit der Mannigkaltigkeit des Besonderen in einer neuen Organisation der Würtembergischen Landskände auszugleichen. Der schöne Eingang lautete so:

"Es wäre einmal Zeit, daß das Würtembergische Volk aus seinem Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung, aus seiner Abwechslung von Erwartung und von Täuschung in seiner Erwartung herausträte. Ich will nicht sagen, daß es auch Zeit wäre, daß Jeber, der in einer Veränderung der Dinge oder in der Erhalstung des Alten nur seinen beschränkten Nupen oder den Rupen seines Standes wünscht, nur seine Eitelkeit um Rath frägt, — jene dürfstigen Wünsche aufgäbe, diese kleinlichen Sorgen fahren ließe und die Sorge fürs Allgemeine sich auf die Seele bände. Für die Mensichen von besseren Wünschen, reinerem Eiser, wäre es besonders Zeit, ihrem unbestimmten Willen die Theile der Verfassung vorzuhalten, welche auf Ungerechtigkeit gegründet sind, und auf die nothwendige Veränderung solcher Theile ihre Wirksamseit zu richten."

"Die ruhige Genügsamkeit an dem Wirklichen, die Hoffnungs= losigkeit, die geduldige Ergebung in ein zu großes, allgewaltiges Schickfal, ist in Hoffnung, in Erwartung, in Muth zu etwas Anderem übergegangen. Das Bild besserer, gerechterer Zeiten ift leb= haft in die Seelen der Menschen gekommen, und eine Sehnsucht, ein Seufzen nach einem reinern, freieren Zustande hat alle Gemüther bewegt und mit der Wirklichkeit entzweit. Der Drang, die dürftigen Schranken zu durchbrechen, hat seine Hoffnungen an jedes Ereig= niß, an jeden Schimmer, selbst an Frevelthaten geheftet. könnten die Würtemberger gerechtere Hülfe erwarten, als von der Versammlung ihrer Landstände? Das Aufschieben der Befriedigung dieser Hoffnungen, die Zeit kann jene Sehnsucht nur läutern, aber sie wird den Trieb nach dem, mas einem wahren Bedürfniß abhilft, nur verstärken, jene Sehnsucht wird sich durch die Zögerung nur desto liefer in die Herzen einfressen. Sie ist kein zufälliger Schwindel, der vorübergeht. Nennt sie einen Fieberparorysmus, aber er endigt nur mit dem Tode, oder wenn die franke Materie ausgeschwitzt ist. Er ist eine Anstrengung der noch gesunden Kraft, das Uebel aus= zutreiben."

"Allgemein und tief ist das Gefühl, daß das Staatsgebäude, so wie es jett noch besteht, unhaltbar ist. Allgemein ist die Aengstlichkeit, daß es zusammenstürzen und in seinem Falle Jeden verwunden werde. Soll mit jener Ueberzeugung im Herzen, diese Furcht so mächtig werden, daß man es auf's gute Glück ankommen lassen will, was umstürzt, was erhalten werden, was stehen oder was fallen möge? Soll man nicht das Unhaltbare selbst verlassen wollen? Mit ruhigem Blick untersuchen, was zu dem Unhaltbaren gehört? Gerechtigkeit ist in dieser Beurtheilung der einzige Maaßkab; der Muth, Se-

rechtigkeit zu üben, die einzige Macht, die das Wankende mit Ehre und Ruhm vollends wegschaffen und einen gesicherten Zustand hervorbringen kann. Wie blind sind diejenigen, die glauben mögen, 🚺 daß Einrichtungen, Verfassungen, Gesetze, die mit den Sitten, den Bedürfnissen, der Meinung der Menschen nicht mehr zusammenstimmen, aus denen der Geist entflohen ist, länger bestehen; daß Formen, an denen Verstand und Empfindung kein Interesse mehr nimmt, mächtig genug seien, länger bas Band eines Volkes auszumachen! -Alle Versuche, Verhältnissen, Theilen einer Verfassung, aus welchen der Glaube entwichen ist, Zutrauen zu verschaffen, die Todtengräber mit schönen Worten zu übertünchen, bedecken nicht nur die sinnreichen Erfinder mit Schande, sondern bereiten einen viel fürchterlicheren Ausbruch, in welchem dem Bedürfniß der Verbesserung sich die Rache beigesellt und die immer getäuschte, unterdrückte Menge an der Unredlichkeit auch Strafe nimmt. Bei dem Gefühl eines Wankens der Dinge sonst nichts thun, als getrost und blind den Zusammenfturz des alten, überall angebrochenen, in seinen Wurzeln angegrif= fenen Gebäudes zu erwarten und sich von dem einstürzenden Ge= bälk zerschmettern zu lassen, ist eben so sehr gegen alle Klugheit, als gegen die Ehre." —

"Wenn eine Veränderung geschehen soll, so muß etwas verändert werden. Eine so kahle Wahrheit ist darum nöthig gesagt zu werden, weil die Angst, die muß, von dem Muthe, der will, dadurch sich unterscheidet, daß die Menschen, die von jener getrieben werben, zwar die Nothwendigkeit einer Veränderung wohl fühlen und zugeben, aber, wenn ein Anfang gemacht werden soll, doch die Schwachheit zeigen, Alles behalten zu wollen, in dessen Besit sie sich befinden; — wie ein Verschwender, der in der Nothwendigkeit ift, seine Ausgaben zu beschränken, aber jeden Artikel seiner bisherigen Bedürfnisse, von dessen Beschneidung man ihm spricht, unentbehrlich findet, nichts aufgeben will, bis ihm endlich sein Unentbehrliches, wie das Entbehrliche genommen wird. Das Schauspiel einer solchen Schwäche darf ein Volk, dürfen Deutsche nicht geben. Nach kalter Ueberzeugung, daß eine Veränderung nothwendig ist, dürfen sie sich nun nicht fürchten, mit der Untersuchung in's Einzelne zu gehen und, was sie Ungerechtes finden, dessen Abstellung muß der, der Unrecht leibet, forbern, und ber, der im ungerechten Besitz ist, muß ihn freiwillig aufopfern."

"Diese Stärke, sich über sein kleines Interesse zur Gerechtigkeit erheben zu können, wird bei der folgenden Untersuchung eben so sehr vorausgesetzt, als die Redlichkeit, es zu wollen und es nicht nur vorzugeben. Rur zu oft liegt hinter den Wünschen und dem Eiser für's allgemeine Beste der Vorbehalt verborgen: sow eit es mit un serm Interesse übereinstimmt. Eine solche Bereitwilligkeit, zu allen Verbesserungen das Jawort zu geben, erschrickt, erblast, sobald auch einmal eine Ansorderung an diese Bereitwilligkeit selbst gemacht wird. Fern von dieser Heuchelei sange seder Einzelne, seder Stand, ehe er Forderungen an Andere macht, ehe er die Ursache des Uebels außer sich sucht, bei sich selbst damit an, seine Verhältnisse, seine Rechte abzuwägen; und wenn er sich im Besit ungleicher Rechte sindet, so strebe er darnach, sich in's Gleichgewicht mit den übrigen zu sesen."

# Wiederaufnahme der Kritik der positiven Religion.

Die politischen Studien machten 1799 und 1800 denen über die Religion wieder Raum, insosern Hegel sein altes Thema, die Kritik des Begriffs der positiven Religion, wieder aufnahm. Es scheint aber, als wenn er diese Arbeit jest mit größerer Milde, mit Anerkennung der Nothwendigkeit des Positiven, vorzüglich nach der religionsphilosophischen Seite hin behandelt habe. Ja, es ist möglich, daß er den Begriff der Religion mit Beziehung auf sein System der gesammten Philosophie, woran er in diesen Jahren arbeitete, in einem Manuscript entwickelte, von welchem noch einige mit Buchstaben bezeichnete Bogen vorhanden sind; der Mitte September 1800 vollendete Schluß lautet folgender Maaßen:

"Das denkende Leben hebt aus der Gestalt, aus dem Sterblichen, Vergänglichen, unendlich Entgegengesetzen, sich Bekämpfenden
heraus das Lebendige, vom Vergehen Freie, die Beziehung ohne das
Todte und sich Tödtende der Mannigfaltigkeit, nicht eine Einheit,
eine gedachte Beziehung, sondern allebendiges, allkräftiges, unendliches Leben und nennt es Gott. Diese Erhebung des Menschen,
micht vom Endlichen zum Unendlichen, — denn dies sind nur Pro-

ducte der bloßen Restexion und als solche ist ihre Trennung absolut —, sondern vom endlichen Leben zum unendlichen Leben ist Religion. Das unendliche Leben kann man einen Geist nennen, im Gegensatz der abstracten Vielheit, benn Geist ift die lebendige Einigkeit bes Mannigfaltigen im Gegensatz als seine Gestalt, nicht im Gegensatz gegen daffelbe als von ihm getrennte todte, bloße Vielheit, denn als= dann wäre er die bloße Einheit, die Gesetz heißt und ein bloß Ge= dachtes, Unlebendiges ist. Der Geist ist belebendes Gesetz in Vereinigung mit dem Mannigfaltigen, das alsdann ein Belebtes ift. Wenn der Mensch diese belebte Mannigfaltigkeit als eine Menge von Vielen zugleich setzt und boch in Verbindung mit dem Belebenden, so werden diese Einzelleben Organe, das Ganze wird ein unendliches All des Lebens. Wenn er das unendliche Leben als Geift des Ganzen zugleich außer sich, weil er selbst ein Beschränktes ift, sett, sich selbst zugleich außer sich, den Beschränkten, setzt, und sich zum Lebendigen emporhebt, auf's Innigste sich mit ihm vereinigt, so betet er Gott an."

"Wenn schon das Mannigfaltige nicht als solches hier mehr gesetzt ift, sondern zugleich durchaus in Beziehung auf den lebendigen Geift, als belebt, als Organ vorkommt, so würde damit eben noch etwas ausgeschlossen, und bliebe bemnach eine Unvollständigkeit und eine Entgegensetzung, nämlich das Todte. Mit andern Worten: wenn das Mannigfaltige nur als Organ in Beziehung gesetzt wird, so ift die Entgegensetzung selbst ausgeschlossen, aber das Leben kann eben nicht als Vereinigung, Beziehung allein, sondern muß zugleich als Entgegensetzung betrachtet werden. Wenn ich sage: es ist die Verbindung der Entgegensetzung und Beziehung, so kann diese Verbindung selbst wieder isolirt und eingewendet werden, daß die Nichtverbindung entgegenstünde. Ich müßte mich ausdrücken: das Leben sei die Verbindung der Verbindung und der Richtverbindung. D. h. jeder Ausdruck ift Product der Restexion und sonach kann von jedem als einem gesetzten aufgezeigt werden, daß damit, daß etwas gesetzt wird, zugleich ein Anderes nicht gesetzt, aus= geschlossen ist. Diesem Fortgetriebenwerden ohne Ruhepunct muß aber ein für allemal dadurch gesteuert werden, daß nicht vergessen wird, daß im lebendigen Ganzen ber Tob, die Entgegensetzung, der Verstand zugleich gesetzt ist, nämlich als Mannigsaltiges, das lebendig ist und als lebendiges sich als ein Ganzes setzen kann, wodurch es zugleich ein Theil ist, d. h. für welches es Todtes gibt, und
welches selbst für Anderes todt ist. Dieses Theilsein des Lebendigen
hebt sich in der Religion auf. Das beschränkte Leben erhebt sich
zum Unendlichen und nur dadurch, daß das Endliche selbst Leben ist,
trägt es die Möglichkeit in sich, zum unendlichen Leben sich zu erheben. Die Philosophie muß eben darum mit der Religion
aufhören, weil jene ein Denken ist, also einen Gegensat hat, theils
des Nichtbenkenden, theils des Denkenden und des Gedachten. Sie
hat in allem Endlichen die Endlichkeit aufzuzeigen und durch Vernunft die Vervollständigung desselben zu fordern."

Von dieser abstracten Beschreibung der Religion, welche sich auf den Ausdruck der Lebendigkeit capricirt, muffen wir bis zu dem nun mitzutheilenden Schluß eine Entwicklung annehmen, welche bis so weit gelangt war, den Cultus darzustellen und für ihn die Nothwendigkeit eines objectiven Mittelpunctes zu erweisen. "Allen Völkern war er die Morgengegend des Tempels, und für die Ver= ehrer eines unsichtbaren Gottes nur dies Gestaltlose des bestimmten Raums, nur ein Plat. Aber dies blos Entgegengesetzte, rein Db= jective, blos Räumliche, muß nicht nothwendig in dieser Unvollstän= digkeit der völligen Objectivität bleiben; es kann selbst, als für sich bestehend, durch die Gestalt zur eigenen Subjectivität zurücksehren. Göttliches Gefühl, das Unendliche vom Endlichen gefühlt, wird erst dadurch vervollständigt, daß Reflexion hinzukommt, über ihm verweilt. Ein Verhältniß derselben zum Gefühl ist aber nur ein Erkennen des= selben als eines Subjectiven, nur ein Bewußtsein des Gefühls, ge= trennte Reflexion über bem getrennten Gefühl. Die reine räum= liche Objectivität gibt den Vereinigungspunct für Viele, und die gestaltete Objectivität ist zugleich durch die mit ihr verbundene Sub= jectivität nicht eine wirkliche, sondern nur mögliche. Und damit ift auch, so wie oben die Antinomie der Zeit, der Moment und die Zeit des Lebens, als nothwendig gesetzt wurde, die objective Antinomie in Ansehung des Gegenstandes gesetzt. Das in der Uner= meßlichkeit des Raums unendliche Wesen ist zugleich im bestimmten Raum, etwa wie in dem:

> Den aller Himmel Himmel nicht umschloß, Der liegt nun in Mariä Schooß.

"Im religiösen Leben wurde sein Berhältniß zu Objecten, sein Handeln als ein Beleben derselben aufgezeigt, aber an sein Schickfal erinnert, vermöge dessen es auch Objectives als Objectives musse bestehen laffen ober gar selbst Lebendiges zu Objecten machen. Es kann sein, daß dies Object machen nur für den Moment sein muß, daß bas Leben sich davon wieder entfernt, sich selbst davon frei macht und das Unterbruckte seinem eigenen Leben und beffen Auferstehung überläßt. Aber es ist nothwendig, daß es auch den Objecten die Objectivität bis zur ganzlichen Vernichtung behält. Bei aller burch die bisherigen Vervollständigungen gezeigten vermehrten religiösen Vereinigung kann noch Heuch elei stattfinden, nämlich durch besonderes, für sich zurückbehaltenes Eigenthum. Mit dem festen Haben von Dingen hätte der Mensch die — negativ ausgebrückte — Bedingung der Religion nicht er= füllt, nämlich von absoluter Objectivität frei zu sein, sich über end= liches Leben erhoben zu haben. Er wäre unfähig der Bereinigung mit dem unendlichen Leben, weil er noch für sich etwas behalten, noch in einem Beherrschen begriffen, ober unter einer Abhängigkeit befangen wäre. Und darum gibt er von seinem Eigenthum, deffen Rothwendigkeit sein Schicksal ist, als Opfer hin; nur Einiges, denn sein Schicksal ist nothwendig und kann nicht aufgehoben werden. Er vernichtet einen Theil auch vor der Gottheit; der Vernichtung des Uebrigen nimmt er durch Gemeinschaftlichkeit mit Freunden die Besonderheit, so viel als möglich, und dadurch, daß sie ein zweckloser Ueberfluß ist. Durch dies Vernichten um des Vernichtens willen macht er sein sonstiges particulares Verhältniß des zwedmäßigen Vernichtens gut und hat zugleich die Objectivität der Objecte durch eine auf sich nicht bezogene Vernichtung, ihre völlige Beziehungslosigkeit, den Tod, vollendet. Wenn schon die Nothwen= digkeit einer beziehenden Vernichtung der Objecte bleibt, so kommt doch dies zwecklose Vernichten um des Vernichtens willen zuweilen vor, das sich als das einzig religiöse zu absoluten Objecten beweist."

"Es braucht nur noch kurz berührt zu werden, daß die übrige äußere räumliche Umgebung als eine nothwendige Begrenzung nicht sowohl durch zwecklose Schönheit selbst beschäftigen darf, als durch zweckmäßige Verschönerung auf ein Anderes zu deuten hat, und daß es das Wesen des Gottesdienstes ist, die beschauende ober denkende Betrachtung des objectiven Gottes auszuheben oder vielmehr mit Subjectivität in lebendiger Freude zu verschmelzen: des Gesanges, der körperlichen Bewegungen, einer Art von subjectiver Aeußerung, die, wie die tönende Rede, durch Regel objectiv und schön, zum Tanz werden kann, einer Mannigsaltigkeit der Beschäftigungen, der Anordnung des Darbringens, des Opferns u. s. w. Auch erfordert diese Mehrheit der Aeußerungen und der Aeußerns den Einheit, Ordnung, die als Lebendes ein Ordnender, Beschlender ist, ein Priester, welcher, wenn ein bedürfnißvolles äußeres Leben der Menschen sich sehr gesondert hat, gleichfalls ein ausgesondertes wird; anderer Folgen und deren Vervollständigungen nicht zu gesbenken."

"Diese vollständigere Vereinigung in der Religion, eine folche Erhebung des endlichen Lebens zum unendlichen, daß so wenig Endliches, Beschränktes d. h. rein Objectives oder rein Subjectives, als möglich übrig bleibe, daß jede selbst in dieser Erhebung und Bervollständigung entsprungene Gegensetzung wieder vervollständigt werde, ist nicht absolut nothwendig. Religion ist Erhebung des End= lichen zum Unendlichen und eine solche ist nothwendig, denn jenes ist bedingt durch dieses. Aber auf welcher Stufe der Entgegensetzung und Vereinigung die bestimmte Natur eines Geschlechts von Menschen stehen bleibe, ist zufällig in Rücksicht auf die unbestimmte Natur. Die vollkommenste Vollständigkeit ist bei Völkern möglich, deren Leben so wenig als möglich zerrissen und zertrennt ist d. h. bei glücklichen. Unglücklichere können nicht jene Stufen erreichen, sondern muffen in der Trennung um Erhaltung eines Gliedes derfelben, um Selbstständigkeit sich bekümmern. Sie dürfen diese nicht verlieren, ihr höchster Stolz muß sein, die Trennung fest und das Eine zu erhalten, man mag dies nun von Seiten der Subjectivität als Selbstständigkeit betrachten, oder von der andern als fremdes, entferntes, unerreichbares Object. Beides scheint nebeneinander verträglich zu sein, so nothwendig es ist, daß, je stärker die Trennung, besto reiner das Ich und desto weiter zugleich das Object über und fern dem Menschen ist; daß, je größer und abgeschiedener das Innere, desto größer und abgeschiedener das Aeußere, und, wenn das lettere als das Selbstständige gesetzt wird, desto unterjochter der Mensch scheinen muß. Aber gerade dies Beherrschtwerden von dem übergroßen Object ist, was als Beziehung festgehalten wird.

Es ist zufällig, welche Seite das Bewußtsein aufgreift, ob die, einen Gott zu fürchten, der unendlich über aller Himmel, über aller Verbindung Angehören erhaben, über der Ratur schwebend, übermächtig sei; — oder sich als reines Ich über den Trümmern dieses Leibes und den leuchtenden Sonnen, über den tausendmaltausend Weltkörpern, über den so viele Mal neuen Sonnenspftemen, als eurer alle sind, ihr leuchtenden Sonnen — zu sepen. die Trennung unendlich ist, so ist das Firiren des Subjectiven oder Objectiven gleichgültig, aber die Entgegensetzung bleibt, absolutes Endliches gegen absolutes Unendliches. Die Erhebung des endlichen Lebens zu bem unendlichen könnte eine Erhebung nur über end= liches Leben sein. Das Unendliche ist (dann) bas Bollständigste, insofern es der Totalität d. h. der Unendlichfeit des Endlichen, ent= gegengesetzt, nicht insofern diese Entgegensetzung in schöner Vereinigung aufgehoben wäre, sondern insofern die Vereinigung aufgehoben ift, und bie Entgegensetzung ein Schweben des Ich über aller Ratur ober die Abhängigkeit, richtiger, Beziehung auf ein Wesen über aller Diese Religion kann erhaben und fürchterlich erhaben, Natur ist. aber nicht schön menschlich sein; und so ist die Seligkeit, in welcher das Ich Alles, Alles entgegengesetzt, unter seinen Füßen hat, eine Erscheinung der Zeit, gleichbedeutend im Grunde mit der, von einem fremden Wesen, das nicht Mensch werden kann, abzuhängen, oder wenn es dies, also in der Zeit, geworden wäre, auch in dieser Vereinigung ein absolut besonderes, nur ein absolutes Eins bliebe das Würdigste, Edelste, wenn die Vereinigung mit der Zeit unedel und niederträchtig wäre."

2m 14. September 1800.

# Das System.

Indem Hegel allerdings von ganz bestimmten Aufgaben, von concreten Bedürfnissen ausging, erhob er sich in seiner Bildung unverswerkt zum Allgemeinen, zur Untersuchung der Principien. Er war nicht mit der Absicht an die Wissenschaft herangegangen, ein System zu ersinden. Das Streben nach einem solchen war ihm ganzallmälig entstanden. Man darf wohl annehmen, daß die reißend schnelle Entwicklung seines jüngeren Freundes Schelling ihm für die

Concentration auf das Spstematische einen gewaltigen Anstoß gab und ihn zu verschwiegenem Wetteifer anfachte. Aus den zufällig noch vorhandenen Buchhändlerrechnungen, welche Hegel in Frankfurt bezahlte, ersehen wir, daß er vorzüglich Schellings Schriften und Griechische Classifer in den besten, neuesten Ausgaben kaufte. Besonders muß er den Platon und Sertus Empirikus viel studirt haben. Zweierlei Puncte standen bei ihm im Unterschied von Schelling sogleich fest, die Selbstständigkeit des Begriffs des Logischen und des Geistes. Aus dieser Eigenthümlichkeit mußte ihm aber für das Verhältniß beider Begriffe zu dem der Natur, namentlich Schelling's Metamorphosen gegenüber, ein harter Kampf erwachsen. Hegel unterschied sich aber auch in der Bearbeitung von Schelling. Dieser nahm die subjective Verwicklung, die individuelle Trübheit des Aufringens zu einem höheren Standpunct noch in seine Producte mit hinein, wodurch sie für weichere, zum Phantastischen neigende Naturen so unendlich reizend sind. Hegel dagegen strebte mit mannlicher Kraft, eine plastische Strenge, eine unverfehlbare Bestimmtheit des Ausbrucks zu erreichen.

Es gibt keine schiefere und seichtere Vorstellung von Hegel's Philosophie, als die, welche nur Kritik ober nur Logik barin sieht, etwa noch mit dem Zusat, daß Hegel's Logik freilich nicht die eines gesunden Verstandes, sondern, da sie mit der Metaphysik sich identificire und den Begriff für das Schöpferische erkläre, die einer höchst abenteuerlichen, überspannten Neuplatonik sei, welche sogar speculative Theologie zu sein sich anmaaße. Hegel's System ist vielmehr Phi= losophie des Geistes in dem Sinn, daß bei ihm der Begriff des Geistes allein auch den der Natur und der Idee als logischer erst möglich macht. Der Ausbruck Idee ist, weil er auch den Inhalt der Philosophie überhaupt bezeichnet, allerdings ein leicht mißver= ständlicher. Es gehört zum philosophischen Metier, die Unterschiede seines Werthes kennen zu lernen. Daß Hegel den Begriff der Idee in ihrer abstracten Form, welche er die logische nannte, an und für sich entwickelte (was Schelling wohl lemmatisch und supplemen= tarisch, aber nie im organischen Zusammenhang aller logischen Be= stimmungen that), war bei ihm die nothwendige Folge davon, daß er den Begriff eben in ihrer concretesten Form, in der des Geistes, faßte. Diese real productive, alle anderen Formen actu integrirende

Form mußte aber bei ihm, in der subjectiven Geschichte seines Denkens, als das Lette, was auch das Erste ist, den Anfang machen. Daher sehen wir Hegel gar nicht, wie man nach manchen Schilde= rungen seiner Philosophie erwarten sollte, in seiner Jünglingsperiode mit einem dürren, logischen Schematismus sich beschäftigen und deffen Rategorien den äußerlich aufgegriffenen Reichthum des Universums mechanisch einordnen, sondern wir sehen einen gemüthvollen Menschen, der in ungeheurem Wissensdrang sich mit einer gewissen Gleich= mäßigkeit um Alles kummert, dem aber besonders die Geschichte als das Werk des Geistes und die Religion als die universellste Form der Vorstellung, welche sich der geschichtlich erscheinende Geist von seinem Wesen macht, durch das Herz gehen. Hieraus begreift sich auch der Grimm, mit welchem Hegel die äußerliche Verstan= destheologie in sich niederkämpfte, und der mystische Zug, der sich eine Zeitlang in ihm firirte. Es war daher bei Hegel von vorn herein Alles anders, als bei Schelling. Die theilweise Gemeinschaft= lichkeit der Terminologie darf über ihre specifische Differenz so wenig täuschen, als der mehrjährige persönliche Umgang, in welchem sie gestanden haben.

Rachbem Hegel einmal aus seiner theologischen Beschränktheit mit entschiedenem Bewußtsein herausgetreten war und seinen Beruf zur Speculation erkannt hatte, bearbeitete er die Philosophie immer nur als Ganzes, als Syftem. Von seinen ersten Versuchen, deren keinen er ganz zu Ende geführt zu haben scheint, können wir uns aus einigen sibyllinischen Resten nur eine unzureichende Vor= stellung machen. Es geht daraus so viel hervor, daß seine Speculation anfänglich einen theosophischen Charafter hatte, in welchem aber die Energie des dialektischen Denkens mit der Bildlichkeit der gnostischen Anschauungsformen in arge Entzweiung gerieth und bald zu einer reineren, logischeren Form nöthigte. Noch ist ein bedeutendes Fragment einer solchen Arbeit über, welche vom. gött= lichen Dreieck handelte. Diese geometristrende Vorstellungsweise war durch Fr. Baader bamals wieder in Anregung gebracht und Hegel ging in seiner Bildung auch durch diese Form hindurch. In= dem er sie aber mit wissenschaftlichem Ernst durchdringen, nicht blos an ihr mit mustischer Spielerei sich ergößen wollte, mußte er sie nach ihrer geometrischen Bestimmtheit, also gerade nach dem Eigen-

thümlichsten ihrer Form, zu Grunde richten. Sein dialektischer Geist hatte an einem einfachen Dreieck nicht genug. Er construirte, das Leben der Idee auszubrücken, ein Dreieck von Dreiecken, welche er sich in der Weise durcheinander hindurchbewegen ließ, daß ein jedes nicht nur überhaupt einmal Extrem und einmal Mitte wurde, sondern daß es auch in sich mit jeder seiner Seiten diesen Proces durchmachen mußte. Um aber in dieser Härte und Crasheit der Anschauung doch auch wieder die ideelle Weichheit der Einheit, die Flüssigkeit der als Triangel und Seiten vorgestellten Unterschiede zu erkennen, ging er consequent zu der weiteren Barbarei fort, die Totalität als über den Dreiecken und ihrem Proces ruhendes Vier= ed auszudrücken. Das Interessante dieses Fragments, welches bei der Construction des Thieres abbricht, besteht vorzüglich in dem energischen Conflict der Hölzernheit der Form mit der Lebendigkeit ver Dialektik des Inhalts. Es mußte Hegel die Unmöglichkeit beweisen, das Wahrhafte für die Erkenntniß in einer anderen, als logischen Bestimmtheit, ohne Gewaltsamkeit und wüste Halbphantaste darzustellen.

Insofern war diese Arbeit für Hegel vielleicht die surchtbarste und fruchtbarste Anstrengung. Allein auch in Ansehung des Inhalts förderte sie ihn in der Hinsicht, daß er mit ihr die Vorstellung der Trinität als der fundamentalen der christlichen Kirche speculativ zu durchdringen begann. Ein genaueres Bekanntwerden mit den deutschen Mystikern des Mittelalters und ihrer tiefsinnigen Sprache unterstützte ihn darin. Schon am Ausgang der Schweizerperiode sinden sich unter Hegel's Papieren Excerpte von Stellen aus Meister Eckart und Tauler, die er sich aus Literaturzeitungen abschried. Indem er aber in die Gnosis sich einließ, drängte sich ihm der Bezgriff des Geistes als dersenige entgegen, der, weil er der Totalzbegriff ist, im Grunde allem Vorstellen entslieht. Liebe, meinte er, wäre für den Begriff Gottes ein angemessenerer, verständlicherer Ausdruck, aber Geist sei tieser.

Rach solchen Experimenten scheint Hegel sich zu einer umfassenden von Anfang bis zu Ende ausgeführten Systematik erhoben zu haben. Es sindet sich ein Manuscript von 102 Bogen vor, dessen Anfang sehlt. Es beginnt mit dem Begriff des abstracten Seins, enthält die ganze Logik, Metaphysik und Naturphilosophie

bis zum Begriff ber organischen Natur, ber nicht ausgeführt ist. Dann sindet sich noch auf demselben Papier, in derselben Weise, einige 30 Bogen stark, das System der Sittlichkeit. In diesen Manuscripten besißen wir die älteste, ursprünglichste Gestalt des Hegel's schen Systems. Die Philosophie war ihm das Selbsterkennen des Processes des Absoluten, welches als reine Idealität von dem Wechsel der quantitativen Differenz des Werdens, der dem Endslichen angehört, nicht afficirt wird. Der Unterschied der reinen Idee, der Natur und des Geistes als des geschichtlichen ist in der totalen Totalität des in ihnen gegenwärtigen absoluten Geistes ausgehoben. Soll das Absolute:

- 1) nach seinem rein ibeellen Insichsein begriffen werden, so sind für dasselbe keine andere Bestimmungen, als die des Seins und Denkens überhaupt, möglich. Abgesehen von der Welt, als der Erscheinung, zu welcher das Absolute sich eben so ewig entäusert, als es dieselbe auch wieder in die einsache Einheit mit sich zurüdnimmt, ist es nur die reale Möglichkeit des Universums und seines Processes. Seinem wahren Begriff, seiner Wirklichkeit nach kann das Absolute erst in dem freien Durchgang durch seine Realisation und in der eben so freien Zurüdnahme derselben in sich erkannt werden. In jener reinen Idealität ist es zwar schon Totalität, aber erst an sich. Es ist der Begriff der Einheit des Begriffs und seiner Realität, aber erst der Begriff. Es ist abstract.
- 2) Die Realisation der Einheit des Begriffs und seiner Realität, das Setzen der unmittelbaren Einheit des Denkens und Seins
  als Realität, ist die Natur. Die Idee als solche ist auch Identität
  des Denkens und Seins, aber in der Form nur des Denkens; die Natur ist dieselbe Identität, aber in der Form des Seins. An sich
  ist auch die Natur Geist, denn es ist der Geist, welcher sie als sein
  Anderes, Fársoor, setz, ohne daß dies Ganze sich selbst für sich
  als Geist erkennte. In der Natur schaut das Absolute sich an, allein
  weil sein Erkennen in ihr nur ein äußerliches bleibt, so ist die Anschauung der Idealität in der realen Eristenz auch nur für den erkennenden Geist, nicht für die Natur.
- 3) Aber aus der Natur geht der Geist als Geist für sich selbst hervor, weil es sein Wesen ist, das Erkennen als Selbsterken= nen zu produciren, in der Natur aber das Erkennen außer sich

und im Unterschiede von sich nicht unmittelbar mit sich identisch ist. In dem Unterschied von sich als Natur ist der Geist zwar objectiv realisirt, aber nicht als Geist, nicht so, daß die objective Eristenz selbst wieder für sich seiende Subjectivität wäre. Die einfache Verdoppelung seiner selbst als Natur genügt deshalb nicht; es muß die zweifache Verdoppelung gesetzt werden. Der absolute Geift muß sich selbst mit der Natur als Geist unmittelbar ver= einen, um diese Einheit aufzuheben und sich in der Natur wie in sich seinem Begriff gemäß zu machen. So wird bas Erkennen nicht nur Leben, wie in der . Natur, sondern, als lebendiges, ein Erkennen des Erkennens, Geschichte. Wie aber die Ratur in ihrer Realität für den Geist als sein Anderssein doch nur ein ideel= ler Gegensat, so ist auch das Werben des Geistes an und für sich ein Schein, der mithin ebenfalls aufgehoben werden muß (Religion). Der Geist als endlicher, als erscheinender, erkennt in dem absoluten Geist sich selbst und der absolute, an und für sich vom Proces des Werdens freie Geist erkennt sich in dem geschichtlichen Geist als sich selbst. So wenig die Natur dem Geist ein ihm frem= der, undurchsichtiger Zufall, so wenig ist es die Geschichte.

Diese Bestimmungen machen den Grundriß der Hegel'schen Phislosophie aus. Aber so tief und entschieden dieselben im Geist ihres Urhebers lagen, so langsam, so allmälig war doch der Broceß der Bildung, auf welchem er sich ihrer bemächtigte. Unser Interesse ist es, die besonderen Momente dieser Allmäligkeit, die stillen aber desshalb nicht weniger energischen Umwandlungen dieser Bildung, so viel es noch thunlich, uns vorzusühren. Im Allgemeinen können wir dies Stadium der Hegel'schen Systematik das Platonische nennen. Platonischen Ansichten und Wendungen begegnen wir darin überall; von einer bestimmteren Einwirkung des Aristoteles ist noch nichts zu bemerken.

## I. Die logische Idee.

Hegel nannte damals die Sphäre der reinen Idee auch noch die theoretische Philosophie und unterschied darin die Logik des Verstandes von der der Vernunft, welche lettere er auch Me=taphysik im eigentlichen Sinn nannte.

Die Logik zerfiel ihm: 1) in die Kategorieen des Seins;

2) in den Begriff des Denkens; 3) in den Begriff der Proporstion, nämlich des Seins und Denkens, d. h. des Erkennens als Methode.

Das Sein ift, unmittelbar in sich bestimmt, Qualitat. Diese Bestimmtheit hebt sich zur Unbestimmtheit ihrer Begrenzung, zur Duantität auf, beren Momente Hegel damals als das numerische Eins, als die Vielheit der numerischen Eins und als die All= heit derselben setzte. Die Bestimmtheit in sich und die Unbestimmtheit nach Außen sind aber nur Momente der Unendlichkeit, welche die Regation einer Qualität durch eine andere, die Regation einer Quantität durch eine andere, oder endlich die Regation der Qua= lität durch die Veränderung ihrer extensiven oder intensiven Quantität ift. Weil jedoch der Proceß der quantitativen Veränderung nur an dem Qualitativen sich realisitt, so stellt sich die einfache Bestimmtheit aus aller quantitativen Veränderung immer wieder für sich her. Es muß daher die Unendlichkeit, welche nur ein Fortgehen von Duantum zu Duantum oder eine in's Unbestimmte gehende Ausbehnung des Duantums ist, von derjenigen unterschieden werben, welche die bestimmte Einheit der Bestimmtheit und Unbestimmtheit ist. Jene nannte Hegel schon damals die schlechte, diese die wahrhafte Unendlichkeit.

Platon gebraucht für die bestimmte Einheit des Bestimmten und Unbestimmten, des πέρας und des ἄπειρον, im Philebos den Ausbruck µéreov. Diesen hat Hegel erst späterhin zur Bezeichnung ber Einheit der Dualität und Duantität angewendet. Fall hat er aber mit der Entwicklung dieser Begriffsgruppe etwas Unerhörtes vorgenommen, wie die Unwissenheit sich oft darüber geäußert hat, welche barin eher alles Andere, nur nicht einen Zusammenhang des begriffseifrigen Schwaben mit dem schönredenden Griechen vermuthen würde. Neben Platon's Einfluß ist hier auch der Kantische bei Hegel noch sichtbar genug. Doch unterschied er sich von Kant dadurch, daß er den Begriff der Qualität dem der Quantität voranstellte und den Begriff der Quantität aus dem der Qualität dialektisch ableitete, während in der Kantischen Kategorieen= tafel die Kategorieen nur neben einander hingestellt waren. He= gel hatte damals schon ein vollkommenes Bewußtsein über die Roth= wendigkeit, als Anfang nur die einfache Bestimmtheit zu setzen,

welche ihre Grenze an sich selbst hat. Er sagte baher in Beziehung auf Schelling:

"Die sogenannte Construction der Idee hat aus den entgegen= gesetzten Thätigkeiten, ber ideellen und reellen, als Einheit beider schlechthin nur die Grenze hervorgebracht. Die ideelle Thä= tigkeit ift schlechthin mit der Einheit gleichbedeutend. Die 3wei= deutigkeit dieser Einheit bestimmt sich als die Einheit bes Gegensates badurch, daß sie als Einheit ihrer selbst und der reellen Thä= tigkeit d. i. der Vielheit, noch außer sich als eine unvereinigte Einheit und ihr gegenüber die Vielheit bleibt; so, daß jede solche Einheit Entgegengesetzter, als Moment des Ganzen, eben so als auch das Ganze, die höchste Idee, schlechthin nur Grenze bleibt. beurtheilen, ob die Einheit nur Grenze oder absolute Einheit, ergibt sich unmittelbar baraus, ob außer oder nach der Einheit die in ihr als Eins gesetzten noch für sich seiende sind. — Dann bleibt bas Einswerben nur ein Sollen d. h. ein Jenseits gegen die Einheit der Grenze und beide fallen auseinander. — Daffelbe ist der Fall mit der Construction der Materie aus entgegengesetzten Kräf= ten, der Attractiv= und Repulsivkraft, deren jene die Einheit, diese die Vielheit bezeichnet. — Indem nun diese Momente als Kräfte vorgestellt werden, fixirt man sie als absolute Qualitäten und macht sie dadurch einander vollkommen gleich, so daß dann nur ein Unter= schied der bloßen Richtung übrig bleibt."

Als zweites Hauptmoment des Begriffs des Seins setzte Hegel unter der Benennung Verhältniß die absoluten Resterionsbestimmungen, nämlich der Substantialität, Causalität und Wechselwirkung. Diese Begriffe waren seit dem Hume'schen Stepticismus, der die Causalität zum Erisapsel des Denkens machte, von Kant, Fichte, Jacobi und Schelling so vielsach bearbeitet, daß Hegel hier am wenigsten zu verändern fand und auch bei ihm selbst die ursprüngliche Fassung, wie er sie hier gab, durch alle Metamorphossen seines Systems sich ziemlich gleich geblieben ist. Wodurch er aber von jenen Denkern sich unterschied, das war der Uebergang, den er vom Begriff der Umkehrung des Activen in's Passive, des Passiven in's Active als der Entgegensehung der Substanz gegen sich und Auslösung des Gegensaßes in sich zum Begriff des Besartsfs als der Einheit des Allgemeinen, Besondern und Einzelnen

machte. Die Wechselwirkung nannte er auch paralytische Unsendlichkeit. Wörtlich:

"Was entstanden ist, ist die Unendlichkeit in einem Eins sein Entgegengesetzer, worin sie gar nicht als solche gesetzt sind und worin sie als ideelle zugleich unterschieden sind, das Dialektische dieses Berhältnisses, das als unsere Reslexion sich in seiner Realisation selbst zu setzen hat. Unmittelbar hier geht uns nichts an, als das nothwendig so Entstandene. Wie die Unendlichkeit an ihm beruhigt ist, so müssen wir gleichsam eben so unsere Reslexion beruhigen und nur nehmen, was da ist. Unsere Reslexion wird die Reslexion dieses Berhältnisses selbst werden. Das Allgemeiner ist nicht reine Einheit, sondern erfüllte, das sich selbst gleiche Einssein der Entgegengesetzen; das Besondere ist nicht eine Substanz, sondern das Unterschiedene ist ein als ausgehoben Gesetzes, seiend als nichtseiend u. s. w."

Für die Auffassung der Hegel'schen Logik ist dieser Uebergang fritisch geworden, weil er den Zusammenhang des Begriffs des Seins mit dem des Denkens als einen sich durch sich selbst gestaltenden entwickelt. Die ontologischen Bestimmungen haben nach vorwärts hin an dem Begriff als solchem ihre Voraussetzung und find baher an sich nicht unlogisch. Der Begriff für sich hat nach rückwärts hin an den Bestimmungen des Seins und Wesens seine Voraussezung und ist daher an sich nicht unontologisch. Die gewöhnliche Logik fängt sogleich dogmatisch mit dem Setzen des Subjects und Pradicats an. Die Bestimmungen der Qualität, Quantität u. f. f. nimmt sie lemmatisch auf. Hegel suchte dagegen den Begriff der Wechselwirfung zu demjenigen zu erheben, welcher das Band des ontologischen und logischen Elementes ausmacht. Die Unterschiede der Substanz sind nicht durch einen ihr im Grunde außerlichen Verstand, wie bei Spinoza, in sie hineingesetzt, oder gar tobte, gegen einannder indifferente Eigenschaften, wie die Theologen in der That ehemals von ruhenden Eigenschaften Gottes sprachen. Ift der Unterschied der Substanz von sich der sich actu sepende, so ift die Entgegensetzung der Substanz nicht nur die Entgegensetzung gegen die Entgegensetzung in sich, sondern auch die Entgegensetzung gegen sich. Beibe Entgegensetzungen sind folglich als Selbstnegation der Einheit eben so sehr negirt und diese negative Identität ist der

Begriff des Begriffs. Die Substanz als das Allgemeine unterscheidet ! sich nicht nur von sich oder besondert sich, sondern sie unterscheidet sich auch von ihrem Unterschiede, bezieht sich aus dem Unterschiede auf sich als dessen Princip zurück ober ist: Subject. Mit diesem Begriff hört die nur reale Inhärenz des Unterschiedes als Accidens der Substanz auf und wird zur ideellen Immanenz, indem das Subject in seinem Fürsichsein nicht nur von den Unterschieden, als welche es sich selbst sett, unterschieden ist, sondern auch von sich als in der Totalität seiner Differenzen für sich seienden sich unterscheidet. Es ist nicht etwa nur ein Eins, ein fixer Punct; es ift einzelnes, obwohl dieser Ausbruck nicht hinreicht, ben Begriff der Subjectivität zu erschöpfen, da für diese die Einzelheit, als das Fürsichsein des Fürsichseins, selbst nur ein Moment ausmacht. In diesem Zusammenhang stehen die Begriffe Substanz und Subject durch sich selbst. Formell kann man diesen Zusammenhang so ausbrücken, daß durch ihn die Einheit der Metaphysik und Logik bewiesen ist; nur muß man sich diese Einheit nicht, wie geschehen, lediglich als Negation der Metaphysik und Logik vorstellen, als wenn nämlich Hegel weber eine Metaphysik noch eine Logik hätte. Bei Platon erscheint die Nothwendigkeit dieses Zusammenhanges darin, daß er im Philebos den vous als Princip des µérqov angibt, das Maaß aber den activen Gegensatz des Warmen und Kalten, Schnellen und Langsamen, Hohen und Niedrigen u. s. f. enthält. Bei Aristoteles aber ist die Nothwendigkeit dieses Zusammenhangs darin gesetzt, daß er für die Bewegung des Wesens einen Anfang fordert, den er auf das Weswegen, auf den Zweckbegriff zurückführt.

Ursprünglich setzte nun Hegel den Begriff als absolute Form des Denkens, als ideelle Reflexion des Seins und zwar einerseits als bestimmten Begriff d. h. als Fixirung des Allgemeinen, Besondern oder Einzelnen; anderseits als Urtheil und dies wiederum theils als Fürsichsein des Prädicats und Reflexion des Subsects in sich; theils als Fürsichsein des Subjects und Realisierung des Prädicats, d. h. er entwickelte zuerst das singuläre, particuläre und universelle Urtheil im Jusammenhang mit dem kategorischen, hypothetischen und disjunctiven, sodann aber erst das positive, negative und unendliche. Sein Hauptgedanke hierbei war einmal

न्ना

das Subject unter das Prädicat, das anderemal das Platas Subject zu subsumiren. So versuchte er mit grüblet näckigkeit und nicht ohne Iwang die Erhebung des unent theils aus der Bedeutung, als Prädicat eine abstracte regutson des Prädicats zu setzen, zur positiven Bestimmtheit: das Richtsein als das Nichtsein eines nach dem Wesen des Subjects seinsollenden Prädicats zu sassen und dadurch die Schlußsorm an sich nothwendig zu machen. Aus diesem Grunde kommt die modale Urtheilssorm damals dei Hegel gar nicht vor. Der Schluß selbst war ihm die Beziehung der Prädicate als entgegengesetzer, aber in der Ivadicate des Subjects aufgehobener Bestimmtheiten, so wie die Beziehung der Subjects aufgehobener Bestimmtheiten, so wie die Beziehung der Subjects als entgegengesetzer, aber in der Realität der Prädicate ibentischer Identitäten, so daß er die Realisation des Subjects als einzelnen und als allgemeinen d. h. den hypothetischen und den inductorischen Schluß unterschied.

Hegel behandelte diese Formen damals nur als endliche und, nach dem Driginalmanuscript zu urtheilen, weber sehr ausführlich, noch, wie schon vorhin angemerkt worden, ohne große Härte in der Darstellung. Erst im dritten Hauptabschnitt der Logif, nach der Lehre vom Sein und vom Verhältniß, im Begriff der Proportion, ward er weiter ausgreifend und verschwand die Gewaltsamkeit bes Ringens wenigstens stellenweise. Proportion nannte Hegel damals, was er später Methode hieß. Die Proportion sollte die Gleich= heit des Allgemeinen und Einzelnen darstellen als: Definition, Eintheilung und Beweis. Die Definition führt auf die Subsumtion des Schlusses zurück, muß aber von diesem wiederum auf die Coordination der Glieder und die Subsumtion derselben unter die Allgemeinheit des Definitums, also auf die Besonderung des Urtheis zurückgehen. Die Definition bestimmt das Subject nach seiner Allgemeinheit. Der Unterschied des definirten Subjects ist die Eintheilung desselben d. h. die Bestimmung des Unterschiedes, welchen das Allgemeine als sich selbst in der Besonderung des Subjects sest. Bis auf diesen Punct hin, sagt Hegel ausbrücklich, daß die Darstellung unsere dialektische Behgndlung sei; nun aber trete im Beweise die Reflexion der Realität in sich selbst, der unendliche Kreislauf ein, der die Einheit des Einzelnen wit dem Besondern und Allgemeinen als sich in sich selbst bewe-

Begriff des Begriffs. Die Substanz als das Allgemeine unterscheidet fich nicht nur von sich oder besondert sich, sondern sie unterscheidet sich auch von ihrem Unterschiede, bezieht sich aus dem Unterschiede auf sich als dessen Princip zurück ober ist: Subject. Mit diesem-Begriff hört die nur reale Inhärenz des Unterschiedes als Accidens der Substanz auf und wird zur ideellen Immanenz, indem das Subject in seinem Fürsichsein nicht nur von den Unterschieden, als welche es sich selbst sett, unterschieden ist, sondern auch von sich als in der Totalität seiner Differenzen für sich seienden sich unterscheidet. Es ist nicht etwa nur ein Eins, ein fixer Punct; es ist einzelnes, obwohl dieser Ausdruck nicht hinreicht, den Begriff der Subjectivität zu erschöpfen, da für diese die Einzelheit, als das Fürsichsein des Fürsichseins, selbst nur ein Moment ausmacht. In diesem Zusammenhang stehen die Begriffe Substanz und Subject durch sich selbst. Formell kann man diesen Zusammenhang so ausdrücken, daß durch ihn die Einheit der Metaphysik und Logik bewiesen ist; nur muß man sich diese Einheit nicht, wie geschehen, lediglich als Regation der Metaphysik und Logik vorstellen, als wenn nämlich Hegel weber eine Metaphysik noch eine Logik hätte. Bei Platon erscheint die Nothwendigkeit dieses Zusammenhanges darin, daß er im Philebos den vous als Princip des µérqov angibt, das Maaß aber den activen Gegensatz des Warmen und Kalten, Schnellen und Langsamen, Hohen und Niedrigen u. s. f. enthält. Bei Aristoteles aber ist die Nothwendigkeit dieses Zusammenhangs darin gesetzt, daß er für die Bewegung des Wesens einen Anfang fordert, den er auf das Weswegen, auf den Zweckbegriff zurückführt.

Ursprünglich setzte nun Hegel den Begriff als absolute Form des Denkens, als ideelle Reflexion des Seins und zwar einerseits als bestimmten Begriff d. h. als Fixirung des Allgemeinen, Bessondern oder Einzelnen; anderseits als Urtheil und dies wiederum theils als Fürsichsein des Prädicats und Reflexion des Subsiects in sich; theils als Fürsichsein des Subsiects und Realisistung des Prädicats, d. h. er entwickelte zuerst das singuläre, particuläre und universelle Urtheil im Zusammenhang mit dem kategorisschen, hypothetischen und disjunctiven, sodann aber erst das positive, negative und unendliche. Sein Hauptgedanke hierbeiswar einmal

das Subject unter das Prädicat, das anderemal das Prädicat unter das Subject zu subsumiren. So versuchte er mit grüblerischer Hartnäcksgleit und nicht ohne Zwang die Erhebung des unendlichen Urtheils aus der Bedeutung, als Prädicat eine abstracte Regation des Prädicats zu setzen, zur positiven Bestimmtheit: das Nichtsein als das Nichtsein eines nach dem Wesen des Subjects seinsollenden Prädicats zu sassen und dadurch die Schlußform an sich nothwendig zu machen. Aus diesem Grunde kommt die modale Urtheilssorm damals bei Hegel gar nicht vor. Der Schluß selbst war ihm die Beziehung der Prädicate als entgegengesetzer, aber in der Idealität des Subjects ausgehobener Bestimmtheiten, so wie die Beziehung der Subjects aufgehobener Bestimmtheiten, so wie die Beziehung der Subjects aufgehobener Bestimmtheiten, so wie die Beziehung der Subjects als entgegengesetzer, aber in der Realität der Prädicate ibentischer Identitäten, so daß er die Realisation des Subjects als einzelnen und als allgemeinen d. h. den hypothetischen und den inductorischen Schluß unterschied.

Hegel behandelte diese Formen damals nur als endliche und, nach dem Driginalmanuscript zu urtheilen, weder sehr ausführlich, noch, wie schon vorhin angemerkt worden, ohne große Härte in der Darstellung. Erst im dritten Hauptabschnitt der Logik, nach der Lehre vom Sein und vom Verhältniß, im Begriff der Proportion, ward er weiter ausgreifend und verschwand die Gewaltsamkeit des Ringens wenigstens stellenweise. Proportion nannte Hegel damals, was er später Methode hieß. Die Proportion sollte die Gleich= heit des Allgemeinen und Einzelnen darstellen als: Definition, Eintheilung und Beweis. Die Definition führt auf die Subsumtion des Schlusses zurück, muß aber von diesem wiederum auf die Coordination der Glieder und die Subsumtion derselben unter die Allgemeinheit des Definitums, also auf die Besonderung des Urtheis zurückgehen. Die Definition bestimmt das Subject nach seiner Allgemeinheit. Der Unterschied des definirten Subjects ist die Eintheilung deffelben d. h. die Bestimmung des Unterschiedes, welchen das Allgemeine als sich selbst in der Besonderung des Subjects sest. Bis auf diesen Punct hin, fagt Hegel ausbrücklich, daß die Darstellung unsere dialektische Behgndlung sei; nun aber trete im Beweise die Reflexion der Realität in sich selbst, der unendliche Kreislauf ein, der die Einheit des Einzelnen wit dem Besondern und Allgemeinen als sich in sich selbst bewes

gende Totalität darstelle. Dies sei eigentlich die Construction und als Gleichheit der Resterion mit sich auf allen Puncten Deduction.

Von hier ab wollte nun Hegel das Erkennen als Gleichheit der Form der Resterion und des an sich unendlichen Inhalts unter dem Namen Metaphysik darstellen. Wörtlich:

"Die Logik hört da auf, wo das Verhältniß aufhört und seine Glieder als für sich seiende auseinanderfallen, indem das Erkennen als die Resterion in sich selbst sich sein erstes Moment wird, als das passive für sich Seiende außer dem Erkennen als anderem Momente, das seine Reslexion in sich selbst entfaltet, das Andere seiner selbst, und, als es selbst, die Beziehung auf ein Anderes ist. — Es ist nicht mehr für uns ein Anderes, sondern für es selbst oder es negirt sich selbst."

Die Totalität der sich selbst realisirenden Realität des Erfennens war nun Hegel: 1) die in sich zurückgehende Kreisbewegung eines Spftems von Grundsäten; 2) die Objectivität und 3) die Subjectivität. — Das System von Grundsäßen enthielt eigent= lich eine Kritik der gewöhnlichen Auffassung der sogenannten Denkgesetze der Identität und des Widerspruchs, der Ausschließung des Dritten und des Grundes; ganz in der Weise, wie man sie auch aus späteren Darstellungen Hegel's kennt. Die Rothwendigkeit des Widerspruchs als eines Momentes der Entwicklung der Identität als der sich selbst unterscheidenden ward hier schon vorzüglich urgirt. — Was Hegel aber die Objectivität nannte, blieb noch sehr bunkel. Er verstand darunter die Monade ober Seele, die Welt und das höchste Wesen. Der Grundgedanke, der diese dia= lektisch fühne, mit äußerster Anstrengung burchgeführte Entwicklung durchdringt, besteht wohl darin, die Objectivität als vom erkennen= den Subject freie, in sich selbst bestimmte Realität zu fassen. Sie soll daher sich selbst erhaltende Individualität oder Seele sein. Der Grund von Allem soll monadisch gesetzt werden und der Unterschied der Monaden sich in der Gattung als dem Grunde der einzelnen Seelen aufheben. Indem die Gattungen selbst verschiedene sind, machen sie als Totalität die Welt aus, die sich wiederum in der Sichselbstgleichheit des höchsten Wesens als ihrem Grunde aufhebt, insofern dasselbe in seiner Einheit alle Unterschiede

vertilgt hat und das schöpferische Princip der Gattungen ist. — Mein auch dieser Begriff soll sich wieder in den der selbstbewußten Subjectivität aufheben. Die Gattung der Gattungen ist nur die objective Allgemeinheit alles Besonderen und Einzelnen. Erst die für sich seiende Allgemeinheit, die sich selbst in ihrer Einzelzheit als allgemeine sett, ist diesenige Realität, welche schlechthin Idealität ist.

Man könnte von dieser Metaphysik auch sagen, daß sie die Kantische synthetische Apperception des Selbstbewußtseins pneumatologisch, kosmologisch und theologisch habe zur Wahrheit machen Den Begriff des höchsten Wesens setzte Hegel als bas wollen. Ansich, in welchem die Existenz als das gesetzte Wesen doch wieder als nicht gewesen in die Einheit zurückgenommen wird. Damit das Nichtsein der Existenz gesetzt werden könne, muß ihr Sein gesett sein; sonst ist das Gewesensein unmöglich. Die Regation, ohne ihr stetes Regirtsein, ohne ihr Ideellgesetsein, ift, ber Sichselbstgleichheit gegenüber, das bose Princip, das sich in sich einbildet. "Das höchste Wesen hat die Welt erschaffen, die für daffelbe von ätherheller Durchsichtigkeit und Klarheit ist; aber diese ist für sich selbst finster." Die Subjectivität erst hebt alle Gleich= gültigkeit der Differenz, alles halbe Beziehen auf, so daß die Einzelheit mit der Allgemeinheit absolut Eines ist. In der Einheit der Gattung mit dem Individuum ist die Einheit nur an sich, allein weder für das Individuum noch für die Gattung. Und nicht nur hat das Individuum an einem andern, sondern auch eine Gattung an einer anderen eine Schranke. Im höchsten Wesen ist nun zwar die Totalität der Gattungen und Individuen als eine stets verschwindende Existenz gesetzt, allein erst im Ich ist die Unendlichkeit als einfache sich selbst nach allen Dimensionen hin durchsichtige er= Das Ich ist: a) theoretisches ober Bewußtsein, b) praktisches, sich mit sich erfüllendes. Aber so ist die Subjectivität nur formal, weil sie einerseits an der dem Bewußtsein gegebenen Objectivität, anderseits an dem Postulat dessen, was objectiv sein soll, eine stete Schranke ber Existenz hat. Hegel unterschied baher von ihr schon damals c) den absoluten Geist, als die durch die Absolutheit ihres Inhalts absolute Form der Subjectivität, in welcher das Erkennen ewig, ohne ein Jen-

Geift zu sein. Sie ist das Anderswerden ihrer selbst, weil das Ich in ihr nicht existirt. Hegel hat sich in der Einleitung zum Be= griff der Natur, freilich oft mit verwegenen Worten, große Mühe gegeben, die abstracte Bestimmung des ideellen Andersseins der einfachen Idee von dem reellen Anderssein der Idee als Natur zu unterscheiden und zu zeigen, wie in der Totalität des Processes des absoluten Geiftes das Anderssein desselben als Natur, seine Entäußerung zur realen Unendlichkeit, doch nur ideelles Moment ift. Die logischen Bestimmungen existiren nach Hegel in der Natur nur als in ihr aufgehobene. Er brückte dies damals so aus, daß man den Fortgang aus dem Begriff des Geistes als reiner Idee nicht nur logisch, sondern auch metaphysisch nehmen müsse. "An der Natur, wie sie an sich selbst ift, ist die Bestimmtheit als das gleich= gültige Verhältniß eines Ganzen und seiner Theile, der äußerlichen Bestimmtheit durch Größe und des qualitativen Unterschiedes, eben fo das differente Verhältniß von Substantialität, ursachlicher und wechselwirkender Beziehung, so wie dasjenige, welches dieses wiederum in Gleichgültigkeit aufgenommen hat, das Verhältniß eines Besondern und Augemeinen, und ein für sich selbst seiendes dieses, das in sich reflectirt ift, und dies Verhältniß ideell als aufgehoben in sich sett, — ganz vertilgt; und ihre Existenz so wie ihre Ibealität ober ihr Werden zum absoluten Geist ist das metaphysische Werden, ober das Werden des Erkennens zum Selbsterkennen. — Auf diese Weise scheidet sich die philosophische Betrachtungsart der Natur von der gemeinen ab, welche sich blos an jene Verhältnisse der unreflectirten Unendlichkeit hält und für welche die Natur aus Ganzen und Theilen in quantitativen Unterschieden besteht und in ursachlicher Beziehung, so wie darin als eine Menge von Diesen ift. Dieses Erscheinen oder diese Weise der Realität ist in der Natur selbst als ideell gesetzt — ober das Erscheinen der Natur ist ein Erscheinen als Geist, die Realität als eines Geistes. Daß sie Geist ist, ist nicht ein Inneres. — Ihr Wesen an ihr selbst ist, daß ste leben= dige Natur, in sich reflectirte Unendlichkeit, Erkennen, und ihre Ma= terischer ihre absolute Sichselbstgleichheit das Leben ist. — Sie ist er ein formales Leben, nicht ein sich selbst erkennendes Leben, eben an ihr selbst, aber nicht für sich selbst."

18 Ganze der Natur, heißt es im Verlauf, ist der als das

Andere seiner selbst sich darstellende Geift. Diese Bestimmtheit des Andern ist ganz anderer Natur, als die Bestimmtheit, welche in der Idee als solcher aufgehoben ist. Die Natur als der absolute Geist, der sich Anders ist, ist vollkommen lebendiger Geist, nicht in ibealen Momenten der Ibee sich darftellend, sondern die Idee, die sich in den Momenten ausdrückt. Die Bestimmtheit des Geiftes als eines sich andern ift allein die Form des Andersseins, ober der Entgegensetzung der für sich seienden Momente. Er ist Geist als sich nicht als absoluter Geist erkennender Geist; absolute Selbst= reflexion, welche nicht sich diese absolute Selbstreflexion ist, welche nicht für sich selbst die Einheit eines gedoppelten sich selbst findenden Erkennens ist. Diese Einheit, welche in ihrer allgemeinen Bestimmung absolut einfache negative Einheit ift, das absolute reine Nichts, die aus der Totalität des Gegensatzes sich erhebende vollfommene Aufhebung und aus ihr hervorgehende Sichselbstgleichheit, ift es, als die der Geist sich nicht in der Natur sest. Sie ift nicht in ihr real als absolutes Ich und das Anderssein selbst als Natur ift daher die allgemeine Bestimmtheit des Auseinander, das Element der Quantität, der nicht negativen, sondern positiven Sichselbstgleichheit, oder das Bestehen, die Gleichgültigkeit des sich auf sich selbst Beziehens: eine Entfaltung aller Momente bes Geistes, die für sich als einzelne erscheinen, wieder nicht fixirt und erstarrend, sondern jedes in ihm selbst die absolute Unendlichkeit und den Kreislauf der Momente in sich darstellend, so daß keines ruht und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, aber so, daß sein Anderswerden die Erzeugung des Entgegengesetzten ist, jedoch umgekehrt eben so es selbst immer aus diesem auf gleiche Weise hervorgeht, beide in dem allgemeinen Element des Bestehens, so daß jedes in seinem Anderswerden zugleich ist und in seinem Sein zugleich vergeht."

Hich feit hinneigt und in der Durchführung der Raturphilosophie zustichen Raturphilosophie hat die Hegel'sche sehr wenig gemein, eigentslich nur das, was jene wieder mit der damaligen empirischen Raturschieden Ra

seits weder der Theorie noch der Praxis, sich in ewiger Gleichheit mit sich so bewegt, daß der Begriff seiner selbst sofort zur Realität umschlägt, die Realität aber eben so sehr nur ideelle Eristenz hat. "Für die Monade, die an dem höchsten Wesen als der absoluten Gattung ihr Jenseits hat, ist die Selbsterhaltung nur eine Sehnsucht, die darauf geht, die Einzelheit durch die Rull der Unendlichkeit hindurchzuretten, die Einzelheit mit Abstreifung der Bestimmtheit als unsterblich zu erhalten, als absolute Einzelheit." Im absoluten Geist ist die Ungleichheit mit sich nur das Unterscheiden der Gleichheit von sich; er hat keinen Anfang außer sich, sondern, sich selbst als sein Anderes sepend, ist er die in sich zurücksehrende Unendlichkeit. Dieser Begriff, welcher Hegel von Schelling speci= fisch unterscheidet und welchen er in den kühnsten, paradoresten, ja, es ift nicht zu viel gesagt, verzweifelnosten Wendungen in gewaltigem Ringen zu Tage förberte, ward von ihm damals häufig in folgenden Worten wiederholt: "Dies ift die Idee des absoluten Wesens. Es ist dies nur als absoluter Geist. Er ist dieses, daß er aus seiner Beziehung auf sich selbst sich ein Anderes wird. ziehung auf sich selbst ist für ihn d. h. für diese Beziehung selbst, das Unendliche. Für uns d. h. für das Erkennen, für ben zu sich selbst kommenden Geist, ist es das Anderssein."

## II. Die Ratur.

Es ist leicht zu bemerken, daß Hegel damals in seine Darsstellung noch überall das phänomenologische Element, das Vershältniß des erkennenden Bewußtseins zu seinem Erkennen, einsmischte. Bald hier, bald da erinnert er daran, den Begriff des Ansich von der Bestimmtheit seines Erscheinens für das Erkennen zu unterscheiden. Späterhin, nachdem er am Ausgang der Jenenser Periode durch die selbstständige Bearbeitung der Phänomenologie diesen Fichteanismus ganz überwunden, konnte er die Momente des Systems ohne solche Rücksicht auf den subjectiven Proces des Erskennens in objectiv freier Gliederung hinstellen. Die logische Idee als solche war ihm auch damals nicht die concrete Totalität, sondern der absolute Geist, welcher sich als Idee, als Natur, als Geschichte, für sich als Absolutes bewährt. Die Existenz der Ratur hat er niemals, wie man ihn wohl misverstanden, causaler Weste

aus einem dürren Verstandesbegriff, sondern stets aus dem Begriff des Geistes abgeleitet, der allerdings, als ohne Natur und Geschichte gedacht, dem Inhalt nach mit dem Begriff der Idee zusammenfällt. Damals wörtlich so:

"Diese ganze Idee des Geistes ift nur Idee, oder sie selbst ist sich erstes Moment. Denn der Geist, als diese Bewegung der Rückfehr in sich selbst, hat in dem Ansich, dem Inhalt des Erken= nens, sich selbst gefunden, und ist nur Geist als diese Einheit in seinem Anders (so schreibt Hegel jener Zeit); er ist nur so absolu= Aber er ist sich selbst nicht absoluter Geist, oder hat sich nicht als absoluter Geist erkannt. Er ist für uns dieses, nicht für sich selbst. Die Metaphysik ist sein Werden und er als Idee. ist absoluter Geist, das Andere als sich selbst sepend, in sich zurück= kehrende Unendlichkeit. Aber diese Rückkehr ist wieder die einfache Beziehung oder Unendlichkeit selbst, und auf seiner höchsten Spipe fällt er so wieder in sein Erstes, in seinen Anfang zurück." — Hegel fordert daher, daß der Kreislauf des Geistes nicht nur dieser. einfache des Erkennens sei, welches in seinen Momenten nie seiner selbst vergißt, welches nicht in allen Momenten des Kreislaufes nur als seine Reslerion, nur als Idee ist, sondern daß der Geist seine Unendlichkeit zu einer auflösbaren Einheit in sich zu= sammenschlage, der er als einem Anderen, darin sich findend selbst als Geist gegenübertrete, der "aus diesem Abfall der Unendlichkeit als Sieger über einen Geist zu sich zurückkehrt und eben so ewig zurückgekehrt ist. Erst diese Totalität der Rückkehr ist an sich und geht nicht in Anderes mehr über. Der Geift ist das Absolute, und seine Idee ist absolut realisit erst, indem die Momente des Geistes selbst dieser Geist sind, aber dann ist auch kein Dar= überhinausgehen mehr."

Der Geist nun, indem er sein Anderes als sich selbst ansschauet und dasselbe für sein Selbsterkennen als Anderes an sich setzt, ist die Natur: "Der einfache, sich auf sich selbst beziehende beist ist der Aether, die absolute Materie und daß er der Geist ist, der in seinem Anders sich selbst gefunden hat, ist die in sich selbst geschlossene und lebendige Natur. Sie ist das erste Moment des sich realisirenden Geistes." Die Natur ist daher der Widerspruch ihres Wesens, nämlich an sich absoluter

Geift zu sein. Sie ist das Anderswerden ihrer selbst, weil das Ich in ihr nicht existirt. Hegel hat sich in der Einleitung zum Be= griff der Natur, freilich oft mit verwegenen Worten, große Mühe gegeben, die abstracte Bestimmung des ideellen Andersseins der einfachen Idee von dem reellen Anderssein der Idee als Natur zu unterscheiden und zu zeigen, wie in der Totalität des Processes des absoluten Geiftes das Anderssein desselben als Natur, seine Entäußerung zur realen Unendlichkeit, doch nur ideelles Moment ist. Die logischen Bestimmungen existiren nach Hegel in der Natur nur als in ihr aufgehobene. Er drückte dies damals so aus, daß man den Fortgang aus dem Begriff des Geistes als reiner Idee nicht nur logisch, sondern auch metaphysisch nehmen müsse. "An der Natur, wie sie an sich selbst ist, ist die Bestimmtheit als das gleich= gültige Verhältniß eines Ganzen und seiner Theile, der äußerlichen Bestimmtheit durch Größe und des qualitativen Unterschiedes, eben fo das differente Verhältniß von Substantialität, ursachlicher und wechselwirkender Beziehung, so wie dasjenige, welches dieses wiederum in Gleichgültigkeit aufgenommen hat, das Verhältniß eines Besondern und Allgemeinen, und ein für sich selbst seiendes dieses, das in sich reflectirt ift, und dies Verhältniß ideell als aufgehoben in sich sett, — ganz vertilgt; und ihre Existenz so wie ihre Idealität ober ihr Werden zum absoluten Geist ist das metaphysische Werden, ober das Werden des Erkennens zum Selbsterkennen. — Weise scheidet sich die philosophische Betrachtungsart der Natur von der gemeinen ab, welche sich blos an jene Verhältnisse der unreflectirten Unendlichkeit hält und für welche die Natur aus Ganzen und Theilen in quantitativen Unterschieden besteht und in ursachlicher Beziehung, so wie darin als eine Menge von Diesen ift. Erscheinen oder diese Weise der Realität ist in der Natur selbst als ideell gesetzt — oder das Erscheinen der Natur ist ein Erscheinen als Geist, die Realität als eines Geistes. Daß sie Geist ist, ist nicht ein Inneres. — Ihr Wesen an ihr selbst ist, daß ste leben= dige Natur, in sich reflectirte Unendlichkeit, Erkennen, und ihre Ma= terie oder ihre absolute Sichselbstgleichheit das Leben ist. — Sie ist aber nur ein formales Leben, nicht ein sich selbst erkennendes Leben, ste ist Leben an ihr selbst, aber nicht für sich selbst."

"Das Ganze der Natur, heißt es im Verlauf, ist der als das

Andere seiner selbst sich darstellende Geift. Diese Bestimmtheit bes Andern ift ganz anderer Ratur, als die Bestimmtheit, welche in der Idee als solcher aufgehoben ist. Die Natur als der absolute Geist, der sich Anders ist, ist vollkommen lebendiger Geist, nicht in idealen Momenten der Idee sich darstellend, sondern die Idee, die sich in den Momenten ausdrückt. Die Bestimmtheit des Geistes als eines sich andern ist allein die Form des Andersseins, ober der Entgegensetzung der für sich seienden Momente. Er ist Geist als sich nicht als absoluter Geist erkennender Geist; absolute Selbst= reflexion, welche nicht sich diese absolute Selbstreflexion ist, welche nicht für sich selbst die Einheit eines gedoppelten sich selbst findenden Erkennens ist. Diese Einheit, welche in ihrer allgemeinen Bestimmung absolut einfache negative Einheit ift, das absolute reine Nichts, die aus der Totalität des Gegensates sich erhebende vollkommene Aufhebung und aus ihr hervorgehende Sichselbstgleichheit, ist es, als die der Geist sich nicht in der Natur sest. Sie ist nicht in ihr real als absolutes Ich und das Anderssein selbst als Natur ift daher die allgemeine Bestimmtheit des Auseinander, das Element der Quantität, der nicht negativen, sondern positiven Sichselbstgleichheit, oder das Bestehen, die Gleichgültigkeit des sich auf sich selbst Beziehens: eine Entfaltung aller Momente des Geistes, die für sich als einzelne erscheinen, wieder nicht fürirt und erstarrend, sondern jedes in ihm selbst die absolute Unendlichkeit und den Kreislauf der Momente in sich darstellend, so daß keines ruht und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, aber so, daß sein Anderswerden die Erzeugung des Entgegengesetten ist, jedoch umgekehrt eben so es selbst immer aus diesem auf gleiche Weise hervorgeht, beide in dem allgemeinen Element des Bestehens, so daß jedes in seinem Anderswerden zugleich ist und in seinem Sein zugleich vergeht."

Hegel befand sich damals in der Platonischen Stufe seiner Bildung, nicht nur in der Architektonik seines Systems, sondern auch in der Terminologie, welche sich zu einer mystisch idealen Bild-lichkeit hinneigt und in der Durchführung der Naturphilosophie zusweilen ganz speciell an den Timäus erinnert. Mit der Schelling's schen Naturphilosophie hat die Hegel'sche sehr wenig gemein, eigentslich nur das, was jene wieder mit der damaligen empirischen Natur=

wissenschaft nach ihren allgemeinen Resultaten gemein hatte. Bei Schelling blieb der Mittelpunct seiner Naturphilosophie der dyna mische und chemische Proces. Hegel aber richtete sich gleich mäßig auf das Ganze und sing gleich von Ansang mit der Meschanik an. Den Uebergang vom Begriff des Geistes als Idee zur realen Selbstdarstellung als Natur machte er damals durch den Begriff des Aethers. Er setzte den absoluten Geist als Aether, der nicht blos Alles durch dringt, sondern es selbst ist. Diesen Aether, der von der Empirie durch Enke und Hansen wenigstens als widerstehendes Medium anerkannt worden ist, beschrieb Heselmit großer Vorliede und mystischer, unstreitig auf die christliche Logoslehre anspielender Poesie.

"Der Aether ist nicht der lebendige Gott, aber er ist die erste Form seiner Realität als unendliche Elasticität, als der absolute Bahrungsproceß, als die absolute Unruhe der Sichfelbstgleich= heit, eben so nicht zu sein, als zu sein. Die Ungleichheit des ab= soluten Geistes, in der er sich als sein Anderes gegenübertritt, geht in seine Einheit und Ruhe mit sich zurück. Er spricht sich in sich selbst, nicht in einem Andern, zu sich aus, und ist eben so das Vernehmen seines ewigen Wortes, die absolute Melodie und Harmonie des Universums. Das Hervorbrechen des articulirten Wortes ist zugleich das Empfangen des Tons in der weichen sich absolut anschmiegenden Unendlichkeit der Luft. Der Geist als Aether sich erkennend bleibt daher in seiner Bewegung eben so die Ruhe, in seinem Aussprechen eben so stumm und ver= schlossen. — Was er in sich zu Gestaltungen anschießen läßt, dessen eben so stüssige und durchsichtige Auflösung ist er. Diese Fülle und Reichthum trüben ihn so wenig, als das Wasser von in ihm auf= gelös'ten Salzen getrübt wird, und er ist überhaupt kein solches Mittelding von Tag und Nacht, als das Trüben. — Die Contrac= tion der Gediegenheit des Aethers ist das erste Moment des nega= tiven Eins, des Puncts, der Stern, einfache, in sich alle Unter= scheidung aufhebende Sichselbstgleichheit, absolut sich verbreitendes Licht. Die Sterne sind nur der formale Ausdruck des Begriffs der Unendlichkeit, eine absolute Vielheit, so wie ihre Quantität ein grenzenloses Hinausgehen. Ihre Unendlichkeit ist ein negatives Jenseits, eine einheitslose Vielheit der Eins so wie eine to=

nünftig, eine Erhabenheit, so leer, als ihre Bewunderung gedankenlos ist. — Die Firsterne sind Selbstsonnen, nicht Sonnen sür einander. Sie können die Totalität des Verhältnisses nur wie ein
System geometrischer Figuren und das Jahlensystem als Sternbilder,
deren Puncte geordnete Entsernungen gegen einander haben, darstellen. Sie sind ein unbewegliches Gemälde, ein formales Modell,
das in stummen Hieroglyphen eine ewige Vergangenheit repräsentirt, welche nur im Erkennen dieser Schrift ihre Gegenwart und ihr
Leben hat."

Diese Nichtbewunderung der Sternenmenge blieb ein constanter Jug Hegel's. So wenig er auf seiner Schweizer Alpenreise den colossalen Felsen einen andern Eindruck abzugewinnen wußte, als das trockne Urtheil: es ist so; hingegen dem Tanz der Wasserfälle entzückt zuschauete, so auch begann seine Bewunderung der Vernunft des Himmels erst mit dem Planetenspstem unserer Sonne.

Er theilte damals die ganze Naturphilosophie nur in zwei Theile: in das System der Sonne und in das der Erde.

Im ersteren entwickelte er mit einer viel größeren Weitläusig= keit, als dies späterhin von ihm geschah, den Begriff des Raumes und der Zeit als der Momente der Bewegung. In dem Son= nensystem unterschied er, worin er sich beständig gleich geblieben, vier verschiedene Formen der Bewegung, nämlich: 1) der cen= tralen, sich auf sich als Mittelpunct beziehenden; 2) der achsen= losen activen Ausschweifung; 3) der passiven Inhärenz und 4) der vollständigen Bewegung, welche sowohl, wie der Centralkör= per, um sich selbst als Mittelpunct rotirt, als auch zugleich sich um den Centralkörper drehet. So bestimmte er den solarischen, ko= metarischen, lunarischen und planetarischen Körper in völzlig logischer Weise als einen Schluß, dessen allgemeine Mitte die Sonne ist.

Im Spstem der Erde unterschied er, wie auch später, die Me=chanik, Physik und Organik. Da er aber im Begriff des Pla=netenspstems die kosmische Mechanik schon vorweggenommen hatte, so behandelt er in der Mechanik nur diesenige Form der Bewegung, welche er späterhin als die Sphäre der endlichen Mechanik bezeichnete. Er sing damals mit der Construction des Körpers an-

ging dann zum Begriff des Stoßes und Falles über und schloß mit einer sehr ausgeführten Entwicklung der Wurf= Pendel= und Hebelbewegung, welche lettere Untersuchungen aus seiner späte= ren Naturphilosophie gänzlich verschwunden sind.

Den Uebergang zur Physik machte er durch den Begriff des Processes, wie er sensu strictiori die eigene Dialektik nannte, die in der Natur der irdischen Körper liege. Der Proceß zerfiel ihm in den idealen und realen. Unter jenem verstand er die Einheit aller Processe in der Erde als der allgemeinen Individua= lität, welche die Unterschiede derselben beständig in sich vertilgt und ste aus ihrer Auflösung eben so sehr wiederherstellt. Die qualitati= ven Momente dieses Processes sind das Stickgas, Sauerstoffgas, welches er meistens noch Phlogiston nannte, das Wasserstoffgas und Kohlenstoffgas. Nach dem Vorbilde des Platonischen Bandes der ! Analogie im Timäus wollte Hegel die Extreme durch eine dop= pelte Mitte verbinden, von welcher jedes Glied zum andern sich verhält, wie jedes für sich zu dem ihm nächsten Extrem und so die Vermittelung besselben, durch seine Verbindung mit dem andern Gliebe, für die Einheit des Extrems mit dem Extrem wird. Also die Sonne und Erde durch die Doppelmitte des Kometen und Mondes; das Stickgas und Kohlenstoffgas durch die Doppelmitte des Wasser= und Sauerstoffgases; die Luft und die Erde als Ele= mente durch die Doppelmitte des Wassers und Feuers; die Atmosphäre und das Land durch die Doppelmitte des Meers und der Vulcane; endlich das Extrem des Metalls und des Thons durch die Doppelmitte des Salzes und Schwefels. Alle Momente des Extrems und der beiden Seiten der Mitte bilden unter sich wieder eine Einheit. Der Komet, das Hydrogen, das Wasser, das Meer und das Salz sind an sich dasselbe; eben so der Mond, der Sauer= stoff, das Feuer, der Vulcan und der Schwefel u. s. f.

Von diesem Proces der physikalischen Elemente unterschied Hegel den realen Proces als den des endlichen Chemissmus und der endlichen chemischen Elemente. Mit Hartnäckigkeit bestand er darauf, das Gemenge der Lagerungen der Fossilien nicht blos mechanisch zu nehmen, vielmehr auch einen individualissirenden Trieb der Erde darin anzuerkennen. Indem er aber die Mineralogie als die Vereinzelung der Erde in die Physik hineins

zog, schloß er dieselbe zwar, wie später, mit dem Begriff des chemischen Processes, entbehrte aber für die Organik des geologischen Organismus, welchen er später dem vegetabilischen und animalischen unmittelbar voranschickte.

In der Fundamentalauffassung der Natur ist Hegel sich also gleichgeblieben; die Behandlung war aber damals wärmer, enthustastischer, kühner, dichterischer. Mit schöpferischem Drange strömt die Darstellung in unangehaltener Continuität fort. Kaum ist hier und dort im Manuscript ein leichter Trennungsstrich oder gar eine Ueberschrift gemacht. Der Ausdruck hat, namentlich in der Beschreibung des idealen elementarischen Processes, bei großer logischer Ge= nauigkeit, oft eine eigenthümliche, den Kampf der Elemente in Wort und Rhythmus gleichsam nachspiegelnde Wildheit. in Schelling's naturphilosophischen Versuchen eine Hypothese die andere erdrückt, wenn die Citate in und unter dem Text die Dar= stellung selten zum reinen Fluß kommen lassen und wenn die Kritik des Berichterstatters mit ihren zahllosen optativischen Wendungen jede eben gesetzte Bestimmtheit sogleich wieder problematisch macht: so kann man sich keinen größeren Gegensatz denken, als die rein sachliche, mit eindringlicher Ausführlichkeit sich fortbewegende, freilich oft harte und ungefällige, ja abstruse Dialektik Hegel's. Nichts falscher, als sich vorzustellen, daß Hegel in der Naturphilosophie ganz und gar an Schelling sich angelehnt habe. Bei vielfacher Ueber= einstimmung war die seinige eine ganz andere Welt, für deren Aus= bildung und öffentliche Darstellung er jedoch mit den Jahren, je mehr sein positives Wissen sich erweiterte, immer vorsichtiger und behutsamer ward. Um von der damaligen Prägnanz seiner Diction auf diesem Gebiet eine Vorstellung zu geben, stehe hier die Beschreibung der Integration der anderen Elemente in dem Feuerproceß als tellurischer Macht.

"Das Feuer als dieser Proces des Ganzen, insofern es in der Erde wurzelt und diese zur absoluten Sprödigkeit wird, muß an dieser als ein Theil derselben sein. Dies, daß die Momente als Theile an ihr sind, ist die Weise der Indisserenz derselben, nach der sie das Ganze der als Theile, d. i. als bestehender Elemente, ist. Das Feuer, als dieser Proces ein Theil der Erde, ist Puncte derselben, welche an ihr in diese Sprödigkeit sich zusammenziehen

und sie über die Krystallisation hinaus bis zur Verbrennlichkeit trei= ben, ober vielmehr in denen das Element der Einzelheit sich nicht bis zur Krystallisation der Gestaltung aufschließt, sondern mit seiner Geburt in diese Spannung durch das Wasser sich treibt, und gegen das Gewitter, den sich bildenden Kometen, zum Bulcan wird, zum Monde, der in der Erde bleibt. Wie das Atmosphäril und die Tra= banten in der Luft sich gestalten und aus dem Brande ein festes Residuum herabwerfen, so der Bulcan der umgekehrte, in der Erde gebildete spröde Punct, welcher nicht ein unterirdisches Gewitter, sondern; sein Gegensatz, statt in die Neutralität des Wassers, zur neutralen Einzelheit, zum Glase übergeht. Die Verbrennung der Wolfe wird überhaupt, an der Seite der Gestalt der Erde, das neutrale, auflösliche Wasser. Sie kann wohl auch in sich den gan= zen Proceß darstellen und auch bis zum Gegensatz, einer ausgebrann= ten Erde, dem Atmosphäril oder dem Monde, kommen. Aber der Sit dieser Seite des Processes ist eigentlich in der Erde das reale Verbrennen, die sich auflösende Sprödigkeit, in welcher das Gestal= tete sich dem Flüssigsein entgegensetzt, und, in seiner absoluten Aus= trocknung sich selbst verzehrend, in die Flamme ausbricht und in verbranntes Sprödes, in die Gestaltlosigkeit besselben, übergeht. Die Monde und Trabanten können nicht Eruptionen von Vulcanen ihre Entstehung verdanken, sondern sie sind vielmehr Atmosphärilien, Ro= metenkerne, die sich vom Kometarischen gereinigt und es auf ihrer Erde, als das Meer detselben, haben, aber in diesem Verhältniß immer gegen dasselbe bleiben."

Mit außerordentlicher Sorgfalt behandelte Hegel die mineralische Vereinzelung des allgemeinen Erdindividuums: die Metallicität, Sprödigkeit, Neutralität und eigentliche Erdigkeit. Die einzelnen Steinarten und ihre llebergänge in einander beschrieb er weitläusig und mit einer gewissen speculativen Eleganz. Vom Granit, als der Einheit von Glimmer, Duarz und Feldspath, ging er durch den Kalk und Thon dis zum Basalt als demjenigen Wendungspuncte sort, auf welchem das Erdigte sich unmittelbar durch eigene Auflössung zum Voden des Organischen macht. Hier sollte nun auch die Bestimmtheit des Processes an den einzelnen Körpern des bestimmten Systems aufgezeigt werden, wie an ihnen die Momente des Feuers, der Luft und der Erde im Proces gesett sind, auf

welche Weise diese von ihnen gebundenen und ideellen Elemente zu ihrer Freiheit gelangen und aus der Entgegensetzung der einzelnen Körper werden. Die Abstractionen dieser sind: das Metall, das Verbrennliche oder Schwefel, das Neutrale oder Salz; und die Erde, welche wieder eben so einfache Metallität als Riesel, neutrale als Kalk ist. Das Erdige der Erden fällt mit dem Verbrennlichen zusammen, das Spröde der Erde ist Thon. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird. der Diamant beschrieben: "Der Rie= sel, das Metall der Erden, faßt, wenn er auch sonst neutral sei, die zerfallenden Momente der Erde in einfache Einheit zusammen und wird, indem er in seiner Gediegenheit nicht metallisch, sondern innerhalb des Erdigten ist, hiedurch selbst spröde. Das an sich Spröde, Verbrennliche, wie der Diamant ift, gehört nicht dem Rieselgeschlecht an, indem es nicht flüssig, sondern fest und gestaltet, seine Individualität in diese hohe Einheit, bis zur Durchsichtigkeit, bis zur Vertilgung aller Ungleichheit an sich ober synthetischen Farbe zusammengenommen und selbst bis zur Regelmäßigkeit des Bruchs, des Flächendurchgangs, sich vereinfacht hat. Obzwar durch seine Individualität nicht den Steinen angehörig, ist er gleichsam ein Mittelpunct, der eben so das Erdigte der Erden bis zur höchsten Einheit, der Brennlichkeit, treibt, als er wieder auf der anderen Seite diese Sprödigkeit, wie die Naphta, so sehr vernichtet, daß er nicht nur, wie diese, blos durchsichtig und flüssig, zur Gestaltlo= figfeit fortgeht, sondern selbst das concrete Krystallwasser gleichsam an ihm habend, die Individualität zu den Dimensionen der Gestalt, Winkel, Flächen und Linien auseinandertreibt und die Sprödigkeit also durch die Gestalt vollkommen beherrscht." — Für die Bestimmung des Unterschiedes der Metalle setzte Hegel die specifische Schwere und die Gestalt, so daß die Eintheilung der Metalle durch die Beziehung auf freies Feuer in nichtoxydirbare und oxydir= bare außerhalb fällt. Die Orydirbarkeit ist unmittelbar das sich nicht mehr Erhalten bes Metalls und nicht am Metall als solchem Das Metall für sich seiend theilt sich nur in das con= erfennbar. tinuirliche und spröde. Diese oberflächliche Eintheilung wird aber schon im Verhalten zum idealen Proces des Sauerstoffs im freien Feuer eine andere, und an diesem schon kommt es, wie z. B. bei bem Blei, an den Tag, wie weit die metallische Flüssigkeit nur

Form oder wesentlich ist. Die Form der Continuität, des Passiven sich auf sich Beziehenden, ist gleichsam die Verstellung, das Geshaltene, das verbirgt, was es in der Bewegung ist. Eben so ist die specisische Schwere, welche gleichfalls das in Eins Zusammensgenommene der ganzen Idee ist (Wolfram), gleichsam der Eigenssinn einer Kleinigkeit, der Charakter heißen würde, wenn der Gegenstand groß wäre, aber formell dasselbe ist.

Da Hegel die Erde als das allgemeine Individuum ihrer ele= mentarischen Processe und als das Auseinanderfallen des äußerlichen Gemenges der Erden und Steine unterschied, so erklärte er die Gliederung der Erde als das Resultat eines absolut vergan= genen Processes, von welchem sie selbst als das in dieser Be= ziehung proceßlose Bild zurückgeblieben sei. "Indem diese Bil= dungen der Erdindividualität ihre Momente als ein vergangenes Werben in der Form der Indifferenz nebeneinander gleichgültig dar= stellen, so fällt zunächst ihre differente Beziehung aufeinander als Proces hinweg. Die differente Beziehung ist vielmehr das Paraly= sirte. Durch die Natur, Momente zu sein, sind sie von einander abgeschnitten, und eben so mangelt ihnen die ideale Einheit der Begriffe, die Vermischung derselben im Processe. Jene Abgeschnittenheit läßt ihre Einheit nur als eine synthetische Einheit, als eine Ver= mengung und blos äußerliche Verbindung zu, welche von ihrer ab= soluten Beziehung nichts darstellt. Aber diese, der Grund der Lagerung und der äußerlichen Weise ihrer Eristenz, muß zugleich erscheinen und vorhanden sein an dem Getrennten selbst, weil die Natur nicht als reiner Begriff existirt, sondern in der Gleichgültigkeit der Grenze das Negative derselben als ein Positives, eben so gegen das Begrenzte Gleichgültiges und selbst als ein sol= ches Existirendes. Diese Grenze als existirende Einheit beider ist ihr Uebergehen in einander. — Dies Uebergehen ist das Ver= schwinden der einen Form, oder daß ihre entgegengesetzte in ihr selbst schon erscheint. Die Art des Uebergehens ist aber als Grenze zugleich nicht die Aeußerlichkeit der Vermengung der Entgegengeset= ten, das quantitative Vermindern des einen und Vermehren des an= dern, sondern ein selbstständiges Bilden oder Formanderung. Das in ein anderes übergehende Gestein nimmt seine Continuität zusam= men und unterbricht sie oder läßt seine an ihm selbst verstecktere

Unterbrechung bemerkbarer in die Eristenz treten. Das Vermehren seines Unterbrechens ist als Unterbrechen nicht ein quantitatives, sondern ein qualitatives. Es formt sich in Rugeln oder Flächen, Trümchen, Fäden oder in Nieren, das Mittelding von beiden, je nachdem es aus der körnigten oder der Flächenform übergeht. Dies Uebergehen, vermischt mit der Vermengung, ist zugleich bestimmt in ihren Gebilden davon unterschieden. Aber es selbst hat auch seine Grenze."

Obwohl nun Hegel ein Werben ober beffer Gewordensein; der Erde anerkannt, so wollte er doch die räumliche Aufeinanderfolge nicht zum Princip einer Wissenschaft der Erdbildung gemacht wissen, welche mit leichter Mühe bas Nebeneinander in ein Racheinander verwandelt und dies die Geschichte der Erde nennt. Die Erbe entbehrt nach ihm der Wiederzurücknahme ihrer Vervielfältigungen in die absolute Allgemeinheit. Sie ist mithin als Totalität nicht die dem Begriff gleiche Einfachheit ihrer Theile, fondern das Gemengtsein berselben. "Die Erde stellt jest nur das Bild jenes Processes ohne den Proces selbst dar. Das Feuer deffelben ift erloschen und die Zeit hat keine Macht über die Gebilde, als die allgemeine äußere, welche sie über das Einzelne als solches hat, aber nicht über sie als allgemeine, benn ihre Allgemeinheit ist die indifferente. — Der Proceß selbst ist eine Vergangenheit. Ihn durch die Zeit zu beleben und die Momente seines Bildes als eine Folge vorstellen, greift nicht in den Inhalt derselben selbst ein, denn die Zeit ist der ganz leere Proceß, eine Abstraction deffelben, für welche die realen Momente desselben etwas absolut Besonderes sind, ein Inhalt, der nicht die Idee der Zeit selbst ist. Die Geglieberung des Bildes in die Zeit setzen bringt vielmehr nur den falschein des Begreifens herein, indem das Entstehen und das Racheinander der Folge eine Beziehung zwar sett, aber eine absolut beziehungslose, indem das so in der Zeit sich Beziehende gerade nicht durch seinen Inhalt, nicht durch das, was es ist, sondern auf eine ganz leere Weise sich bezieht, der Inhalt in diesem Beziehen das absolut Gleichgültige, er also an ihm selbst nicht als bezoge= ner ift."

## III. Der Beift.

Die Philosophie des Geistes arbeitete Hegel damals, bevor er zur Phanomenologie gelangte, nur als System der Sittlichkeit aus. In der Ankündigung für die Studirenden nannte er es spä= ter Naturrecht. Bei den Vorträgen, welche er in Jena dem ganzen Syftem widmete, ward am schließlichen Ausgang der Ethik von Kunst und Religion ohne sonderliche Ausführlichkeit gehandelt, so viel Specialarbeiten er der letteren, wie wir gesehen haben, auch gewidmet hatte. Die Anthropologie und Psycho= logie blieben aber noch gänzlich bei Seite liegen. Die Philosophie der Sittlichkeit war zwar nicht im Princip, wohl aber in der Ent= wicklung des Besonderen als sehr Platonisirend von ihrer späte= ren Gestalt außerordentlich verschieden. Die Begriffe des abstracten Rechts und der abstracten Moral waren darin mit dem Begriff der Sittlichkeit selbst verschmolzen, was insofern ganz natürlich ist, als die Energie Hegel's eben diesen letteren, mit dem er die Unlebendigkeit der Kantischen Moral und das Unpraktische der Fichte'schen Politik überwand, in einer gewissen Ausschließlichkeit zu behandeln sich getrieben sehen mußte.

Hegel ging bavon aus, daß in der absoluten Sittlichkeit das Allgemeine und das Besondere des Willens als in sich unter= schiedene, aber den Unterschied zur absoluten Einheit aufhebende Ibentität gesetzt werden müffe. Das Allgemeine nannte er im ersten Entwurf des Systems auch Anschauung, das Besondere dagegen Begriff. Aus jener Identität folgerte er nun für ihre reale Con= struction die Nothwendigkeit, das Allgemeine wie das Besondere für sich so als Momente zu setzen, daß einmal die Subsumtion bes Begriffs unter die Anschauung; sodann die der Anschauung unter den Begriff, endlich das Adäquatsein von Anschauung und Begriff gesetzt würde. So erhielt er drei Theile, welche er höchst abstract folgendermaaßen betitelte: 1) die absolute Sittlichkeit nach dem Ver= hältniß; 2) das Negative ober das Verbrechen und 3) die absolute Sittlichkeit. Abgesehen von der Abstractheit des Aus= drucks hat die Eintheilung selbst vor der späteren Systematik unleug= bar den Vorzug größerer Einfachheit.

Der erste Theil entwickelte die Naturpotenz des sittlichen

Geistes. Hegel ging von bem praktischen Gefühl aus, bas zum bestimmten Bedürfniß wird, dessen Befriedigung den Genuß erzeugt. — Als Mittel zur Befriedigung des Bedürfnisses entsteht die Arbeit, welche durch Erfindung des Werkzeuges die mechanische Bewältigung der Natur zu erleichtern und die physische Abhängigkeit des Menschen von der Natur und von anderen Menschen zu vermindern sucht. Das absolute Mittel des Menschen ist die Rede, der geisterfüllte Ton. — Durch die Bearbeitung des Unorganischen wird das Besondere unter das Allgemeine auf reale Weise subsumirt. Es entsteht Eigenthum, Tausch besselben, eine allgemeine Form, seinen Werth darzustellen, das Gelb. — Die man= nigfaltigen Beziehungen der Personen werden zu bestimmten Ver= trägen, und der innere Unterschied des Wollens zu dem Unterschied von Herrschaft und Knechtschaft, der in der Familie burch die Eingliederung des Knechts in dieselbe seine organische Ge= ! staltung empfängt. "Die Indisserenz des Verhältnisses von Herr= schaft und Knechtschaft, in welcher also die Persönlichkeit und die Abstraction des Lebens eins und dieselbe ist, und dies Verhältniß nur als das äußere erscheinende, ist die Familie. In ihr ist die To= talität der Natur und alles Bisherige vereinigt; die ganze bisherige Besonderheit ist in ihr in's Allgemeine gesetzt. Sie ist die Idealität: a) der äußeren Bedürfnisse; b) des Geschlechtsverhältnisses als der natürlichen an den Individuen selbst gesetzten Differenz und c) des Verhältnisses von Eltern zu Kindern, oder der natürlichen, heraus= getretenen, aber als Natur seienden Vernunft."

Im Gegensatz zur Naturbestimmtheit des Geistes sollte der zweite Theil die Darstellung der Umkehr des positiven Verhältnisses, mithin die Subsumtion der Allgemeinheit unter die Besondersheit, enthalten. Diese Umkehrung ist das Verbrechen. An diesem ist die ideale Seite, das Gewissen, nur etwas Inneres, nicht Inneres und Aeußeres zugleich, etwas Subjectives, nicht Objectives zugleich. Unmittelbar hat der Verbrecher an dem, was er scheinbar dußerlich und als ein ihm Fremdes verletzt, eben so sich selbst ideell verletzt und aufgehoben. Insofern ist die äußere That zugleich eine innere; das Verbrechen, an dem Fremden begangen, eben so an ihm selbst begangen. Aber das Bewußtsein dieser seiner eigenen Vernichtung ist ein subjectives, inneres oder das böse Gewissen.

Es ist insofern unvollständig und muß sich auch äußerlich als rächende Gerechtigkeit darstellen. Weil es ein inneres, unvollstän= diges ist, so treibt es zu seiner Totalität. Es verräth und offen= bart und arbeitet so lange durch sich selbst, bis es diese ideelle Ge= genwirkung ober Umkehrung äußerlich seiner Realität drohend und als seinen Feind sich gegenübersieht. Dann fängt es an, sich zu befriedigen. Verbrechen und rächende Gerechtigkeit sind, weil eins das Entgegengesetzte des andern, absolut miteinander verbunden und die Gerechtigkeit, welche das Besondere wieder unter das Allgemeine subsumirt, die Regation der ersten Regation. Der Stufengang der verbrecherischen Regation ist: a) die natürliche Vernich= tung; b) der Diebstahl, der Raub und die Bezwingung; c) der Mord, die Rache und der Zweikampf, unter welchen als dem Schwanken zwischen Mord und Rache Hegel den Krieg als die absolute Form des Zweikampfs subsumirte. Der erstere Begriff, die natürliche Vernichtung, wurde von ihm so verstanden: "Die völlig unbestimmte, allgemeine, auf nichts Einzelnes gehende, sondern gegen die Abstraction des Gebildeten sich richtende Regation ift die natürliche Vernichtung ober die zwecklose Zerstörung, die Verwüstung. So ist die Natur gegen die Bildung, welche ihr die Intelligenz ertheilt, gekehrt, so wie gegen ihr eigenes Produciren von Organisirtem, und wie das Element, das Objective, unter die An= schauung und das Leben subsumirt wird, so subsumirt das Element hinwiederum das Organisirte und Individualisirte unter sich und vernichtet es und diese Vernichtung ist Verwüstung. So wechselt in dem Menschengeschlecht das Bilden mit dem Zerstören. Wenn das Bilden lange genug der unorganischen Natur Abbruch gethan und ihre Formlosigkeit nach allen Seiten bestimmt hat, so springt die ge= drückte Unbestimmtheit los und die Barbarei der Zerstörung fällt auf das Gebildete, räumt auf und macht Alles frei und eben und gleich. In ihrer größten Pracht tritt die Verwüstung im Morgenlande auf und ein Dschingiskhan, Tamerlan, kehren als die Besen Gottes ganze Welttheile völlig rein. Die Nordischen Barbaren, welche ben Süden beständig anfallen, sind in der Bestimmtheit des Verstandes. Ihr schlechter Genuß, den sie sich in eine geringe Mannigfaltigkeit gebildet haben, hat dadurch eine Bestimmtheit und ihr Verwüsten ift nicht indifferent rein um des Verwüstens willen. — Der Fanatismus des Verwüstens ist, weil er absolutes Element ist und die Form der Natur annimmt, nach Außen unüberwindlich, denn die Differenz und das Vestimmte unterliegt der Indisserenz und Unbestimmtheit; aber er hat, wie das Negative überhaupt, seine Negation in sich. Das Formlose treibt sich in die Unbestimmtheit, weil es doch nicht absolut formlos ist, so weit in die Erpansion, wie eine Wasserblase, bis sie in unendlich kleine Tropsen zerplast. Sie geht aus ihrer reinen Einheit in ihr Entgegengesetzes, die absolute Formlosigseit der absoluten Vielheit, über und wird dadurch völlig formale Form oder absoluten Vesonderheit und damit das Schwächste. Dieser Fortgang der Verwüstung zur absoluten Verwüstung und dem absoluten Uebergang in sein Entgegengesetzes ist die Wuth, die sich selbst vernichtet."

Der dritte Theil hat die Sittlichkeit selbst, wie sie ihrem Begriff vollkommen gemäß ist, zu seinem Gegenstande; benn in ber ersten Totalität, in ber Familie, ist keine absolute Gleichheit, sonbern immer noch eine Unüberwindlichkeit der Natur gesetzt; im Negativen aber ist das Höchste immer nur das Vernichten des einen Verhält= nisses durch das andere. "In der wahrhaften Sittlichkeit fallen die Augen des Geistes und die leiblichen Augen vollkommen zusammen. Der Natur nach sieht der Mann Fleisch von seinem Fleisch im Weibe, der Sittlichkeit nach allein Geist von seinem Geist in dem fittlichen Wesen und durch dasselbe. Die Sittlichkeit setzt bas em= pirische Bewußtsein und das absolute in eine solche Identität, daß der Unterschied nur ein ideeller, in der Realität der Unterscheidung Nichts ist. In der Sittlichkeit ist also das Individuum auf eine ewige Weise. Sein empirisches Sein und Thun ist ein schlechthin allgemeines, denn es ist nicht das Individuelle, welches handelt, fondern der allgemeine, absolute Geist in ihm. Die Ansicht der Philosophie von der Welt und der Nothwendigkeit, nach welcher alle Dinge in Gott find, und keine Einzelheit ist, ist für das empirische Bewußtsein vollkommen realisirt, indem jede Einzelheit des Handelns ober Denkens ober Seins ihr Wesen und Bedeutung ganz allein im Ganzen hat und, insofern ihr Grund gedacht, ganz allein dieses gedacht wird und das Individuum keinen anderen weiß und sich einbildet; da das nicht sittliche empirische Bewußtsein darin besteht, daß es zwischen dem Einssein des Allgemeinen und Besonderen, de ren jenes der Grund ist, irgend eine andere Einzelheit als Grund einschiebt. Hier hingegen ist die absolute Identität, die vorher in der Natur und etwas Inneres war, in's Bewußtsein herausgetreten. Die Anschauung dieser Idee der Sittlichkeit aber, die Form, in der sie von Seiten ihrer Besonderheit erscheint, ist das Volk."

Die Sittlichkeit gliedert sich: 1) zu einem System von Ständen und ist 2) Regierung, selbstbewußte Bewegung des Ganzen.

Die Stände unterscheiden sich: a) als der absolute Stand, der die Production des Ganzen als sittliche Totalität zum Inhalt hat; b) als der Stand der Rechtschaffenheit, der ohne Indivibualität und in der Besonderheit ihrer Verhältnisse ohne Freiheit ist; c) als der Stand der rohen Sittlichseit oder der Bauernstand. — Recht charakteristisch für die Zeit, in welcher Hegel seine Rechtsphislosophie erarbeitete, ist es, daß er den Krieg, die Gefahr des Tos des, sast immer im Sinn hat, von einer gleichen Verpstichtung aller Vürger zum Kriegsdienst noch gänzlich abstrahirt, ja dem zweiten Stande der Gewerds und Handeltreibenden die Fähigsteit zur Tapferkeit abspricht, hingegen vom Bauernstande sagt: "Er ist um seiner Totalität willen auch der Tapferkeit fähig und vermag in dieser Arbeit und in der Gesahr des Todes sich dem ersten Stand anzuschließen."

Im Organismus der Stände erscheint die sittliche Totalität in der Ruhe, aber in der Realität ist die Bewegung vorhanden, das, was sich für sich als Differenz sepen will, unter das Allgemeine zu subsumiren. Insosern diese Bewegung als Ursache, als Macht gesett wird, ist sie Constitution. "Eine wahrhaft sittliche Tota-lität muß in diese Trennung gegangen sein und der Begriff der Regierung sich als Weisheit der Verfassung darstellen, so daß die Form und das Bewußtsein eben so reell ist, als das Absolute in der Form von Identität und Natur ist. Die Totalität ist nur als die Einsheit des Wesens und der Form, deren keines sehlen kann. Die Rohheit in Beziehung auf Versassung, in der Nichts geschieden, sondern gegen jede Einzelheit der Bestimmung unmittelbar das Ganze als solches sich bewegt, ist Formlosigseit und Aushebung der Freizheit; denn diese ist in der Form und darin, daß der einzelne Theil,

ein untergeordnetes System des ganzen Organismus, für sich in seiner Bestimmtheit selbstthätig ist."

Hegel theilte daher die Regierung in die absolute und, wie er es nannte, in die allgemeine, welche sich in den einzelnen Potenzen bewegt. Unter jener verstand er eigentlich die Gesetze= bung, das Erkennen des Substantiellen, welches offenbar die That des absoluten Standes, des Standes der Freien. Hegel begnügte sich aber nicht hiermit, sondern ging in seiner Platonik so weit, daß er aus dem ersten Stand die Alten und die Priester als die Gesetzgeber heraushob, indem nämlich sedes Mitglied dieses Standes im Uebergang vom männlichen Alter in's höhere Priester werden soll. "Aus dem Alter verschwindet das sich Constituiren der Von dem Leben hat es die Seite der Gestalt und Individualität. der Realität verloren und auf der Schwelle des Todes, der das Individuum absolut in's Allgemeine aufnehmen wird, ist es schon halb gestorben. Durch den Verlust des Reellen der Individualität des Besondern aber ist es allein fähig, außerhalb seines Standes, welcher die Gestalt und Besonnenheit seiner Individualität ist, über Alle in der Indifferenz zu sein und das Ganze in allen seinen Theilen und durch alle zu erhalten. An das höchste Indisferente, an Gott und die Natur, an die Priester und an die Alten, kann allein die Erhaltung des Ganzen geknüpft werden, denn jede andere Form der Realität ist in der Differenz." Hegel meint, es sei viel vom Betrug der Priester die Rede, allein es sei ein ganz widersinniger Gedanke und unmöglich, daß ein Volk getäuscht werden könne. Der Betrug bestehe nur darin, daß das absolute Bewußtsein, seiner Existenz nach, vom thätigen sich trenne und daß nun der Einzelne bald sich nach seiner Einzelheit als zufällig insofern er als dieser handelt, bald als nothwendig, insofern er handelt und im Handeln zum Selbstgenuß der Allgemein= heit seines Wesens gelangt. "Ein formaler Gedanke der absoluten Regierung ist in allen Systemen der Theorie so wie der Wirklichfeit anzutreffen, nämlich seine organische Centralgewalt und zwar eine die Constitution bewahrende. Aber erstens ist ein solcher Gedanke, wie das Fichte'sche Ephorat, in seiner negativen Haltung ganz formell und leer; sodann ist alle mögliche Aufsicht über das

Regieren in allem Einzelnen ihr zugeschrieben; sie soll also, über Alles gebietend, übermächtig wirkend und zugleich als Macht ein Richts sein. Die absolute Regierung ist allein dadurch nicht formell, daß sie den Unterschied der Stände voraussetzt und also wahrhaft die oberste ist. Sett sie ihn nicht voraus, so fällt die ganze Macht der Realität in einen Klumpen, er möchte sonst sich in sich noch so verzweigen, und die Rohheit dieses Klumpens würde ihre eben so rohe und weisheitslose Macht ungetheilt in ihrer Spite haben. Es würde kein wahrhaft objectiver Unterschied in ihm sein."

Die Unterschiede der Regierung, insosern sie die Bewegung der Subsumtion des Besonderen unter das Allgemeine realisirt, wurden von Hegel als das System: 1) des Bedürfnisses, 2) der Ge-rechtigkeit und 3) der Erziehung entwickelt; das lettere System jedoch noch sehr unbestimmt gelassen.

In der Ausführung des ersteren Systems zeigte er durch die Ungleichheit des Erwerbs die Nothwendigkeit der Ungleichheit des Besites, also auch des Genusses. "Wenn die Ungleichheit zum Gegensatz des luxurirenden Reichthums und der tiefsten Armuth wird und damit auf beiden Seiten die Bestialität, die Verachtung alles Hohen, eintritt, so ist ein Bolk aufgelost. Die Regierung muß deshalb dahin wirken, daß dem Schwanken im Werth ber Dinge möglichst widerstanden wird, zumal auch sie für den Unterhalt des ersten Standes, ferner für die administrativen Beamten, für die Erbauung und Erhaltung von Straßen, Tempeln u. f. f. bedürftig ist, mithin durch eine solche Auflösung selbst zu Grunde geht. Sie kann aber gründlich nur dadurch die Sittlichkeit erhalten, daß sie ben erwerbenden Stand sich selbst für sich constituiren läßt, damit sein Gesetz und Recht nicht blos gedachte Allgemeinheit, sondern eine lebendige Abhängigkeit, Zutrauen, Achtung, ein Berhältniß von Individualität zu Individualität sei. Die Regierung soll sich nur die äußere Beschränkung dieser Organisation vorbehalten. — Diese Sittlichkeit hebt das Elementarische, die reine Masse, Quantität auf. Der Reiche ist unmittelbar genöthigt, das Herrschaftsverhältniß und selbst den Berdacht desselben durch allgemeines Theilnehmenlassen an demselben zu mindern — wie das Atheniensische

Gesetz die Bestreitung der Festlichkeiten durch den Reichsten des Quartiers verlangte."

Im zweiten Abschntit, im System der Gerechtigkeit, betrachtete Hegel die Staatsverfassung im engeren Sinn. "Die Sittlichskeit als der lebendige, selbstständige Geist, der als ein Briarens ersscheint, von Myrien von Augen, Armen und den andern Gliedern, deren jedes ein absolutes Individuum ist, ist ein absolut Allgemeines und in Bezug auf das Individuum erscheint jeder Theil dieser Allgemeinheit, jedes, was ihr angehört, als ein Object, als ein Zweck. Es ist, als solches, ein Ideales für dasselbe."

Die Sittlichkeit des Einzelnen sind die Tugenden, wie ste in ihrer Vergänglichkeit erscheinen. Die Sittlichkeit als absolute ist nicht der Indegriff, sondern die Indisserenz aller Tugenden. Sie erscheint nicht als Liebe zum Baterlande und Volk und Gesetzen, sondern als das absolute Leben im Vaterlande und für das Volk. Sie ist die absolute Wahrheit, Bildung und Uneigennützigkeit, denn im Ewigen, worin die Einzelheit aufgehoben und der Wechsel aller Bestimmtheiten, ist nichts Eigenes und jede Bewegung der Sittlichsteit ist die höchste Schönheit, Freiheit und Seeligkeit. Mit unendslicher Begeisterung ergeht sich Hegel im Preis der Sittlichkeit als des Göttlichen, wie es ohne Hülle für die unmittelbare Anschauung ist, allein er entwickelt nur die Tugenden der Stände; von der privaten Moralität ist nicht die Rede.

Hierauf entwickelt er die Rechtspflege im bürgerlichen und peinlichen Recht, den Rechtsstreit und abermals den Krieg als einen Rechtsstreit zwischen Völkern, in welchem das Schickfal der Richter sei. Bon dem Formunterschiede der Verfassungen als Monarchie, Aristofratie und Demokratie spricht er nur flüchtig in einer Anmerkung, sagt, daß eine jede dieser Formen unfrei zu sein scher Anmerkung, sagt, daß eine jede dieser Formen unfrei zu sein schig sei und deutet den Zusammenhang einer jeden mit der Religion an. Bon der Tapferkeit behauptet er bei der Beschreibung des Krieges, daß sie mit dem ganzen Kranze der Tugenden geschmückt sei. Die Mannigsaltigseit der Verhältnisse im Kriege lasse die Tuzgenden durch die empirische Nothwendigkeit ohne äußere oder innere Heuchelei schnell erscheinen. "Aber mit den Verhältnissen verschwind det auch das Dasein der Tugenden eben so schnell, welche, weil ste

viese sich jagende Eile haben, eben sowohl ohne alles Verhältniß zu einer bestimmten Totalität, dem ganzen Zustand eines Bürgers, und also eben sowohl Laster sind. Die Noth des Krieges sept die höchste Enthaltsamseit, die höchste Armseligseit und Erscheinung des Geizes, und dann des Genusses, der ebenso Schwelgerei ist, weil er keinen Bedacht auf den morgenden Tag oder das ganze Leben und Ausstommen, haben kann. Sparsamseit und Freigebigkeit werden Geiz und Hartherzigkeit gegen sich und Andere, wenn die höchste Noth diese Einschränkung sordert — und Verschwendung, denn das Eigenthum wird weggeworsen, da es kein Bleiben haben kann und die Ausgabe dem eigenen oder fremden Gebrauch und Bedürsniß ganz unanzemessen ist. — Die Noth des Kriegs sordert die höchsten Ansstrengungen des Körpers, und völlige sormale Begrisseinheit des Geistes in mechanischer Arbeit, eben sowohl als die höchste Knechtschaft des äußeren Gehorsams."

Das organische Princip der Regierung ist die Freiheit, daß das Regierende auch das Regierte sei. Im dritten System soll das Allgemeine das Absolute und rein als solches das Bestimmende sein. Im ersten System ist es das rohe, blos quantitative, weisheitslose Allgemeine; im zweiten ist die Allgemeinheit die formelle des Anerkennens; sie ist Ursache. Hier, im dritten System, ist die Erziehung die Bildung des Bolks mit Vernichtung alles Scheins und zwar: 1) als Bildung des Talents der Kunst und Wissenschaft; 2) als Zucht im Einzelnen, als Polizei. "Die große Zucht sind die allgemeinen Sitten, die Ordnung und Bildung zum Kriege und die Prüfung der Wahrhaftigkeit des Einzelnen an ihm." 3) Ein Volk geht durch Zeugung stets in sich über sich hinaus oder bringt aus sich obsjectiv ein anderes hervor: Kolonisation.

Den Abschluß der Philosophie des Geistes zum Schluß des Sustems der Philosophie selbst machte Hegel zunächst dadurch, daß er die Nothwendigkeit der Philosophie in einem Bolk als ideale Ergänzung des Krieges darzuthun suchte. Die absolute Arsbeit sei allein der Tod, weil er die bestimmte Einzelheit aushebe, weshalb die Tapferkeit im Staat das absolute Opfer bringe. Da nun aber für die, welche kämpsend nicht sterben, die Erniedrizgung bleibt, nicht gestorben zu sein, und den Selbsigenuß ihrer

Einzelheit zu haben, so bleibt nur die Speculation als das absolute Erkennen der Wahrheit die Form, in welcher das einsache Bewußtsein des Unendlichen ohne die Bestimmtheit des individuellen selbsissändigen Lebens möglich. "Das absolute Bewußtsein der Individuen des Volkes, der lebendige Geist desselben, muß reines, absolutes Bewußtsein, absoluter Geist seiner Form wie dem Inhalt nach sein und der Volksgeist wird Geist des natürlichen und sittlichen Universums. So erst ist der Geist absolut in seine absolute Sichselbsigleichheit, in den Aether seiner einfachen Idee und das Ende der Philosophie in ihren Ansang zurückgekehrt."

Aber dieser Schluß genügte Hegel nicht, als er später in Jena mit seiner Philosophie zur mündlichen Mittheilung kam. Er arbeitete den Begriff des Unterschiedes der Verfassungen weiter aus und bestimmte ben Stand der Freien für die Monarchie als den Adel, in= sofern berselbe ber Majestät im stummen, die Form bes Gehorsams tragenden Rampfe gegenüberstehe. Besonders aber führte er in einer durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit ausgezeichneten Weise ben Begriff bes religiösen Cultus weiter aus, als in welchem ein Volk zum höchsten Selbstgenuß komme. Er verlangte, daß in der Religion die Realität des Objectiven selbst, damit auch die Subjectivität und Besonderheit, als aufgehoben gesetzt werde. Würde dieselbe als die negative Freiheit in dieser höchsten Region der allgemeinen Vernünftigkeit noch festgehalten, wohl gar (was er gegen Schleiermacher's damals Epoche machende Reben über die Religion bemerkte) als Virtuosität, so würde nicht Ernst damit gemacht, ben Geist in Geistesgestalt erscheinen zu lassen, wogegen es bas Wesen der Religion ist, daß der Geist sich keines seiner Individuen schäme, keinem zu erscheinen sich weigere und jedes die Macht über ihm sei, ihn zu beschwören. Die Aufhebung der Subjectivität ist aber nicht kahle Vernichtung berselben, sondern Vernichtung nur ihrer empirischen Individualität und durch dieselbe Reinigung zum ab= soluten Genuß seines absoluten Wesens. Weil in der Religion die ibeelle Gestalt des Geistes reell, seine reelle Seite aber ideell ist und weil in ihr der Geist für das Individuum erscheint, so hat er für daffelbe zunächst die Gestalt eines Objectiven, das im Volk als sein Geist webt und lebt und in Allen lebendig ist. In der Wissenschaft

erscheint ber Geist in objectiver Gestalt, in Gestalt des Seins, und eben berselbe ist es, der auch subjectiv ist. Der Materie nach hat baher das Wissen vor der Religion nichts Besonderes voraus. Ihr Wesen brangt ben Geist aus ber Extension bes empirischen Daseins in den höchsten Punct der Intension zusammen und stellt ihn dem Anschauen und Denken objectiv dar, daß er seiner felbst und seiner eigenen Anschauung genieße und in diesem Genuffe zugleich reell sei, d. h. daß er sich in dem Individuum und das Individuum sich in ihm erkenne. Als Totalität des empirischen Daseins objectiv sich barstellend, hat das Wesen Gottes für den Geist eine Geschichte. Sein Lebendigsein sind Begebenheiten und Thaten. Der lebendigste Gott eines Volkes ist sein Nationalgott, als in welchem dem Volke sein reiner Geist nicht nur, sondern zugleich sein empirisches Dasein, die Unwahrheit und Unsicherheit desselben als einer Summe von Einzelheiten, verklärt erscheint. Beil ber Geift in der Religion nicht in der Ibealität der Wissenschaft, sondern in Beziehung auf die Realität ift, so hat er nothwendig selbst eine um= grenzte Gestalt, welche, für sich fixirt, in jeder Religion die positive Seite derselben ausmacht. Die religiöse Tradition brückt beshalb das Gedoppelte aus, einerseits die speculative Idee des Geistes, anderseits die aus dem empirischen Dasein des Volkes entnommene Begrenzung, nicht die Begrenzung der Idee, wie die Kunst überhaupt sie üben muß. Weil also die Religion Wissenschaft und Kunst von sich ausschließt, insofern sie Religion ist, so ist sie ein Thun als Ergänzung der Kunst und Wissenschaft, der Cultus, der die Subjectivität und Freiheit zu ihrem höchsten Genuß erhebt, indem er als Gottesdienst dem großen Geist einen Theil der Einzelheit opfert und durch diese Hingabe das übrige Eigenthum frei macht. Durch die Realität der Vernichtung der Einzelheit im Opfer rettet sich bas Subject gegen die Einseitigkeit des Betruges, daß seine Erhebung nur in Gedanken ist. Dies Thun, die Fronie auf das sterbliche und nütliche Thun der Menschen, ist die Verfohnung, die Grundidee der Religion. Insofern die Einzelheit sich gegen die vernünftige Allgemeinheit behaupten will, wird sie zur Sünde, zum Verbrechen. Hier versöhnt der Geift fich nur als Schicksal in der Strafe. Die Versöhnung ist über ber Strafe

erhaben und erscheint beswegen als gerechte Rothwendigkeit. Weil num die Versöhnung überhaupt sich nur an den Geist richtet und die Kette des bestimmten Daseins nicht ausheben kann, so wird durch ste an dem Schickfal nichts geändert. Rur das Wesen der Energie des Kampses mit ihm als die Möglichkeit, in diesem den ganzen Umfang des empirischen Daseins auf das Spiel zu sehen, ist auch die Möglichkeit der Versöhnung mit dem, Schicksal, weil der Geist sich durch die Sittlichkeit des Kampses selbst dem Schicksal entsrissen hat.

Die Religion muß, wie Hegel sich in der damaligen naturphilosophischen Modesprache ausdrückte, nach den allgemeinen drei Dimensionen der Vernunft innerhalb der klimatischen Modisication
nach ihrer empirischen Disserenz weltgeschichtlich in solgenden drei Formen austreten: 1) in der Form der Identität, in ursprünglicher Versöhntheit des Geistes und seines Reellseins in der Individualität; 2) in der Form, daß der Geist von der unendlichen Disserenz seiner Identität ansange und aus ihr eine relative Identität reconstruire und sich versöhne; 3) diese Identität, unter sene
erste absolute subsumirt, wird das Einssein der Vernunft in Geistesgestalt und derselben in ihrem Reellsein oder in Individualität
als ursprünglich und zugleich ihren unendlichen Gegensas und seine
Reconstruction sezen.

In der ersten Dimenston, als ursprüngliche Versöhnung, ist die Religion Naturreligion. Der Phantasie ihres Pantheismus ist die Ratur an und für sich selbst ein Geist und heilig. Aus keinem Gement ist sein Gott gewichen. Einzelne Individuen mögen einen Fluch auf sich liegen haben, aber kein Allgemeines der Natur ist von Gott verlassen. Für einzelne Momente kann solchen Völkern der Geist zürnen, aber sie sind seiner Versöhnung gewiß. Das Umzgehen mit dem Leben ist ein Gespräch mit den Göttern, ein gegenzseitiges Geben und Empfangen von ihnen und jede äußere Vewezgung ein bedeutungsvolles Wort des Schickals. Die Gestalten der Götter vermögen weder in Wirklichkeiten, noch in geschichtliche Ansicht, noch in Gedanken aufgelöst zu werden. Die Ewigkeit der Ideale einer schönen Mythologie beruht weder auf ihrer vollkommenen Kunstschönheit, noch der Wahrheit der Ideen, die sie sie

ausbrücken, noch auf der Wirklichkeit, der sie angehören, sondern gerade in der Identität von diesem Allem und der Untrennbarkeit desselben.

Aber zweitens muß diese schöne Götterwelt mit dem Geist, der ste belebt, untergehen und kann nur als ein Angebenken bleiben. Die Einheit des Geistes mit seiner Realität muß sich zerreißen. Das ideelle Princip muß sich in der Form der Allgemeinheit constituiren, das reelle sich als Einzelheit festsetzen und die Natur zwischen beiden als ein entweiheter Leichnam liegen bleiben. Der Geift muß feine Wohnung in der lebendigen Natur verlassen und sich als Potenz gegen sie erheben. Der sittliche Schmerz mußte unendlich sein. Die Zeit dieses Schmerzens war gekommen, als die Römer die lebendige Individualität der Bölker zerschlagen, damit ihre Geister ver= jagt, ihre Sittlichkeit zerstört und über die Vereinzelung die Allgemeinheit ihrer Herrschaft ausgebreitet hatten. Zur Zeit dieser Vereinzelung, die keine Versöhnung fand, und dieser Allgemeinheit, die kein Leben hatte, in dieser Langenweile der Welt, als allent= halben auf dem gebildeten Erdboden Frieden herrschte, mußte die ursprüngliche Identität aus der Zerrissenheit ihre ewige Kraft über ihren Schmerz erheben und zu ihrer eigenen Anschauung wiederge= langen, oder das Geschlecht der Menschen mußte in sich zu Grunde gehen. Der erste Schauplat ber in der Welt, die aufgehört hatte, Natur zu sein, wiederaufgeweckten Ersch einung ber ätherischen Vernunft mußte dasjenige Volk sein, das im ganzen Lauf des Da= seins das verworfenste der Völker gewesen ist, weil in ihm der Schmerz am tiefsten und sein Aussprechen eine der ganzen Welt verständliche Wahrheit haben mußte.

Christus ist dadurch Stifter einer Religion geworden, daß er das Leiden seiner ganzen Zeit aus innerster Tiese aussprach, die Kraft der Göttlichkeit des Geistes, die absolute Gewißheit der Bersiöhnung, die er in sich trug, darüber erhob und durch seine Zusversicht Anderer erweckte. Das Leiden seiner Zeit, der die Natur untreu geworden war, sprach er aus in der absoluten Verachtung der zur Welt gewordenen Natur, und die absolute Zuversicht der Versöhnung in der Gewißheit, daß er Eins sein mit Gott. — Die Verachtung, die er gegen die Welt aussprach,

mußte nothwendig als sein Schicksal durch den Tod an ihm sich rächen und eben dieser Tob mußte die Verachtung der Welt rechtfertigen und zum firen Puncte machen. Diese zwei nothwendigen Elemente mußten der Angel der neuen Religion werden: die Entgötterung der Natur, also die Verachtung der Welt, und daß in dieser unendlichen Trennung doch ein Mensch die Zuversicht des Einssein mit dem Absoluten in sich trug. In diesem Menschen war die Welt wieder mit dem Geist versöhnt. Weil die ganze Natur ungöttlich geworden war, konnte nur die Natur dieses Menschen göttlich sein und die Natur nur von ihm aus wieder geweihet werden. Da= durch aber, daß die Gewißheit des Menschen, ungöttlich zu sein, in ihm allein die Göttlichkeit erblickte, und an seine Personlichkeit das Einswerden der Individualität mit dem absoluten Geist knüpfen mußte, ift sein Dasein der Anfang dieser Religion selbst geworben. Die auffallendere Richtung dieser Religion mußte zuerst die Verachtung ber Welt und des Allgemeinen, das als Staat existirte, und das Symbol dieser Verachtung das Kreuz sein, dasjenige, was für diese Welt, als der Galgen, das Schmähligste und Entehrendste war. Es konnte kein nothwendigeres und bezeichnenderes Signal der abso= luten Trennung von der Wirklichkeit und des Vertilgungskrieges gegen sie aufgestellt werben.

Die andere Seite des unendlichen Schmerzes dieser absoluten Trennung war seine Versöhnung in dem Glauben, daß Gott in menschlicher Gestalt erschienen sei und die menschliche Ratur also in dieser einzelnen Gestalt als Repräsentanten der Gattung mit sich versöhnt habe. Diese einzelne menschliche Gestalt drückte an ihrer Geschichte die ganze Geschichte bes empirischen Daseins des Men= schengeschlechts aus, wie sie mußte, um ber Nationalgott bes Geschlechts sein zu können. Aber sie brückte diese Geschichte zugleich nur aus, indem sie die Gottes war. Das Princip ist namtich unendlicher Schmerz, absolute Zerrissenheit der Natur. Dhne diesen Schmerz hat die Versöhnung keine Bedeutung und keine Daß biese Potenz ber Religion sei, muß sie ewig Wahrheit. diesen Schmerz produciren, um ewig versöhnen zu können. Der empirische Zustand der Welt, aus dem die Religion angefangen hat, muß durch den Kampf dieser versöhnenden Religion selbst auf-

gehoben, damit reell die Welt glücklicher und versöhnter werden und die Religion sich also selbst aufheben. Sie muß also zugleich selbst das Princip in sich tragen, das unendliche Leiden zu erregen, um upenblich zu versöhnen. Sie hat das Princip, das Schickfal der Welt, nothwendig in der Geschichte ihres Gottes, der den Tod eines Verbrechers gestorben ist. Der Tob eines Verbrechers würde selbst nur ein Einzelnes sein. Der Anblick des Todes als allgemeiner Nothwendigkeit kann keinen unendlichen religiösen Schmerz erregen, aber ber am Kreuz gestorben, ist zugleich ber Gott bieser Religion und als solcher brückt seine Geschichte das unendliche Leiden der entgötterten Natur aus. Das Göttliche war in die Gemeinheit bes Lebens gestoßen, das Göttliche war selbst gestorben. Gebanke, daß Gott selbst tobt war auf Erben, spricht allein bas Gefühl dieses unendlichen Schmerzens aus; so wie seine Versöhnung, daß er aus dem Grabe auferstanden ist. Durch sein Leben und Tod ist der Gott erniedrigt, durch seine Auferstehung der Mensch vergöttlicht worden. Jener unendliche Schmerz und biese ewige Bersöhnung kann diese Religion nicht von dem zufälligen, empirischen Dasein ber Einzelnen abhängen laffen. Sie muß sich als einen Cultus constituiren, burch welchen jener Schmerz erregt und diese Versöhnung ertheilt wird. Die Naturreligion muß dem Zufall überlassen, in wie weit die ursprüngliche Versöhnung in dem Ein= zelnen lebendig ist. Aber die Religion, die auf die Reconstruction der indifferenten Harmonie ausgeht, muß, gegen die Natur gewalts sam, jene unendliche Differenz produciren, um. daß ihre Berföhnung die reconstruirte sei, möglich zu machen.

Dies ist denn in der christlichen Religion mit vollendeter Weisheit geschehen. Der Mensch wird durch eine unendliche Summe
von veranstalteten Zuständen bis zu dem Schmerzen des göttlichen Todes und des Sterbens alles Lebens geführt und aus diesem
Tode wieder zum Einswerden mit dem Gottmenschen, in welchem
das Geschlecht versöhnt ist, durch Essen seides und Trinken
seines Blutes, die innigste Art der Vereinigung, auferweckt und geheiligt. Die Geschichte Gottes ist die Geschichte des ganzen Geschlechts und jeder Einzelne geht durch diese ganze Geschichte des
Geschlechts hindurch. Vom wiedergeweiheten Menschen aus wird

auch die ganze Natur wieder geheiligt, ein Tempel des wiedererweckten Lebens. Allem wird die neue Weihe gegeben. Die Herrschergewalt des Monarchen wird von der Religion aus geweihet: sein Scepter enthält ein Stück des heiligen Kreuzes. Alles Land ist mit besonderen Boten. Gottes bedacht worden und mit ihren Spuren bezeichnet. Jedes kann sich einer eigenen heiligen Geschichte seiner Wiederversöhnung rühmen und hat die neue Weihe in dividualisiert. Allem einzelnen Thun und allen Dingen des höchsten und niedrigsten Thuns wird von Neuem die Weihe gegeben, die sie verloren haben; — der alte Fluch, der auf Allem liegt, ist gelöst, die ganze Natur zu Gnaden angenommen und ihr Schmerz versöhnt.

Durch diese reconstruirte Religion ist zu der Form der Ibealität bes Geistes, die in der Naturreligion allein existiren kann, nämlich ber Kunst, nothwendig die andere Seite, die Ibealität bes Geistes unter ber Form bes Denkens hinzugekommen und bie Bolksreligion muß die höchsten Ideen der Speculation nicht blos als eine Mythologie, sondern in der Form von Ideen ausgesprochen enthalten. Sie verehrt das Absolute in der Form der Dreiheit, Gott als das väterliche Princip, den absoluten Gedanken; alsbann seine Realität, ihn in seiner Schöpfung, bem ewigen Sohne, der aber als die göttliche Realität zwei Seiten hat, die eine seiner eigentlichen Göttlichkeit, nach welcher ber Sohn Gottes Gott ift, die andere die Seite seiner Einzelheit als Welt; endlich die ewige Identität dieser Welt, des Objectiven, mit dem ewigen Gebanken, den heiligen Geift. Weil die Religion von dem unendlichen Schmerz ausgeht, so hat die Versöhnung dieses Schmerzes zugleich in dem versöhnten Gott objectiv diese Beziehung als Liebe und die Göttlichkeit, in der diese Liebe ihr Glück sindet, zur Mutter Gottes selbst werden muffen.

Im Katholicismus ist diese Religion zur schönen Religion geworden. Der Protestantismus hat die Poesie der Weihe, die Individualisation der Heiligung aufgehoben und die Farbe der Allgemeinheit wieder über die vaterländisch geheiligte Natur ausgegossen und das religiöse Vaterland und die Erscheinung des Gottes wieder aus dem eigenen Vaterlande in weite Entsernung verwiesen Er hat den unendlichen Schmerz, die Lebendigkeit, Zuversicht und den Krieden der Versöhnung in ein unendliches Sehnen verwansdelt. Er hat der Religion den ganzen Charakter nördlicher Subsiectivität aufgedrückt. Weil er überhaupt den ganzen Enklus des Schmerzes und seiner Versöhnung in die Sehnsucht, die Sehnsucht aber in das Denken und Wissen von der Versöhnung umwandelte, weil also in ihm die Gewaltsamkeit und Nothwendigkeit, womit der Schmerz erregt wurde, wegsiel, so war er als unendlicher Schmerz und seine Versöhnung der Zufälligkeit Preis gegeben und konnte diese Religionsform in die empirische Versöhnung mit der Wirklichskeit des Daseins, und ein unvermitteltes, nicht gestörtes Versenken in die Gemeinheit der empirischen Eristenz und ber alltäglichen Nothswendigkeit übergehen. Iene religiöse Erhebung und die Heiligung des empirischen Daseins, der Sabbath der Welt, ist verschwunsden, und das Leben ein gemeiner, unheiliger Werkeltag geworden.

Obwohl nun Hegel damals, wie aus den vorstehenden Mit= theilungen zur Genüge hervorgeht, ben Protestantismus für eine eben so endliche Form des Christenthums hielt, als den Katholicis= mus, so ging er beswegen boch nicht, wie Viele seiner Zeitgenoffen, zum Katholicismus über, sondern glaubte, daß aus dem Christen= thum durch die Vermittelung der Philosophie eine dritte Form der Religion sich hervorbilden werde. Er sagte in dieser Hin= sicht: "Weil jene Schönheit und Heiligung hinunter ist, so kann ste weder zurückkehren noch betrauert, sondern nur die Nothwendigkeit ihres Vergehens erkannt, so wie das Höhere geahnt werben, dem sie den Weg zu bereiten hat und das an ihre Stelle treten muß. — Es kann nämlich nach bem Bisherigen scheinen, daß die Reconstruction innerhalb der Sphäre des Gegensates ge= schieht, von welchem der Schmerz ausgeht und die ganze bisherige religiöse Form erst in der Potenz des relativen Gegensates steht, denn die Natur ist geheiligt, aber nicht durch einen eigenen Geist; sie ist versöhnt, aber sie bleibt für sich ein Unheiliges, wie Die Weihe kommt ihr von einem Aeußeren. ziwor. geistige Sphäre ist nicht aus eigenem Grund und Boben emporge= stiegen. Der unendliche Schmerz ist in der Heiligung permanent und die Versöhnung selbst ein Seufzer nach dem Himmel. — Rach= bem nun der Protestantismus die fremde Weihe ausgezogen, kann der Geist sich als Geist in eigener Gestalt zu heiligen und die ursprüngliche Versöhnung mit sich in einer neuen Religion herzustellen wagen, in welche ber unendliche Schmerz und die ganze Schwere seines Gegensages aufgenommen, aber ungetrübt und rein sich auflöst, wenn es nämlich ein freies Volk geben und die Bernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergeboren haben wird, ber die Kühnheit haben kann, auf eigenem Boben und aus eigener Majestät sich seine reine Gestalt zu nehmen.ii — Jeber Einzelne ist ein blindes Glied in der Kette der absoluten Rothwendigkeit, an der sich die Welt fortbildet. Jeder Einzelne kann sich zur Herrschaft über eine größere Länge dieser Kette allein erheben, wenn er erkennt, wohin die große Rothwendigkeit will und aus dieser Erkenntniß die Zauberworte aussprechen lernt, die ihre Gestalt hervorrufen. Diese Erkenntniß, die ganze Energie des Leidens und des Gegensates, der ein paar tausend Jahre die Welt und alle Formen ihrer Ausbildung beherrscht hat, zugleich in sich zu schließen und sich über ihn zu erheben, diese Erkenntniß vermag nur Philosophie zu geben."

So war Hegel's ursprüngliches System.

## Des Vaters Tod und der Aufbruch aus der Verborgenheit.

Mitten unter solchen Beschäftigungen traf Hegel ein kurzer aber erschütternder Brief seiner Schwester vom 15. Januar 1799:

"Bergangene Nacht, kaum vor 12 Uhr, starb der Bater ganz sanft und ruhig. Ich vermag Dir nicht weiter zu schreiben. Gott stehe mir bei."

#### Deine Christiane.

Die Regulirung des Nachlasses erforderte Hegel's Gegenwart in Stuttgart. Er reis'te am 9. März von Frankfurt ab und kehrte am 28. März wieder zurück. Das Vermögen wurde so getheilt, das die beiden Brüder, der Magister Georg Wilhelm, und der Ofsietz, Georg Ludwig, ihrer Schwester, zur Entschädigung für die von ihnen bei ihrer Lausbahn verursachten Kosten, die Summe von 500 Gulden aussetzen und zwar hievon der Magister die Summe von 350, Ludwig aber von 150 Gulden. Hegel behielt darnach, laut der noch vorhandenen Urkunde, auf seinen Antheil noch 3154 Gulden, 24 Kreuzer, 4 Pfennige. Im Besitz dieses Bermögens dachte er jest sehr lebhaft daran, in die akademische Sphäre überzutreten, brachte aber nach seiner gründlichen Manier noch längere Zeit mit der Borsbereitung dazu hin.

Im Herbst 1800 machte er einen Ausstug nach Mainz. Der Paß dazu ward ihm von der Chancellerie der Stadt am 19. September ausgestellt. Sollte man nach solchen Paßdocumenten auch nur die Größe Hegel's angeben, so würde es schlimm aussehen. In einem Paß hat er 2 Joll, in einem andern 8, in einem sogar 10! Der in Rede stehende betitelt ihn maître ès Arts und beschreibt ihn so: "agé de 30 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, cheveux et sourcils bruns, yeux gris, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, front mediocre, visage oval."

Seine äußeren Verhältnisse hatte Hegel nun geordnet; seinen Verpslichtungen als Haustehrer war er nachgekommen; seine Arbeiten reiften der Veröffentlichung entgegen. Seine Lehrjahre liesen ab, seine Wanderjahre singen an. Hegel wollte nach Jena, dem dama-ligen philosophischen Eldorado, gleichsam als verstünde es sich von selbst. Allein zuvor wünschte er noch eine ganz einsame Rast und schrieb daher an Schelling, seinen Rath darüber einzuholen. Er künzbigte ihm an, daß er zwar auch ein System habe schassen müssen, ihm aber doch als Freund zu begegnen hosse. Er glaudte, daß Schelling, dessen Geist und Wirken gerade in der schönsten Blüthe stand, von allen Mittebenden ihm am meisten homogen wäre. So setzte er sich denn, nach manchem Hin- und Hersinnen über seine Zufunst, nieder und schrieb an ihn.

#### Frankfurt a. M., 2. November 1800.

"Ich denke, lieber Schelling, eine Trennung mehrer Jahre könne mich nicht verlegen machen, eines particulären Wunsches wegen Deine Gefälligkeit anzusprechen. Meine Bitte betrifft einige Abressen nach Bamberg, wo ich mich einige Zeit aufzuhalten wunschte. Da ich mich endlich im Stande sehe, meine bisherigen Berhältnisse zu verlassen, so bin ich entschlossen, eine Zeit lang in einer unabhängigen Lage zuzubringen und sie angefangenen Studien und Arbeiten zu widmen. Ehe ich mich dem literarischen Saus von Jena anzuvertrauen wage, will ich mich vorher durch einen Aufenthalt an einem britten Orte stärken. Bamberg ift mir um so mehr eingefallen, als ich Dich dort anzutreffen hoffte. Ich höre, Du bist wieder nach Jena zurück. In Bamberg kenne ich keinen Menschen, noch weiß ich sonst eine Abresse bahin zu bekommen und erlaube mir, Dich darum, so wie um Deinen guten Rath zu ersuchen, um eine Einrich= tung wegen Kost und Logis u. dgl. zu finden. Eben so angenehm wird es mir sein, wenn Du mir den Weg zu einigen literarischen Bekanntschaften verschaffen willst. Sollte Deine Localkenntniß einen anbern Ort, Erfurt, Eisenach, vorziehen, so bitte ich um Deinen Rath. Ich suche wohlseile Lebensmittel, meiner körperlichen Umstände wegen ein gutes Bier, einige wenige Bekanntschaften und würde eine katholische Stadt einer protestantischen vorziehen. Ich will jene Religion einmal in der Nähe sehen. Entschuldige meine Bitte mit dem Mangel an Bekannten, die mir hierin näher liegen, und meine Umständlichkeit über solche Particularitäten verzeihe unserer alten Freund= Deinem öffentlichen großen Gange habe ich mit Bewunderung und Freude zugesehen. Du erläßt es mir, entweder deh= müthig darüber zu sprechen oder mich auch Dir zeigen zu wollen. Ich bediene mich des Mittelwortes, daß ich hoffe, daß wir uns als Freunde wiederfinden werden. — In meiner wissenschaftlichen Bildung, die von untergeordneteren Bedürfnissen der Menschen anfing, mußte ich zur Wissenschaft vorgetrieben werden, und das Ideal des Jünglingsalters mußte sich zur Reflexionsform, in ein Snftem zugleich verwandeln. Ich frage mich jett, während ich noch damit beschäftigt bin, welche Rückfehr zum Eingreifen in das Leben der Menschen zu finden ist? — Von allen Menschen, die ich um mich sehe, sehe ich nur in Dir benjenigen, in dem ich, auch in Rückstätt auf die Aeußerung und Wirkung auf die Welt, meinen Freund finden möchte, denn ich sehe, daß Du rein d. h. mit ganzem Gemüth und ohne Eitelkeit, den Menschen gefaßt hast. Ich schwe

darum auch, in Rücksicht auf mich, so voll Zutrauen auf Dich, daß Du mein uneigennütziges Bestreben, wenn seine Sphäre auch niedriger wäre, erkennst und einen Werth in ihm sinden könnest. Bei
dem Wunsch und der Hossnung, Dir zu begegnen, muß ich, wie
weit es sei, auch das Schicksal zu ehren wissen und von seiner Gunst
erwarten, wie wir uns tressen werden.

Lebe wohl! Ich ersuche Dich um baldige Antwort. Empsiehl mich unserem Freund Berger.

Dein Freund H.

# Bweites Buch.

•

## Jena's literarische Situation.

egel ließ sich bestimmen, von Frankfurt sogleich nach Jena zu gehen.

Die eigentliche literarische Gährung war hier schon vorüber. Fichte, wegen der Anklage auf Atheismus ausgeschieden, war bereits in Berlin. Das Athenäum der Schlegel, diese piquante Zeitsschrift, welche das Publicum an die Paradorie gewöhnte, war schon wieder eingegangen. Die Romantiker hatten sich zerstreuet. Novaliss war 1800 in Weißenfels gestorben und Tieck im Sommer desselben Jahres weggezogen. Schelling endlich, der als außerordentlicher Professor von Leipzig gekommen, war wenigstens keine Neuheit mehr.

Aber die Bewegung ging nun in die Breite. Jena stropte von jungen Männern, welche in der Philosophie eine Laufbahn machen wollten. Das Beispiel Reinhold's, Fichte's, Schelling's, ihr schnelles Berühmtwerden, reizte gewaltig und vor Fichte's speculativer Ueberkeckheit konnte man sich durch Vorsicht, vor seinen Disciplinarcon= flicten mit den Studenten durch Nachgiebigkeit hüten. Die Lections= kataloge der damaligen Jenenser Universität triefen von Philosophie. Sie zeigen eine Mufterkarte der mannigfaltigsten philosophischen Standpuncte von dem dogmatisch Wolfschen an bis zu den roman= tischen Improvisationen der Naturphilosophie. Der alte Hennings und Ulrich lasen fort und fort ihre Logif und Moral, aber daneben kamen und gingen Privatdocenten, wie Tauben in einem Taubenhaus ein= und aussliegen. Darunter sind ganz verschollene Namen, wie Kistner, Vermehren u. A., allein auch viele, die späterhin anderwärts wieder auftauchten, wie Schab, Fries, Krause, Gruber, Aft u. s. w. Fast alle viele Privatdocenten kündigten außer

dem Lieblingsfach, worin sie besondere Studien gemacht hatten, Lozgik an, weil dies Collegium als das von der studirenden Jugend observanzmäßig anzunehmende noch am ehesten Aussicht auf Honorar darbot. Doch gehörte es, obwohl nur der eine mehr zur Mathematik, ein anderer mehr zum Naturrecht, ein dritter zur Psychologie Hang hatte, schon zur Etiquette, auch Naturphilosophie oder philosophische Enchklopädie zu lesen. Nicht wenige erboten sich überdem, den Herren Studiosen, wenn sie es wünschten, desiderantidus, auch noch dies und jenes beizubringen, z. B. Declamiren, Disputiren u. dgl. m. Wie Hegel's noch übrige Meldebogen zeigen, waren die Preise mäßig, 2 dis 3 Laubthaler die Vorlesung.

Außerdem trugen sich die meisten mit Projecten zu neuen Zeitschriften oder suchten wenigstens, auch des Honorars halber, an einer schon bestehenden mitzuarbeiten.

Die Ambition endlich, zum Professor ernannt zu werden, um aus der Masse der Privatdocenten sich etwas auszuscheiden, war außerordentlich. Wie dies auf Deutschen Universitäten immer der Weltlauf zu sein pflegt, erzeugte dies Streben eine Concurrenz, welche durch Sucht nach protegirenden Bekanntschaften, durch Splitterrichten und Zutragen von Anekdötchen oft gehässig ward. Als daher Baiern seine Unterrichtsanstalten nach einem neuen Plane zu organisiren ansing, konnte es von Jena her eine ganze Kolonie Gelehrter beziehen. Riethhammer, Paulus, Schelling, Ast u. A. gingen fort. Die Zurückleibenden sahen ihnen mit Neid nach und strebten, baldmöglichst dasselbe Schicksal zu theilen.

In diese Lage der Dinge trat Hegel im Januar 1801 ein, zu den vielen hier schon versammelten Schwaben noch ein Schwabe.

# Die Differenz des Kichte'schen und Schelling'schen Systems.

Einmal nach Jena gekommen, galt es für Hegel, seine philosophische Physiognomie öffentlich zu beurkunden. Da nun auf die Kant'sche Philosophie Reinhold's Modification derselben, auf diese Fichte's Wissenschaftslehre, auf diese Schelling's transscendentaler Idealismus gefolgt war und Iena vom Wolsianismus ab alle diese

Absolute nur erst als Indisserenzpunct des Ob= und Subsectiven bestimmt sei.

In der Einleitung und im Anhang des Buchs trat er entschiedener auf. Jene gab eine Darlegung der mancherlei Formen, die bei dem setzigen Philosophiren vorkommen, eine interessante Kritik aller der Begrisse, um welche sich damals der philosophische Kampf in principieller Hinsicht bewegte: Bedürsniß der Philosophie, Princip der Philosophie als oberster Grundsat, transscendente Anschauung, Resterion als Instrument des Philosophienes, Geschichte der Philosophie u. s. w. Jeder dieser kurzen Aussatze brachte lang durchdachte Bestimmungen in körniger Sprache. Der Begriss des Systems als der sich selbst organissienden Totalität des Wissens, welche nicht blos demonstrativ aus einem obersten, nicht bewiesenen Grundsatz abgeleitet werden kann, und die Rothewendigkeit der Vereinigung der synthetischen und analytischen Methode für die Speculation wurden hierbei besonders hersvorgehoben.

Der Anhang beschäftigte sich mit Reinhold und Bardili. Jener hatte damals den Gedanken Kant's, die Kritik des Erkenntnißvermögens zur Bedingung des Erfennens zu machen, bis zu ber absurden Consequenz eines vorläufigen Philosophirens getrieben, eines Anfangens vor dem Anfang, eines Begründens vor dem Grunde. Er hatte bas Erkennen der Wahrheit zu einer bloßen Tendenz begradirt. Gegen solche Asthenie kehrte sich Hegel mit eben so viel Herbheit als Humor und meinte kurzweg, daß der Anfang eben mit dem Anfang anfangen muffe. Barbili, ein Vetter Schelling's, hatte damals einen von ihm so genannten Ersten Grundriß der Logik geschrieben, in welchem Reinhold für die speculativen Verlegenheiten, worin er wieder gerathen war, eine erwünschte Aushülfe er-Reinhold war eine edle, allein eine zu weibliche Seele. Immer mußte sie einen Mann haben, auf den ste sich verlassen, dem ste sich anschmiegen konnte. Die frische Impertinenz, mit welcher Bardili Kant und Fichte behandelte, imponirte ihm wieder, wie einst Fichte in Bezug auf Kant ihm imponirt hatte. Er sah nicht, daß die Barbili'sche Logik von der gemeinen sich lediglich durch den Vetsuch unterschied, den Gegensatz des Eins und des Vielen durchzuführen. Daß Bardili das Denken wieder in der Unabhängig-

keit seiner Bestimmungen von dem phänomenologischen Proces der subjectiven Intelligenz, von der Geschichte des Selbstbewußtseins faßte, war ein wirkliches Verdienst. Weder bei Fichte noch bei Schelling war das logische Element nach seiner freien Selbststän= digkeit zur Anerkennung gekommen. Allein Bardili war nicht der Erste, wie er meinte, welcher das Denken als ein Rechnen nahm. Diese Wendung der Logif, um sich die immanente Bedeutung ihrer Kategorieen zu sichern, war vor ihm schon oft da gewesen und er selbst erzählte ja auch ganz naiv in der Vorrede seiner Logik, wie dieselbe aus der Lecture von Bilfinger's und Ploucquet's Logifen bei einem Ofterferienlandaufenthalt entstanden. Daß er sie in einer Zeit erneuete, in welcher die quantitative Differenz und Indifferenz an der Tagesordnung war, in welcher das Mehr und Minder, das Gleich = und Ungleichsetzen, alle Formeln des Philosophirens beherrschte, war nicht zu verwundern. Darin, daß die Bestimmungen bes Den= tens für sich, abgesehen von ihrem Gebachtwerden im Bewußtsein, einen Werth haben, stimmte Hegel mit Bardili überein; allein um so heftiger mußte er zugleich sich gegen ihn erklären, weil berselbe die Logik durch ihre Identificirung mit der Operation des Rechnens wieder verknöcherte, die dialektische Flüssigkeit des Denkens zur Todtheit der Zahl, zur Mattheit des Gleich = und Ungleichsetzens des Eins und des Vielen verkehrte, mithin auch, trop des Scheines eines höheren, metaphysischen Aufschwungs, boch im Grunde ganz in den gewöhnlichsten Formalismus zurücksiel. Und bennoch — wie oft follte nicht das Gerede erneuet werden, als habe Hegel seine Logif der Barbili'schen verdankt.

### Die Dissertation über die Planetenbahnen.

Nachdem Hegel durch seine erste Schrift seine literarische Stelsung vorläusig bezeichnet, lag ihm für seine Zwecke zunächst die Ansfertigung einer Habilitationsdissertation ob. Das Thema dazu, eine Untersuchung über die Geseymäßigkeit der Abstände der Planeten von einander, trug er schon lange mit sich herum. Auszüge aus Kant's Schriften zur Mechanif und Astronomie, aus Kepler, Rewston u. A. sinden sich bei ihm schon viel frühei. Er schrieb die

Dissertation zuerst Deutsch. Dann faßte er sie Lateinisch kürzer zussammen. Diese Manuscripte und ein Wust von zu ihnen gehörigen Rechnungen sind noch vorhanden.

Von Kepler's Harmonia mundi war Hegel tief durchdrungen. Daß, wie Kepler mit ahnungsvoller Gewißheit aussprach, in der Systematik der himmlischen Körper Vernunft existirt, war für ihn ein Gedanke, den er gern seinem ganzen Umfang nach erschöpft hätte. Er machte der Philosophie den Vorwurf, für die Astronomie noch zu wenig gethan zu haben. Die Verwechselung von blos ma= thematischen Bestimmungen mit schon physikalischen, z. B. von Linien und Puncten mit Kräften, erschien ihm als ein Hauptgrund der naturphilosophischen Verwirrung und Newton als eine der gewichtigsten Autoritäten für dieselbe. Er meinte, daß Kepler schon den eigentlichen Kern der Sache in Betreff der himmlischen Mecha= nik gefaßt, Newton nur diesen ihm gegebenen Inhalt hypothetisch in mathematische Formeln gebracht habe. Dies technische Verdienst könne nicht berechtigen, Newton, wie oft geschehe, als den zu feiern, der die wahrhafte Form der Bewegung der himmlischen Körper, die Ellipse, ent dect habe. In die Polemik gegen Newton's Hypothese der sogenannten Tangentialkraft legte Hegel zeitlebens alle Bitterkeit eines verletten Patriotismus, benn Kepler war nicht nur ein Deutscher, sondern sein Landsmann, ein Schwabe, den freilich die Tübinger Universität einst aus theologischen Bedenken, d. h. aus Furcht vor der Wahrheit, ebenfalls von sich abgewiesen hatte. Hegel ärgerte es, daß die Deutschen selbst Keplern über der banalen Bewunderung des Briten so sehr in den Schatten stellten. ton's Optik gab ihm einen nie ausgehenden Stoff zu dem Vorwurf, mathematische Bestimmungen von physikalischen nicht gehörig geschieden zu haben; eine Polemik, welche sich bei ihm durch das Interesse an der Göthe'schen Farbentheorie noch steigerte und wodurch er sich viele Naturforscher verfeindete, die ihn zum Entgelt als einen Scholastiker behandelten, der einige Grillen Göthe's und Schelling's mit einem großen Aufwande steriler Logik vergeblich zu Ehren zu bringen bemüht wäre.

Die Dissertation sollte die Kepler'schen Gesetze der Gestalt der Blanetenbahn und der Geschwindigkeit der Bewegung der himmlischen Körper a priori entwickeln. Hegel huldigte dabei nicht etwa

einem eilfertigen Construiren. Er verachtete die sogenannten exacten Wissenschaften nicht im Geringsten, unterwarf sich vielmehr ihrer Belehrung mit der willigsten Ausdauer, so daß er, wie die noch vorhandenen zahlreichen und weitläufigen Auszüge darthun, fast keines der berühmteren Werke von Mathematikern, Physikern und Physiologen unstudirt ließ. Nur wenn die Empirie der Speculation den Raum verengen und ihr die für sie eben so nothwendige Anerkennung versagen wollte, kehrte er sich gegen sie. Jedoch ermangelte Hegel für die Anschauung der Natur derjenigen primi= tiven Sicherheit, welche ihn auf dem Gebiet der logischen Idee und des Geistes auszeichneten. Auch war seine ursprüngliche Bildung in der Mathematik und Physik ganz Newtonisch. Sein späterer Idealismus machte es ihm unmöglich, die Bewegungen ber himmlischen Körper durch Bestimmungen der endlichen Mechanik, des Stoßes und Falles, zu erklären; unmöglich, zwei verschiedene Kräfte, die im Perihelium und Aphelium im umgekehrten Maaß der Geschwindigkeit wirken sollten, anzunehmen. Er nannte den Apfel, welcher ben schlafenden Newton zu der Erfenntniß verholfen haben soll, daß in jeder kleinsten mechanischen Bewegung auf der Erde das gleiche Gesetz ber Schwere herrsche, als in dem harmonischen Riesenwirbel der himmlischen Körper, den aftronomischen Sun-Wohl wußte er, wie Newton selbst erklärt hatte, daß seine Ausdrücke: Attraction, Impuls u. s. f. nur mathematische Be= deutung haben sollten. Allein wie oft ward dies nicht vergessen! Hegel erhob nun Kepler eben deswegen, weil sich derselbe die mathematische Reinheit zu erhalten gewußt habe. Allein seine Dar= stellung blieb unvollkommen. Die Gewissenhaftigkeit seiner empirischen, höchst mannigfaltigen Kenntnisse, die Aengstlichkeit, im Detail sich keinen Fehler zu Schulden kommen zu lassen, lag bei ihm mit dem Universalismus seiner speculativen Auffassung beständig in Conflict und erzeugte eine unleugbare Schwerfälligkeit und Trüb= heit des Ausdrucks. Schelling hatte nicht solche Scheu vor problematischen Wagnissen und erregte durch die Poesie seiner Wendungen, durch den divinatorischen Schimmer großer Aussichten, einen entschiedenen Enthusiasmus, der Hegel auf dem Gebiet der Natur-Philosophie stets gefehlt hat.

Die Dissertation sollte das Verhältniß von Raum und Zeit,

von Duadrat und Kubus, von gerader Linie und Eurve, von Kreis und Ellipse entwickeln. Sie sollte apologetisch für Kepler, polemisch gegen Rewton auftreten. Allein die Art, wie der Begriff des Seins und Denkens mit dem der Zahl und geometrischen Figuration in Verbindung gebracht ward, war in der That noch sehr subjectiv idea-Auch ward der damals beliebte und von H. Schubart vorzüglich verfolgte Gedanke nicht vergessen, die Reihe der Planeten als eine Linie von verschiedenen Cohäsionsgraden anzusehen. Jedoch ohne einen kleinen Ausläufer, den Hegel am Schluß auf zwei Seiten mit einem Superest anfügte, würde die Abhandlung als eine ber gründlichsten der damaligen Naturphilosophie, auf welche Schelling selbst sich berief, eine unangefochtene Geltung behauptet haben. Allein feit dem Wiederabdruck der Differtation in Hegel's sämmtlichen Werken ift sie auf eine so feindselige Weise angegriffen, daß hier ein Augenblick dabei verweilt werden muß. Am Schluß nämlich kam Hegel auf die Abstände der Planeten von einander zu sprechen, deren Regelmäßigkeit Repler entdeckt hatte und welche von Kant, Lambert, Titius, Bode wiederholt in Anregung gebracht war. Hegel erblickte in der Vermuthung eines Planeten zwischen dem Mars und Jupiter und in dem eifrigen Gesuchtwerden besselben von den Astronomen den Beweis, daß die Erfahrung, mit der Bernunft übereinzustimmen, von selbst den Trieb habe. Rach der Proportion von 4, 7, 10, 16, 52, 100, fällt zwischen 16 und 52 noch 28. Für 16 existirte Mars, für 52 Jupiter. Also fehlte ein entsprechender Planet für 28. Die Astronomie verließ sich nun auf die apriorische Nothwendigkeit, daß der diesem Gliede der Progression entsprechende Planet sich finden müsse und machte baher Jagd auf ihn. Nun erwähnte Hegel beiläufig am Schluß seiner Abhandlung, daß im Platonischen Timäus eine andere Zahlenreihe angegeben werbe, nach welcher ber Demiurg bas Weltall gebildet habe: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 27. Wäre diese Progression die wahrhafte Ordnung der Ratur, dann würde zwischen dem vierten und fünften Planeten ein großer Zwischenraum sein und erhellen, daß man dort keinen Planeten suchen könne.

Hegel schrieb seine Dissertation im Frühjahr und Sommer 1801, muß jedoch offenbar von Piazzi's Entdeckung der Ceres am I. Fanuar 1801 noch nichts gewußt haben. Von der Entdeckung der

Pallas durch Olbers den 28. März 1802 konnte natürlich so wenig als von der der Juno 1804 oder der Vesta 1807 die Rede sein. Das Geschrei, was darüber erhoben worden, daß der Philosoph auf dem Katheder sich den Planeten wegdemonstrire, indessen die Astro- nomen ihn zum Schabernack entdeckten, ist daher eine ganz leere, knabenhaste Schadenfreude.

Es fragt sich, wann Piazzi's Beobachtung zu Palermo in Jena bekannt geworden. In Hegel's Vorträgen über Naturphilo= sophie daselbst blieb sie nicht unberücksichtigt. Die Eitelfeit, etwas speculativ anders haben und wissen zu wollen, als man es empirisch wissen muß, ist Hegel nie in ben Sinn gekommen. Die Lücke des Planetenspstems wie die Hypothesen, sie zu füllen, kannte er sehr gut, so daß die Bekanntschaft mit jenen Entdeckungen ihm nur erfreulich zu sein vermochte. Aber seine Aeußerung war ja selbst nur eine Hypothese, durch welche er, da die Fernröhre der Astronomen den der Rechnung zufolge mangelnden Planeten schon so lange umsonst gesucht hatten, der bis dahin gemachten Erfahrung, daß nämlich zwischen Mars und Jupiter ein Sprung sei, zu Hülfe kommen, mithin nichts weniger, als ihr sich entgegensetzen, ste verleugnen, vielmehr sie bestätigen wollte. Unter der Bedingung, daß die Platonische Progression die wahrhaftere, würde der noch nicht gefundene Planet vergeblich gesucht werden! — Wenn end= lich die Empirie völlig hätte triumphiren wollen, so hätte sie nur Einen Planeten entbecken muffen. Statt seiner kamen gemach vier Planetchen zum Vorschein, die man gar nicht erwartet hatte.

Die Aufgabe, das Verhältniß der Entfernung und der Umlaufszeit der Planeten speculativ abzuleiten, hat Hegel durch sein ganzes Leben verfolgt, ohne damit zu einem entschiedenen, ihm erfreulichen Resultat gelangt zu sein. Seine Verehrung für das Genie Repler's blieb stets dieselbe und selbst dessen Erneuung der Pythagorischen Vorstellung, daß die Planeten nach den Gesehen der musikalischen Harmonie geordnet seien, erwähnte er stets mit seierlicher Bewunderung. In der romantischen Reaction gegen den Verkandesmechanismus stellte man Rewton Keplern und Göthen eben so entgegen, wie man in der Phystologie und Medicin den Paracelsus, in der Speculation süberhaupt Jakob Vöhm zu erheben ansing.

# Habilitationsdisputation am 27. August 1801.

Am 27. August, also an seinem natürlichen Geburtstage, feierte Hegel seinen zweiten akademischen.

Er hängte seiner Dissertation Thesen an, welche die wesentlichesten Puncte seines Systems enthielten. Ihre Fassung war zum Theil parador, was aber nicht sowohl ein Tadel als ein Lob ist, denn Thesen sollen die Streitlust heraussordern, müssen also den Kitel des Widerspruchs erregen. Die Folge der Thesen zeigt einen geswissen Zusammenhang; zuerst sind logische, dann naturphilosophische gestellt. Hieraus folgen kritische über den Begriff der Philosophie überhaupt, zuletzt einige aus der praktischen Philosophie. Diese Thesen, zu deren mündlicher Vertheidigung sich Hegel einen noch erhaltenen Zettel mit Randglossen schrieb, sind recht merkwürdig, weil sie zum Theil die Hauptpuncte enthalten, derentwegen man an Hegel Anstoß zu nehmen pslegte und welche von ihm stets mit Hartnäcksseit verstheidigt wurden. Aus diesem Grunde müssen wir uns etwas länger dabei aushalten.

Contradictio est regula veri, non contradictio falsi. Wolff hatte mit seinem Begriff des Widerspruchs etwas vollkommen Wahres gefagt. Er hatte in dieser negativen Form den Begriff der positiven Identität ausgedrückt. Es ist unmöglich, daß eine Bestimmung als solche für sich zugleich die entgegengesetzte sein kann. stimmte ist in seiner Bestimmtheit sich selbst gleich, ist die Ausschliebung seines Gegentheils. Begriffe, welche sich selbst widersprechen, müffen also unwahr sein. Diese Wahrheit hat Hegel nie bestritten, wie man ihn oft mißverstanden, aber er befämpfte das Stehenbleiben bei derselben als einen Irrthum. Der Begriff, daß etwas, in der Gleichheit mit sich, zugleich sein Entgegengesettes, ift eben so wahr, als daß etwas, nur auf sich bezogen, sich nicht wiederspricht. Die Identität d. h. die Beziehung auf sich, ist nur ein Moment des Ganzen. Der Unterschied, der als bestimmter Unterschied zur Differenz des Identischen als des Positiven und Negativen wird, ist nicht weniger wesentlich. Wahr und falsch sind Momente des Erkennens; Gut und Bose Momente der Freiheit des Willens u. s. f. Das Wahre hat am Falschen, das Gute am Bösen seine Entgegensetzung. Die weiße Farbe ist nicht weiß, indem sie selbst

unmittelbar zugleich die schwarze wäre, aber sie ist die, welche an der schwarzen den Widerspruch hat, der nur durch sie selbst gesetzt wird. Mit dem Begriff des Wahren ist zugleich der des Richtwahren 11 gesett; das Wahre ist nicht das, was ohne den Widerspruch wäre; aber es selbst ist zugleich die positive Regation seiner Regation, wie Spinoza es ausdrückte: Verum est index sui et falsi. Der gewöhnliche Sat der Identität und des Widerspruchs, daß A = A und daß A nicht zugleich B und die Negation von B sein könne, ist in seiner undialektischen Starrheit der Tod aller tieferen Erkenntniß. Man bleibt mit ihm von der richtigen Auffassung alles Regativen, bes Schmerzes, der Krankheit, des Uebels, des Bösen, des Irrthums u. s. w. fern. Daß eine Qualität als solche nicht zugleich nicht diese Qualität sein könne, daß also ein hölzernes Eisen oder eisernes Holz Unmöglichkeiten sind, ist ganz richtig. Daß aber dasselbe Subject nicht zugleich entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen könne, ist ganz falsch. Selbst in der Sphäre der mechanischen Ratur ift der Wiberspruch der Centripetal= und Centrifugal= traft in den Körpern aufgehoben. Wenn man Hegel freilich so versteht, als ob das Beharren im Widerspruch ihm für den Begriff des Wahren gelte, als ob er den Begriff der Auflösung des Widerspruchs, die Rückfehr der Identität aus der Regativität ihrer Entgegensetzung gegen sich nicht kenne, so dichtet man ihm eine Ab= surdität an. Hegel wurde aber durch Kant's Dialektik in der Kritik der reinen Vernunft über das Wolffsche Denkgesetz hinausgetrieben, benn Kant hatte in den Antinomieen sehr ausführlich gezeigt, daß mit dem bloßen sich nicht Widersprechen eben auch das sich Widersprechen als gleich wahr dargethan werden könne, in welcher Beziehung Hegel im zweiten Abschnitt seiner These sagte: contradictio non est contradictio falsi.

II. Syllogismus est principium Idealismi. Mit diesem Sats trat Hegel's logische Nichtung entschieden hervor. Er war an sich nur eine Consequenz der Kantischen Philosophie, welche von Neuem die Form des Schließens als die der Vernunft selbst bezeichnet hatte. In der Triplicität der Kantischen Kategorieen, in der These, Antithese und Synthese der Fichte'schen Deduction, in der Identität und Duplicität der Schelling'schen Construction hatte immer Ichon der Syllogismus zu Grunde gelegen. Hegel erhob nun die Wissens

schaft wieder zum Bewußtsein über die Nothwendigkeit, diese Form durchzuführen.

- III. Quadratum est lex naturae, triangulum mentis. Dieser Sat war eine Folge theils der Baaber'schen Erneuung des mystischen Ternars, wovon früher gehandelt worden, theils der Pla= tonik, welcher Hegel bei der ursprünglichen Ausarbeitung seines Systems sich hingab. Platon hatte das Band der Analogie, a: b = b : c, also a = c, b = c, bem elementarischen Proces zu Grunde gelegt, so daß Luft und Wasser die gebrochene Mitte zwischen den Extremen des Feuers und der Erde ausmachen und die Luft sich zum Feuer, wie das Wasser zur Erde, also die Luft zum Wasser, wie das Feuer zur Erde, sich verhält. Hegel hat diesen Gebanken, daß in der Natur der Unterschied sich in der Form einer Doppelexistenz von Verschiedenem darstelle, beständig festzuhalten gesucht (S. W. XIV. 2, S. 251). Allein er kann als allgemeine Bestimmung höchstens für die unorganische Natur und für die orga= nische nur in solchen Fällen nachgewiesen werden, wo sie auf die unorganische sich bezieht. Daß die Dreiheit das Gesetz des Geistes sei, ist ächt Platonisch; die ganze Republik hat eine triadische Construction. Hegel bezog die Triplicität vorzüglich auf den Unterschied des Subjects vom Object in der Identität des Subjects.
- IV. In Arithmetica vera nec additioni nisi unitatis ad dyadem, nec subtractioni nisi dyadis a triade neque triadi ut summae, neque unitati ut differentiae est locus. Auch dieser Sat, welcher für die verschiedenen Rechnungsarten die einfachste Formel aufstellen will, enthält den Keim zu einem Hauptbestreben Hegel's, mit welchem es ihm ebenfalls so wenig, als mit der Berechnung der Planetenbahnen, durchzudringen geglückt ist.
- V. Ut magnes est vectis naturalis, ita gravitas planetarum in solem pendulum naturale. Diese Parallele war so recht im Geschmack der damaligen Naturphilosophie und hatte wenigstens das Interesse der Neuheit des Vergleichs. Mit dem Ausdruck Naturshebel für den Magneten, Naturpendel für den Radius vector des Planeten, wollte Hegel wohl den Unterschied ihrer immanenten Bewegung von der endlichen Bewegung bezeichnen.

VI. Idea est synthesis infiniti et finiti et philosophia omnis est in ideis.

VII. Philosophia critica caret ideis et imperfecta est Scepticismi forma.

VIII. Materia postulati rationis, quod philosophia critica exhibet, eam ipsam philosophiam destruit, et principium est Spinozismi.

IX. Status naturae non est injustus et eam ob causam, ex illo exeundum. Wenn Hegel hiermit Hobbes zu widersprechen scheint, so ist das nicht der Fall. Wohl aber erweitert er den bestannten Hobbesischen Sap. Der status naturae ist erst die Mögslichseit der entgegengesetzen Bestimmungen des Gerechten und Ungerechten. Der Wille muß seine Natürlichseit ausgeben; er mußsich bestimmen. Erst hiermit entsteht Recht und Unrecht; — ein Begriff, den Hegel gleichfalls Zeitlebens besonders gegen die Vorsaussetzung eines primitiven Zustandes der Gerechtigseit wiederholt hat.

X. Principium scientiae moralis est reverentia fato habenda.

XI. Virtus innocentiam tum agendi tum patiendi excludit.

XII. Moralitas omnibus numeris absoluta virtuti repugnat.

Diese Paradorieen waren sämmtlich gegen die Beschränkungen in der Kantischen Moral gerichtet, indem Hegel gegen sie mehr den antiken Begriff der Sittlichkeit geltend zu machen suchte, wovon schon früher die Rede war und gleich die Rede sein wird.

### Vorlesungen in Jena.

Für die richtige Vorstellung des Verhältnisses, in welches Hegel als Docent zu Schelling trat, wird es zweckmäßig sein, anzugeben, welche Vorträge Schelling, während Hegel mit ihm in Iena zusammen lehrte, gehalten hat. Der wesentliche Unterschied beider Philosophen, der sich durch ihr ganzes Streben, durch ihre ganze schriststellerische Thätigseit hindurchzieht, tritt darin charakteristisch hervor, daß nämlich Schelling mehr kritisch allgemeine, principielle Begründungen, Hegel dagegen mehr die Bearbeitung der Philosophie in der Korm eines Chklus von Wissenschuss der Philosophie in der Korm eines Chklus von Wissenschaften entwickelt. Der genaueren Charakteristik halber werden wir auch nicht Umgang haben können, die eigenen Lateinischen Ausdrücke anzusühren, in welchen der absolute Ivealismus sich damals verkündigte. Schelling's Anzeige im Lectionskatalog lautete im Winter 1801: privatis lectio-

nibus tradet e libris suis philosophiae universae systema; praemissa introductione, in qua de idea et finibus verae philosophiae disputabit, aditum etiam iis parabit, qui jam primum ad philosophiae studia accedunt. Disputatorium quoque instituet, cujus rationem alio loco pluribus indicabit. — Im Sommer 1802: publice studiorum academicorum recte instituendorum rationes tradet; privatim, si per alias rationes licuerit, philosophiae quoque universae systema expositurus. Dies waren die später im Druck erschienenen bekannten Vorlesungen über die Methode des akademi= schen Studiums. — Im Winter 1802: privatim 1) philosophiae speculativae universam rationem ex ea delineatione systematis sui tradet, quae inserta est libro: Neue Zeitschrift für speculative Physik, Hft. I, II; 2) tradet philosophiam artis seu Aestheticen ea ratione et methodo, quam in constructione universae philosophiae secutus est, et quam alio loco pluribus exponet. — 3m Sommer 1803: praelectiones suas publicas de studii academici recte instituendi ratione ineunte semestri continuabit et ad finem perducet. — Für ben Winter 1803: ex itinere redux praelectiones suas indicabit. Er hielt aber in Jena keine weitere Vorlesun= gen, sondern trat in Baiersche Dienste.

Schelling's Vortrag soll damals hinreißend gewesen sein. Mit persönlicher Zuversicht verband er rhetorische Leichtigkeit. Ueberbem fesselte die Zuhörer der Nimbus eines Revolutionairs in der Philo= sophie, welchen Schelling stets über sein öffentliches Auftreten zu verbreiten wußte. Gegen sein genial nachlässiges, vornehm unbestimmtes Wesen (z. B. in den angeführten Ankündigungen: rationem alio loco pluribus exponet; si per alias rationes licuerit u. s. w.) machte die schlichte Manier Hegels einen merklichen Ab= stich. Seine Darstellung war die eines Menschen, der, ganz von sich abstrahirend, nur auf die Sache gerichtet, zwar keineswegs bes treffenden Ausdrucks, wohl aber der rednerischen Fülle entbehrt, welche den Zuhörer auch äußerlich durch den Fluß der Diction, durch den sonoren Ton der Stimme, durch die Lebhaftigkeit der Geberde ge= Er hielt im Durchschnitt eine Privatvorlesung zum Preise von drei Laubthalern und außerdem eine öffentliche Vorlesung, beide gewöhnlich zu vier Stunden wöchentlich.

Im Winter 1801 bei seinem ersten Auftreten kindigte er als

Privatcollegium: Logik und Metaphysik, Rachmittags von 3-4 Uhr an und hatte darin 11 Zuhörer, unter denen sich ein Bruder Schelling's, Troxler und Abeken aufgezeichnet finden. — Gratis introductionem in philosophiam tractabit et disputatorium philosophicum communiter cum excell. Schellingio diriget. diesem Unternehmen scheint jedoch so wenig etwas geworden zu sein, als aus den Sommervorlesungen 1802, in welcher Zeit ihn seine literarischen Arbeiten gänzlich in Anspruch nahmen. — Im Winter 1802 kündigte er wieder Logik und Metaphysik an und zwar: secundum librum nundinis instantibus proditurum. In wiefern dies bereits für ihn möglich war, wissen wir aus seiner Frankfurter Periode und nach der Kenntniß derselben wird es uns auch nicht überraschen, daß er Naturrecht ex dictatis lesen wollte. — Im Sommer 1803 wiederholte er dies und wollte außerdem die ganze Phi= losophie darstellen, wobei er abermals auf ein Compendium verwies, das er bei Cotta herausgeben würde: philosophiae universae delineationem ex compendio currente aestate (Tubingae, Cotta) prodituro. — Im Winter 1803 wiederholte er diesen Versuch ex dictatis unter dem Titel: System der speculativen Philosophie und gab als besondere Theile berselben an: a) Logicon et Metaphysicon sive Idealismum transcendentalem; b) philosophiam naturae; c) mentis. — Im Sommer 1804 scheint er, vielleicht aus Mangel an Zuhörern, nicht gelesen zu haben. — Im Winter 1804 wieberholte er die Darstellung des ganzen Systems der Philosophie ex dictatis: totam philosophiae scientiam, i. e. philosophiam speculativam (logicen et metaphysicen), naturae et mentis. Die Zahl seiner Zuhörer, unter benen jest auch Bachmann, stieg nun bis auf 30 und erhielt sich seitbem zwischen 20 bis 30. — Im Sommer 1805 wiederholte er neben dem Naturrecht dies nämliche Collegium, ex libro per aestatem prodituro. Das Buch aber erschien wieder nicht. — Im Winter 1805 las er zum erstenmal: Geschichte der Philosophie; außerdem Realphilosophie (philosophiam naturae et mentis); endlich, zum ersten Mal und nicht wieder: reine Mathematik (Mathesin puram et quidem Arithmeticen ex libro: Stahl's, Professors in Jena, Anfangsgründe der reinen Arithmetif, 2te Aufl.; Geometriam ex libro: Lorenz 2c.). Dies Collegium kam wirklich zu Stande und Hegel's Rachfolger zu Berlin, Gabler, nahm mit vieler Befriedigung Theil daran. — Im Sommer 1806 las er-wieder Philosophie der Natur und des Geistes, außerdem aber speculative Philosophie, worin er zum ersten Mal die Phänomenologie und die Logik vortrug, welche er auch für den Winter 1806 wieder ankündigte.

Seit dem Sommer 1805 bildeten ein Bremer, Namens Suthmeier, der Oldenburger v. Bommel, der Hollander van Ghert, Gabler und der vielversprechende, leider so bald darauf verstorbene Thüringer Zellmann den Kern der Hegel'schen Zuhörerschaft. Als eine Euriosität mag noch angeführt werden, daß noch im letzten Semester ein Neugrieche, Georg Rhetorides aus Konstantinopel, bei Hegel hörte.

### Kritisches Journal der Philosophie 1802-1803.

Hegel betrachtete sich bamals als mit Schelling im Wesentlichen einverstanden. Dieser scheint in Bezug auf Hegel dieselbe Ansicht gehabt zu haben. Sie vereinigten sich daher zur Herausgabe eines Journals. Schelling nahm jedoch nur geringen Theil baran und gab gleichzeitig seine neue Zeitschrift für speculative Physik heraus, so daß jenes Journal fast allein als Hegel's Werk erscheint. lich unterzeichneten sie bei den einzelnen Aufsätzen ihre Namen nicht und haben dadurch Veranlassung zum Streit über die Authentie derselben gegeben, damals aber wollten sie mit dieser Eigenheit wohl nur die Innigkeit ausdrücken, mit welcher ste dieselbe Sache zu vertreten entschlossen waren. Schelling nannte Hegel (Bb. I, Hft. 1, S. 124) selbst "einen gar kategorischen Menschen, der die vielen Umstände mit der Philosophie nicht leiden kann und nur so geradezu auch ohne das Appetit hat." — Die Meßrelation der Stuttgarter Allgemeinen Zeitung hatte auf Veranlassung der Schrift Hegel's über Fichte und Schelling die Nachricht verbreitet, "daß Schelling sich einen rüstigen Verfechter aus seinem Vaterlande geholt habe und durch denselben dem staunenden Publicum kund thue, daß auch Fichte tief unter seinen Ansichten stehe." Gegen solche Insinuation fand sich denn Hegel doch a. a. D. S. 120 zur Wahrung seiner Selbstständigkeit bemüßigt, zu sagen, daß er mit allen Umschreibungen und Milberungen doch nichts anders ausbrücken könne, als daß

der Autor jener Nachricht ein Lügner sei "wofür ich ihn mit diesen klaren Worten erkläre."

Hegel eröffnete das Journal mit einer Einleitung über bas Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand ber Philosophie insbesondere. — Er bekämpfte darin den Wahn derer, welche verschiedene Philosophieen neben einander fixiren und daß die Philosophie nur Eine ift, vergeffen. Er bekämpfte die Sucht ber Driginalität des Denkens, die Verseichtigung der Speculation durch falsches Popularisiren und rechtfertigte die Philosophie, wenn sie, um als er= scheinende ihre Bestimmtheit zu sichern, die Rullitäten der Unphilosophie, welche die Prätension machen, statt ihrer sich dem Publicum zu infinuiren, in ihr Nichts zurückwirft. Er schloß S. XXIII: "Wenn eine Menge sich gegen die Gefahr des Kampfs und der Manifestation ihres inneren Nichts damit retten wollte, daß sie die andern nur für eine Partei erklärte, so hätte sie diese eben damit für Etwas anerkannt, und sich selbst diejenige Allgemeinheit abgesprochen, für welche das, was wirklich Partei ist, nicht Partei, sondern vielmehr gar nichts sein muß, und damit sich selbst als Partei, d. h. als Nichts für die wahre Philosophie, bekannt."

Bevor wir die einzelnen Auffätze, welche Hegel lieferte, näher durchgehen, müssen wir einen Augenblick dabei verweilen, ihn in seiner Eigenthümlichkeit als Kritiker uns zu vergegenwärtigen. Kritik soll nämlich die an und für sich seiende Idee auf den Ausdruck beziehen, welchen dieselbe in einer bestimmten, vereinzelten Darstellung erhalten hat. Sie wird dadurch genöthigt, ein solches Werk auch mit dem Standpunct zu vergleichen, welchen das Be= wußtsein des Geistes über die Idee überhaupt schon erreicht hat. Jede Kritik, welche nur eines dieser Momente fixirt, ist einseitig. Wird nur die Einzelheit eines Werkes betrachtet, so entsteht das Referat seines Inhaltes, etwa noch mit der Zugabe einiger Glossen über den guten oder schlechten Styl, über diese und jene Unrichtigfeit. — Wird aber ein Werk nur als ein ähnlichen Werken coordinirtes nach dem Moment der Besonderheit genommen, so entsteht das Rangverhältniß. Da nun seder Comparativ wieder in einen Positiv verwandelt werden kann, so ergeht sich die diplomatisirende Ateraturgeschichtlichkeit besonders gern in diesem Classificiren der Autoren. — Wird endlich das einzelne Werk ohne alle Rücksicht auf die vorhandene Zeitbildung sogleich direct auf die Idee als solche bezogen, wird also das Moment der Allgemeinheit fixirt, so wird das Unrecht erfolgen, die geschichtliche Vermittelung, von deren Zu= sammenhang das producirende Subject sich doch nicht absolut los= reißen kann, zu übersehen und von diesem Gipfel aus ein Werk entweder als treuestes Abbild der Idee unbedingt zu erheben oder zu verwerfen. — Die wahre Kritik fordert die Durchdringung aller dieser Momente. Sie muß nicht blos sagen, daß etwas gut oder schlecht sei. Sie muß ein apodiftisches Urtheil entwickeln, daß ein Werk, als ein solches, dies oder jenes Prädicat verdiene. Sie muß eben sowohl den Begriff der an und für sich seienden Idee, als den Begriff der schon zur Vergangenheit gewordenen Gestalt dersel-An dem Begriff der Idee hat sie zugleich das Maaß ben besitzen. für den Fortschritt in die Zukunft. Sie muß also zu einer pro= ductiven Reproduction werden, welche das Werk nicht von Außen her mit Lob oder Tadel belegt, sondern es sich selbst cha= rafterisiren läßt.

Auf solche Charakteristik verstand sich Hegel vortrefflich, wie auch Göthe im Briefwechsel mit Zelter anerkennt. In der Energie, mit welcher er sich nach seinen eigenen Worten "in den Umfreis des Gegners zu stellen" wußte, um ihn durch sich selbst zu wider= legen und ihn nicht da anzugreifen und da Recht zu behalten, wo er überhaupt nicht ist, vermochte er die fremde Ansicht mit der größ= ten Lebendigkeit positiv darzustellen, eine Gabe, die, wie schon einmal bemerkt, für ihn insofern verhängnißvoll geworden, als flüchtige Leser oft übersehen haben, mas bei Hegel nur Exposition des Be= urtheilten und was seine eigene Meinung. Dabei standen ihm viele Gaben zu Gebot, die zwar das sachliche punctum saliens nicht afficiren und mehr secundärer Natur sind, ohne welche jedoch die Kritik, was sie doch beabsichtigt, nicht auf die Zeit wirken wird. Hegel war nämlich sein ganzes Leben hindurch, so viel dies möglich, über die Statistik der Literatur wohl unterrichtet. nicht\_jene sich selbst anbetende Vornehmheit, die es unter ihrer Würde hält, von etwas Anderem, als sich selbst, Notiz zu nehmen. Kenntniß der sogenannten "Umstände und Zustände" wird es in der fritischen Behandlung der literarischen Erscheinungen leicht an Tact

fehlen. Außerdem aber hatte Hegel einen körnigen Wit, der bald als naive Fronie, bald als schneibende Satire, bald als absoluter Humor in mannigfaltigen Wendungen, in einer Unerschöpflichkeit neuer und treffender Bilder, auftrat. Niemals aber verführte ihn seine Ueberlegenheit zu einem Aburtheilen in Pausch und Bogen, zu einem Vernachlässigen des thatsächlichen Beweises seiner Behauptun= gen. Bis in sein spätes Alter hinein beobachtete er die Genauigkeit im Citiren und ließ sich auch die Mühe nicht verdrießen, zur Garantie für den Leser selbst die Seitenzahl anzugeben. Das Stellencitiren an sich macht freilich eine Kritik so wenig zu einer gründ= lichen, daß es sogar die Ungründlichkeit zu verstecken dient, weil es den Anschein gewährt, als ob der Kritiker das Buch gelesen habe. Ueber nichts wird mit Recht so viel Klage geführt, als über aus dem Zusammenhang geriffene Stellen. Etwas ganz Anderes ist es aber, wenn ber Kritiker sich bes Sinnes des Ganzen bemächtigt hat und bann die schlagenden Stellen zu citiren versteht.

Zuerst lieserte Hegel im Journal I, I, S. 91—115 ein kleines Scharmüzel: "Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, dargestellt an den Werken des Herrn Krug. — Diese Recension schilderte das Benehmen des abstracten Verstandes an einem concreten Beispiel. Auch machte sie Krug's Forderung an die Speculation, ihm seine Schreibseder zu deduciren, nach Verdienst lächerlich und befestigte dadurch in Krug, weil er in der That noch mehr schrieb, als er dachte, für Zeitlebens einen unüberwindlichen Groll gegen die sogenannte Identitätsphilosophie.

Im zweiten Stück folgte: "bas Verhältniß des Skepticis=
mus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modisicationen
und Vergleichung des neuesten mit dem alten." Der neueste war
damals der Schulze's, welcher, seit er mit seinem Aenesidemus
solches Aussehen erregt hatte, mit einer dicken, zweibändigen Kritik
der theoretischen Philosophie ausgetreten war. Hegel, der, wie Herbart, dem Sextus Empiritus ein gründliches Studium zugewendet, zeigte die Schulze'sche Elendizseit, die Unparteilichkeit
der Wahrheit in die Indissernz der Parteilosigseit zu versehren,
und, um sich kein Schicksal zu bereiten, auch keine bestimmte Philosophie haben zu wollen. S. 3: "Auf die politische Apragmospne zur
Zeit, wenn Unruhen im Staat ausbrächen, hatte der Athendensiss

Gesetzeber den Tod gesett; die philosophische Apragmosnne, für sich nicht Partei zu ergreifen, sondern zum Voraus entschlossen zu sein, sich dem, was vom Schicksal mit dem Siege und der AUgemeinheit gekrönt würde, zu unterwerfen, ist für sich selbst mit dem Tode der speculativen Vernunft behaftet." Hegel wies überzeugend nach, daß der ächte Skepticismus ein Moment jeder wahren Philosophie ausmacht, weil eine solche eben weder Dogmatismus noch Skepticismus. S. 20: "Dieser Skepticismus, der in seiner reinen expliciten Gestalt im Parmenides auftritt, ist in jedem ächten philosophischen System implicite zu finden, denn er ist die freie Seite einer jeden Philosophie. Wenn in irgend einem Sate, der eine Vernunfterkenntniß ausdrückt, das Reflectirte desselben, die Begriffe, die in ihm enthalten sind, isolirt, und die Art, wie sie ver= bunden sind, betrachtet wird, so muß es sich zeigen, daß diese Be= griffe zugleich aufgehoben, ober auf eine solche Art vereinigt sind, daß sie sich widersprechen, sonst wäre es kein vernünftiger, sondern verständiger Say." S. 50: "Außer dem Skepticismus aber, der Eins ist mit der Philosophie, kann der von ihr losgetrennte Skepticismus ein gedoppelter sein, entweder daß er nicht gegen die Vernunft oder daß er gegen sie gerichtet ist." — Mit umfassender Gelehrsamkeit entwickelte Hegel, daß der antike Skepticismus von dem Hintergedanken des modernen, die sinnliche Objectivität für wahr zu halten, weit entfernt gewesen sei, daß er vielmehr den Zweifel an die Gewißheit der Kategorieen, mit welchen er die dogmatischen Sy= steme bekämpfte, selbst in sich geschlossen habe. Zulett züchtigte He= gel Schulze's barbarische Verachtung großer Naturgaben, die eben= falls aus der schlechten empirischen Psychologie stamme, welche die Seele gleichsam zu einem Sack mache, worin Phantasie, Verstand, Vernunft nur nebeneinander sich befinden sollen. Die Wirkung die= ses Verstandes, wie er mit seinem benebelnden, narkotischen, drücken= den Ton hier durch vier Alphabete hindurchschalle, sei, als ob man durch ein Feld von blühendem Hvoschamus mandelte, dessen betäu= benden Düften keine Anstrengung widerstehen kann, und wo man von keinem belebenden Strahle, auch nur in der Gestalt einer Ah= nung, angeregt wird.

Dieser in das Innerste der Philosophie eingreifenden Abhand= lung folgte S. 75—112 eine leichtere: "Rückert und Weiß, oder bie Philosophie, zu der es keines Denkens und Wissens bedars." Hegel statuirte hier ein Exempel an der Anmaaßung, aus der das Leiden auf dem Gebiet der Zeit stamme, ohne alle Philosophie gleichwohl eine Philosophie haben zu wollen, indem die Menge verdammt sei, sie zu wollen, ohne sie wollen zu können. Hegel ging hier aus seiner sonstigen Gravität zum spielenden Wiß, zur heiteren Fronie fort; wo er mit Terzerolschüssen auskommen konnte, warf er keine Bomben.

Der erste Aufsat bes dritten Heftes: "über bas Berhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt" verschmolz den Schelling'schen Ton mit dem seinigen in einer gewissen Absichtlichkeit, weil Hegel darin für Schelling und sich zugleich sprach, wie auch wohl manche Einschiebsel und Ausläufer von jenem selbst her= Nachdem Schelling aber gegen die Jenenser Literarühren mögen. turzeitung, gegen Eschenmener und gegen geringfügigere Angriffe und Mißverständnisse seine Rechtfertigung bereits selbst geführt hatte, war es natürlicher, daß Hegel als Ritter der Speculation in die Schran-Die Einleitung des Aufsatzes war nur temporär wichtig und nicht ohne Sophisterei. Hegel suchte die Benennung Natur= philosophie dem Ganzen der Philosophie zuzuwenden, von welchem die speculative Physik oder die Theorie der Natur nur ein Theil sei, den man oft damit verwechsele. Desto wichtiger und in= haltsvoller war die Behandlung folgender drei besonderen Puncte:

1) Daß es bisher barauf angekommen, das Ich außer dem Absoluten zu halten. Dieser Ausbruck der Resterionsphilosophie der Subjectivität, vornämlich in ihrer Spize als Fichte'scher Dog-matismus, kann als die concentrirte Zusammenkassung der Noth-wendigkeit gelten, daß das Absolute nicht nur in das Ich, sondern daß auch das Ich in das Absolute geset, d. h. die unendliche Korm nur als ein Moment des Absoluten, nicht als das Absolute selbst bestimmt werden müsse. Das erkennende Subject soll das Ding—an—sich nicht als ein unerkennbares Jenseits sich gegenüber haben, sondern das Absolute als Realität begreifen und, in der Ibentität des Begriss mit ihm, sich von ihm unterscheiden. Der Dogmatismus hatte immer die Korderung gestellt, das Absolute außer sich zu haben; der absolute Ibealismus dagegen erkennt weder im Ich noch in der Natur eine Schranke an.

- 2) "Weil wir, sagte Hegel in seinem und Schelling's Ramen, eine Philosophie, die nicht in ihrem Princip schon Religion ift, auch nicht für Philosophie anerkennen, verwerfen wir eine Erkenntniß des Absoluten, die aus der Philosophie nur als Resultat hervorgeht, die Gott nicht an sich, sondern in einer empirischen Beziehung denkt. Aus dem Grunde eben, weil uns der Geist der Sittlichkeit und ber Philosophie Einer und derselbe ift, verwerfen wir eine Lehre, welcher zufolge das Intellectuelle wie die Natur nur Mittel der Sittlichkeit, und eben darum an sich selbst von dem inneren Wesen der Sittlichkeit entblößt sein müßte." gel erklärte, daß Religion ohne historische Beziehung undenkbar, daß, als Gegensat in der Form der Erscheinung, nur Heidenthum und Christenthum, jenes als eine Erhebung der Endlichkeit zur Unendlichkeit, dies als ein Endlichwerden des Unendlichen, als Mensch= werdung Gottes, möglich, daß aber eine Einheit dieser Doppelform nothwendig sei, beren erste Erscheinung in der Form ber Spe= culation gefeiert werbe, welche bas absolute Evangelium verkünde, insofern das Christenthum zwar der Weg zur Vollendung, aber nicht die Vollendung selbst sei. Hegel bestimmte daher das Heibenthum als Vergötterung ber Natur, während das Christenthum durch die Natur als den unendlichen Leib Gottes bis in das Innerste und den Geist Gottes schaue. Dort walte die Heiterkeit des unmittelbaren Berföhntseins, hier der Schmerz bes Versöhntwerdens; dort herrsche das Symbol, hier die My= stik, deren selbst der Protestantismus sich nicht habe entschlagen kön= Die Aufgabe der Welt sei die Einigung der Tiefe der chrift= lichen Versöhnung mit der Schönheit der Griechischen Welt.
- 3) Die von Reinhold, Bardili, Köppen, E. v. Weiller, Salat u. A. aufgeregte Polemik hatte die Naturphilosophie auch der Unsittlichkeit geziehen, indem sie die speculative Physik zum Naturalismus, das Ich des transscendentalen Idealismus zum Egoismus, zum Solipsismus verkehrte. Hiergegen richtete Hegel den Einwurf, daß enge Geister in trüber Empfindsamkeit mit einem mark- und kraftlosen Reden von Moralität, aus dem alle Idee Gottes entsernt worden, erst die Religion verdrängt hätten und nun auch die Philosophie zu verdrängen suchten. Allein "aus wahrer sittlicher Energie muß eine Philosophie entspringen, die ganz aus

reiner Vernunft und nur in den Ideen ist; jenes Vorschieben der Sittlichkeit ist aber gegen die Vernunft und Speculation gerichtet. Sittlichkeit im Princip ist Befreiung der Seele von dem Fremdund Stoffartigen, Erhebung zum Bestimmtsein durch reine Vernunft ohne andere Beimischung. Dieselbe Reinigung der Seele ist die Vedingung zur Philosophie." Der hochdichterische Schluß der Abhandlung beschreibt die Wanderung der sich läuternden Seele nach Eleusis und erinnert an Hegel's Elegie an Hölderlin.

Das erste Stück vom zweiten Bande des Journals 1802, S. 1 bis 188 gab eine Abhandlung: "Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität in der Bollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie." Hegel bestimmte das Verhältniß derselben im Zusammen= hang mit der großen Form des Weltgeistes, die sich darin erkannt habe, mit dem Princip des Nordens, des Protestantismus, worin Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gesinnungen, in Liebe und Verstand sich darstelle. Die Kantische Philosophie hält nach Hegel an ber Objectivität bes Begriffs fest, sollte es auch zulett nur in der Form des Postulirens geschehen. Die Jacobi'sche dagegen absorbirt das Absolute ganz in die Innerlichkeit des Subjects und verflüchtigt alle Gestaltung des Bewußtseins in die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Die Fichte'sche endlich vereinigt das Streben nach objectiver Begriffsbestimmung mit der Sehnsüch= tigkeit der Individualität. Die kritische Reproduction dieser brei Philosophieen verschmolz überall die Auffassung der charakteristischen Allgemeinheit mit der Frische der unmittelbarsten Anschaulichkeit, welche die Ursprünglichkeit ihrer Form gerade in ihren entscheidendsten Wendungen in sich aufzunehmen und damit die Entzweiung der Reflexion mit sich selbst barzulegen wußte. Bebenken wir den Glanz, in welchem Jacobi damals daftand, so ift auch Hegel's Muth an= zuerkennen, mit welchem er die Schattenseiten desselben aufdeckte und dem principlosen Gerede seiner Geistesverwandten in der Philosophie, auch Herder's, rücksichtslos entgegentrat. Actenmäßig bewies er die Säuerlichkeit und Ungerechtigkeit der Jacobi'schen Beurtheilung Anberer. Unerbittlich verfolgte er das Festhaltenwollen des End= lichen, die Verunreinigung der Erhebung zum Absoluten durch bas beständige Reslectiren auf sich auch im Act des Erhebens. In der

İ

Philosophie wie in der Religion, forderte er mit durchdringendem Ernst, soll das Subject sich aufgeben. S. 123: "Die ganze Sphäre der Endlichkeit, des Selbstetwasseins, der Sinnlichkeit, verssinkt im wahrhaften Denken und Schauen des Ewigen, was hier Eins wird; alle Mücken der Subjectivität verbrennen in diesem verzehrenden Feuer, und selbst das Bewußtsein dieses Hingebens und Vernichtens ist vernichtet; auch unter den religiösen Handlungen, in welchen der Glaube Gefühl und Schauen ist, gibt es mehr oder weniger reine und objective; wie im Gesang das Bewußtsein und die Subjectivität sich mehr in die objective Harmonie verschmilzt, als sie im stillen Gebet sich aushebt."

Hegel wollte die Religion in ihrer Selbstständigkeit als Ge= meinde organisirt wissen, worin nicht die darstellende Virtuosität des Priesters, sondern, als in einem objectiven Kunstwerk, der Geist Gottes selbst in allen Gliedern der Totalität sich regen Hegel hatte in der Vorrede zu seiner Schrift über die Diffe= renz die große Bedeutung anerkannt, welche Schleiermacher's unsterbliche Reden über die Religion für die Zeit hatten. er erblickte in ihnen zugleich die höchste Potenzirung der religiösen, nach Gott nur sich sehnenden, nicht in ihn zum absoluten Genuß sich vertiefenden Subjectivität und den Widerspruch derselben mit dem Wesen der Religion, welche das Subject von der Reslexion auf sich befreiet. Es ist wesentlich, die Hauptstelle seiner Kritik Schleier= macher's S. 135 hier beizubringen, weil der spätere Kampf Hegel's und seiner Schule mit der Schleiermacher'schen Theologie sich dazu wie Noten zum Tert verhält. "In diesen Reden ist die Natur (im Unterschied nämlich von Jacobi's "Glauben an das Sinnliche", wor= über Schleiermacher hinausging) als eine Sammlung von endlichen Wirklichkeiten vertilgt und als Universum anerkannt, dadurch die Sehnsucht aus ihrem über die Wirklichkeit Hinaussliehen nach einem ewigen Jenseits zurückgeholt, die Scheibewand zwischen dem Subject ober dem Erkennen und dem absoluten unerreichbaren Object nieder= geriffen, der Schmerz im Genuß versöhnt, das endlose Streben aber im Schauen befriedigt. Aber indem so das Individuum seine Sub= jectivität von sich wirft und der Dogmatismus der Sehnsucht seinen Gegensatz in Idealismus auflöst, so soll diese Subject-objectivität der Anschauung des Universums doch wieder ein Besonderes

und Subjectives bleiben; die Virtuosität des religiosen lers soll in den tragischen Ernst der Religion ihre Subjection= tät einmischen dürfen und statt dessen Individualität entweder unter dem Leib einer objectiven Darstellung großer Gestalten und ihrer Bewegung unter einander, der Bewegung des Universums aber in ihnen, zu verhüllen, — wie in der triumphirenden Kirche der Natur das Genie in Epopöen und Tragödien erbaute; oder anstatt bem lprischen Ausbruck sein Subjectives badurch zu nehmen, daß er zugleich im Gedächtniß vorhanden und als allgemeine Rede auftrete, soll dieses Subjective in der Darstellung der eigenen Anschauung des Universums, so wie in der Production berselben in Andern, die wesentliche Lebendigkeit und Wahrheit ausmachen, die Kunst ohne Kunstwerf perenniren, und die Freiheit der höchsten Anschauung in der Einzelheit und in dem Für sich etwas Besonderes Haben bestehen. Wenn der Priester nur ein Werfzeug und Diener sein kann, das die Gemeinde und das sich ihr und sich opfert, um das Begrenzende und Objective der religiösen Anschauung zu thun, und dem alle Macht und Kraft von der mündigen Gemeinde nur als einem Repräsentanten zukommen kann, foll fie, sich unmundig ftellend, den Zweck und die Absicht haben, das Innere der Anschauung von ihm als einem Virtuosen des Erbauens und der Begeisterung in sich bewirken zu lassen. Es soll einer subjectiven Eigenheit der Anschauung (Idiot heißt einer, insofern Eigenheit in ihm ist), statt ste zu vertilgen und wenigstens nicht anzuerkennen, so viel nachge= geben werden, daß sie das Princip einer eigenen Gemeinde bilde." So, meint Hegel, komme aber statt einer organischen Con= stitution "ftatt der wahrhaften Virtuosität in Gesetzen und in dem Körper eines Volkes und einer aklgemeinen Kirche ihre Objectivität und Realität zu erhalten", nicht einmal im Sehnen, sondern nur im Suchen des Sehnens heraus.

Die Metaphysik der Subjectivität hatte nach Hegel in jenen drei Philosophieen durch das Absolutsepen der einzelnen Momente der Totalität und das Ausarbeiten eines jeden derselben zum System das Vilden selbst beendigt und damit unmittelbar die äußere Mögslichkeit gesetz, daß S. 186: "Die wahre Philosophie, aus dieser Bilbung erstehend, und die Absolutheit der Endlichkeiten derselben versnichtend, mit ihrem ganzen, der Totalität unterworsenen Reichthum

sich als vollendete Erscheinung zugleich darstellt, denn wie die Vollendung der schönen Kunst durch die Vollendung der mechani= schen Geschicklichkeit, so ist auch die reiche Erscheinung der Philoso= phie durch die Vollständigkeit der Bildung beendigt und diese Vollständigkeit ist durchlaufen." Dies erhabene Bewußtsein über die welthistorische Bedeutung und Vollendung der Philosophie wandte Hegel auch der Religion zu, insofern auch die Philosophie die Unend= lichkeit der Entgegensetzung, die Negation, aber nur als Mo= ment, in sich aufzunehmen habe; eine Restexion, welche von der ganzen Gewalt seiner speculativ = religiösen Begeisterung erfüllt ift: "Der reine Begriff aber, oder die Unendlichkeit als der Abgrund des Nichts, worin alles Sein versinkt, muß den unendlichen Schmerz, der vorher nur in der Bildung geschichtlich und als das Ge= fühl war, worauf die Religion der neuen Zeit beruht, das Gefühl: Gott selbst ist todt, basjenige, was gleichsam nur empirisch ausgesprochen war, mit Pascal's Ausbrücken: la nature est telle, qu'elle marque partout un Dieu perdu et dans l'homme et hors de l'homme, rein als Moment, aber auch nicht als mehr benn Moment, der höchsten Idee bezeichnen, und so dem, was etwa auch entweder moralische Vorschrift einer Aufopferung des empirischen Wesens oder der Begriff formeller Abstraction war, eine philoso= phische Existenz geben, und also der Philosophie die Idee der absoluten Freiheit, und damit das absolute Leiden oder den spe= culativen Charfreitag, der sonst historisch war, und ihn selbst, in der ganzen Wahrheit und Härte seiner Gottlosigkeit wiederher= stellen, aus welcher Härte allein, weil das Heitere, Ungründliche und Einzelnere der dogmatischen Philosophieen, so wie der Natur= religionen verschwinden muß, die höchste Totalität in ihrem ganzen Ernst und aus ihrem tiefsten Grunde, zugleich allumfassend, und in die heiterste Gestalt ihrer Freiheit auferstehen kann — und muß."

In den beiden andern — und letzten — Heften des zweiten Bandes schried Hegel eine große Abhandlung: "über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältniß zu den positiven Rechts=wissenschaften." Hier war es, wo er zuerst sein eigenes System bestimmter hervortreten ließ. Zuerst gab er eine Kritik der empirischen und formalen Behandlungsweise des Naturrechts und kam

dabei vorzüglich auf das Fichte'sche zurück. Nicht nur zeigte er das Ungenügende jener Methoden, sondern entwickelte auch positiv den= jenigen Begriff, worin er ben Dualismus der praktischen Philosophie Kant's und Fichte's aufhob. Er erkannte an diesen Philosophieen das Große an, die Moralität als absolutes Princip durchführen zu wollen, daß dies aber zugleich wegen der Endlichkeit ber Subjectivität unmöglich gewesen und daher neben die Moralität die Le= galität getreten sei. Mit dieser sei nun an die Stelle ber freien Selbstbestimmung der Moralität die äußere Nöthigung des Zwanges zurückgekehrt und der Fichte'sche Staat, weit entfernt, die organische Totalität des Geiftes eines Volkes zu werden, sei zum ärgsten Polizeistaat ausgeartet, in welchem das allbeaufsichtigende Ephorat die Freiheit des Privatlebens vernichte und mithin eben so wenig ein wahrhaft öffentliches Leben möglich mache. Zum ersten Male führte Hegel nun öffentlich den Ausdruck Sittlichkeit für diejenige Form des praktischen Geistes ein, in welcher, als in der objectiven Freiheit eines Volkes, die Legalität mit der Moralität unmittelbar ibentisch gesett sind. In der Rechtslehre Kant's und Fichte's war dem Geset, in der Tugendlehre Kant's, in der Sittenlehre Fichte's, der Autonomie des moralischen Subjects genügt. Die Einheit fehlte. Das Gemeinwesen mit seinen Einrichtungen blieb bem moralischen Subject eine frembe Welt, an der es mit größerer oder geringerer Ginschränfung nur Theil nahm, mit welcher es nicht an und für sich als mit Leib von seinem Leibe und Geist von seinem Geist identisch war. Diese Dualität durch= brach Hegel, vom tiefsten Instinct der modernen Welt erregt, welche unaufhaltsam solchem Ziel entgegenschreitet. Das Verwachsensein bes Hellenischen Bürgers mit seiner Gemeinde, das unmittelbare Interesse an ihrem Schicksal als seinem eigenen, das πολιτεύειν, das antike Selbstbewußtsein von der Heiligkeit der Sitte, das zum individuellen Pathos gewordene Geset, schwebte ihm als ein Ideal vor, bas in den modernen Staaten freilich nur durch die monar= chische Form berselben die Tiefe der Einheit realisiren könne.

Diese Abhandlung mit ihrer ethischen Hoheit wäre eines Gesichgebers würdig! Wenn Hegel später in seinem Grundriß der Philosophie des Nechts und der Staatswissenschaften alle diese Bestisse gesonderter, mit größerem Detail, in einer kunstreicheren Systes

matik darstellte, so muß man doch behaupten, daß die Originalität ihrer Conception in dieser jugendlicheren Gestalt schöner, frischer, ja theilweise wahrer ist.

Dft ist der Hegel'schen Philosophie die Geringschätzung des Moralischen vorgeworfen. Nun hat sich Hegel allerdings nachdrücklich dagegen erklärt, in der Moralität die einzig absolute Form des praktischen Geistes schlechthin zu sehen, allein von der Verach= tung derselben, wie sie in der romantischen Schule und bei einigen ihr angehörenden Philosophen Mode ward, hat er sich beständig fern gehalten. Die Nothwendigkeit der Moralität hat er beständig anerkannt. Der Name Ethik schien ihm für sie, die er als eine Naturbeschreibung der Tugenden bezeichnete, am passendsten. Da die Wissenschaft dem Begriff der subjectiven Seite des praktischen Geistes durch Kant und Fichte schon entsprochen hatte, so mußte sie sich der objectiven zuwenden. Auch bei Herbart sehen wir einige Jahre später, wie er in der praktischen Philosophie nicht mehr bei der Atomistik der Tugend= und Pflichtenlehre stehen bleiben konnte, sondern auf eine erschöpfende Einheit der praktischen Ideen drang. ' faßte die Individualität des Einzelnen als eine natürliche Schranke, von welcher er durch die Erziehung befreit werden musse. Es ist jedoch oft übersehen, daß ihm die Particularität des Individuellen nur in Betreff der Wahrheit des Erkennens und Wollens als ein Negatives galt. Keineswegs war er ein Feind ber Individualität da, wo sie berechtigt ift, wo sie, wie in allem Aesthetischen, nothwendige Bedingung wird. Im Gegentheil erkannte er sie hier auf das Bestimmteste an und vertheidigte sie auf das Lebhafteste, wie wir z. B. so eben noch ihn die großen Naturgaben gegen Schulze's platte Verachtung derselben haben in Schutz nehmen sehen. Daß er mit dem Wort Individualität nicht die Prätension beliebiger Ausnahmen vom ethischen Gesetz, nicht jede Abnormität des Zufalls, nicht jede Caprice schwächlicher Subjecte geheiligt wissen wollte, will ihm das Jemand verdenken? Die Erziehung hielt er stets sehr hoch und faßte sie als das Bezwingen der accidentellen Be= sonderheit des Einzelnen, als Zucht, als Werden der Sittlichkeit. Das Positive berselben bestand ihm darin, daß das Individuum an der Brust der allgemeinen Sittlichkeit getränkt, in ihrer Anschauung zuerst als eines fremden Wesens lebt, sie immer mehr begreift und

so in den allgemeinen Geist übergeht. "Die Sittlichkeit des Einzelnen! /
ist ein Pulsschlag des ganzen Systems und selbst das ganze System."

Ueber die etymologische Berechtigung des Wortes Sittlich= feit, um darin eben sowohl die Systematif der objectiven, einem Bolf zur Gewohnheit gewordenen, Rothwendigkeit, als die Einheit des subjectiven Willens des Einzelnen mit ihr auszudrücken, hatte Hegel das vollkommenste Bewußtsein und äußerte darüber II, Heft 3, S. 1: "Wir bemerken hier auch eine Andeutung der Sprache, die, sonst verworfen, aus dem Vorherigen vollkommen gerechtfertigt wird, daß es nämlich in der Natur der allgemeinen Sittlichkeit ist, ein Allgemeines oder Sitten zu sein; daß also das Griechische Wort, welches Sittlichkeit bezeichnet, und das Deutsche diese ihre Ratur vortrefflich ausbrücken; daß aber die neuesten Systeme der Sittlichkeit, da sie ein Fürsichsein und die Einzelheit zum Princip machen, nicht ermangeln können, an diesen Worten ihre Beziehung auszustellen; und diese innere Andeutung sich so mächtig erweis't, daß jene Systeme, um ihre Sache zu bezeichnen, jene Worte nicht dazu mißbrauchen konnten, sondern das Wort Moralität annahmen, was zwar nach seinem Ursprung gleichfalls dahin deutet, aber, weil es mehr ein erst gemachtes Wort ift, nicht so unmittelbar seiner schlechten Bebeutung widersträubt."

Die Ableitung des sogenannten Naturrechts aus einzelnen untergeordneten Potenzen, welche man zur Geltung des Ganzen, zu
principieller Dignität, hinaufsteigerte, bekämpfte Hegel mit scharfer
Dialektik, namentlich die Confusion der Gesichtspuncte für die
Straftheorie. Er wollte die Strafe als aus der Freiheit stammend, als ihre Achtung und Furcht in sich selbst tragend, ohne Nüßlichkeitsrücssicht, wie ohne Nachegelüst, und selbst als bezwingend
boch in der Freiheit bleibend angesehen wissen. S. 60: "Wenn hingegen die Strafe nur als Iwang vorgestellt wird, so ist sie blos
als eine Bestimmtheit und als etwas schlechthin Endliches, keine
Vernünstigkeit in sich Führendes gesetzt, und fällt ganz unter den
gemeinen Begriff eines bestimmten Dings gegen ein anderes, oder
einer Waare, für die etwas Anderes, nämlich das Verbrechen, zu
erkausen ist. Der Staat hält als richterliche Gewalt einen Markt
mit Vestimmtheiten, die Verbrechen heißen, und die ihm

gegen andere Bestimmtheiten seil sind, und das Gesethuch ist der Preiscourant."

Nicht weniger kehrte sich Hegel schon damals gegen die Anwendung der Kategorie des Vertrages, die nur für relative Verhältnisse passe, auf absolute Sphären. Heft 3. S. 19: "Die Form eines solchen untergeordneten Verhältnisses, wie der Vertrag ist, hat sich in die absolute Majestät der sittlichen Totalität eingedrängt, und es ist z. B. für die Monarchie die absolute Allgemeinheit des Mittelpunctes und das Einssein des Besonderen in ihm, bald nach dem Bevollmächtigungsvertrage als ein Verhältniß eines obersten Staatsbeamten zu dem Abstractum des Staats, bald nach dem Verhaltniß des gemeinen Vertrags überhaupt, als eine Sache zweier bestimmter Parteien, beren jede der andern bedarf, als ein Berhältniß gegenseitiger Leiftung begriffen, und durch solche Verhältnisse, welche ganz im Endlichen find, unmittelbar die Idee und absolute Majestät vernichtet worden; so wie es auch an sich widersprechend ist, wenn für das Bölkerrecht nach dem Verhältniß des bürgerlichen Vertrags, der unmittelbar auf die Einzelheit und Abhängigkeit der Subjecte geht, das Verhältniß absolut selbstständiger und freier Völker, welche sittliche Totalitäten sind, bestimmt werden soll." Diese politische Ansicht Hegel's hier anzuführen, ist auch aus bem Grunde nothwendig, weil seine Gegner, als er einflußreicher werben begann, so gern glauben gemacht hätten, daß erst Napoleon's Casareat, später seine Berufung nach Berlin, diese Ueberzeugung in ihm hervorgerufen hätten.

Im Begriff der Organisation der Verfassung des Staats war Segel damals, wie wir schon wissen, stark platonisirend. Er unterschied eigentlich nur zwei Stände, von denen der eine, der reale, die Sphäre der endlichen Interessen, der andere, der ideale, die Interessen des Staats als solchen, das Produciren der Freiheit an und für sich, zum Inhalt haben sollte. Zwar unterschied Hegel noch einen dritten Stand, der S. 71: "in der Rohheit seiner nicht bildenden Arbeit nur mit der Erde als Element zu thun und dessen Arbeit das Ganze des Bedürsnisses im unmittelsbaren Object ohne Zwischenglieder vor sich hat, also selbst eine ges diegene Totalität und Indisserenz wie ein Element ist." Allein er meinte auch, daß dieser Stand theils dem der Nichtsreien zugerechnet

werden musse, deren Arbeit auf die Einzelheit geht und die Gefahr des Todes nicht in sich schließt, theils aber den Stand der Freien der Masse nach vermehren helfe, indem er seine Leiber und seinen Geist in der Möglichkeit formeller, absoluter Sittlichkeit, der Tapferkeit und eines gewaltsamen Todes erhält. Indem Hegel dem Blaton und Aristoteles darin sich anschloß, daß nur die bestimmte Sonde= rung der Einzelheit und der Allgemeinheit innerhalb der sittlichen Totalität die Sittlichkeit selbst erhalten könne, gestand er, daß das moderne Princip der Gleichheit eine Vermischung beider Stände und damit ein Versinken des Ganzen in die Kleinlichkeit und matte Gleichgültigkeit des Privatlebens erzeugt habe, aus welcher man nicht anders, als durch eine bewußte Anerkennung des Gegensates und des Rechtes beiber Stände, durch die Conftituirung eines selbstbewußten Opfers des für die Sittlichkeit an und für sich Unorganischen herausgehen könne. — An diese Sonderung knüpfte er eine mit prachtvoller Poesie ausgeführte Anschauung der Geschichte als eines Doppelprocesses, in welchem die Tragödie der freien Aufopferung für das Ganze mit der Komödie des nothwendigen Schicksals des Endlichen, unterzugehen, identisch sei; von welcher erhabenen Komödie die andere gemeine unterschieden bleiben müsse, deren Verwicklungen ohne Schicksal und ohne wahrhaften Kampf sind, weil bei ihnen die sittliche Natur im Endlichen selbst befangen ist.

Richt zur Gestaltlosigkeit bes Kosmopolitismus, noch zur Leerheit der Rechte der Menschheit und der gleichen Leerheit eisnes Bölkerstaates und einer Weltrepublik kann die absolute Gestalt der Sittlichkeit sliehen, sondern nur die schönste Gestalt der reinsten und freiesten Individualität vermag sie aus sich heraus zu gebären, indem sie das Endliche sich objectiv gegenüberssellt, dasselbe mit Bewußtsein opfert und dadurch das Schicksal desselben von seiner Freiheit abwehrt. Auf das Entschiedenste sprach Hegel hier zum erstenmal öffentlich S. 87 seinen Begriff des Absoluten als des Geistes, als des absoluten Subjects aus, in welchem alle Gegensähe potentia und actu enthalten sind. Er trennte sich der Sache nach von Schelling, als er S. 88 sagte: "Deswegen, wenn das Absolute das ist, daß es sich selbst anschaut, und zwar als sich selbst, und jene absolute Anschauung und dieses

Selbsterkennen, jene unendliche Erpansion und dieses unendliche Zurücknehmen derselben in sich selbst, schlechthin Eins ist, so ist, wenn beides als Attribute reell sind, der Geist höher als die Natur; denn wenn diese das absolute Selbstanschauen und die Wirklichkeit der unendlich differentiirten Vermittelung und Entsaltung ist, so ist der Geist, der das Anschauen seiner als seiner selbst oder das absolute Erkennen ist, in dem Zurücknehmen des Universums in sich selbst, sowohl die auseinandergeworfene Totalität dieser Vielheit, über welche er übergreift, als auch die absolute Idealität derselben, in der er dies Außereinander vernichtet, und in sich als den unversmittelten Einheitspunct des unendlichen Begriffs restectirt."

## Didaktische Modification des Systems.

Hegel hatte in Jena sein System zuerst in der ganzen Schroffheit seiner ursprünglichen Conception vorgetragen, aber in einigen Jahren hinreichende Erfahrung barüber machen können, daß eine solche Form dem akademischen Vortrag nicht gemäß sei. Er mußte das Be= dürfniß einer mehr populären Darstellung lebhaft empfinden. Rluft zwischen bem tiefen Geist, der in jenem System sich mit fühn= ster Abstraction entfaltete, und zwischen dem Bewußtsein, welches ber Studirende unmittelbar in die Vorlesung mitbrachte, war zu groß. Hegel arbeitete deswegen jetzt die Philosophie der Natur und des Geistes zu faßlicheren Darstellungen um, indem er das dialektische Element nicht mehr so formalistisch für sich heraustreten, sondern mehr mit der Sache verschmelzen ließ. Er verließ die feierliche Ibealität, mit welcher er vordem Schritt vor Schritt die logische Seite der Darstellung begleitet hatte, setzte die Hauptbestimmungen mehr kategorisch fest und strebte bei der Ausführung eine, so zu sagen, genrebilbliche Verdeutlichung an, welche öfter auch zur Kritik der Zeit, nicht blos in wissenschaftlicher, sondern auch in politischer und religiöser Hinsicht auslief. In den Lectionsankündigungen bes Jenenser Katalogs sagte Hegel, daß sein Vortrag ex dictatis statt finden werde. Vielleicht soll dies nur heißen, daß er nicht nach einem gedruckten Compendium, wie damals noch fast durchweg üblich, son= dern nach eigenen Heften lesen werde; denn von Paragraphen und bgl. ist in den noch vorhandenen Manuscripten dieser Periode keine Spur und ste würden auch sonst mit ihrem kernig brouillonhaften Styl sich schlecht genug dazu geeignet haben.

Hegel sah sich genöthigt, in den Einleitungen das Bedürfniß der Philosophie, ihre absolute Berechtigung und ihren Jusammenhang mit dem Leben und den positiven Wissenschaften, ansprechend darzustellen. Er mußte auf diesenigen Uebergänge, welche
dem gewöhnlichen Bewußtsein fremder sind, eine aussührlichere Auseinandersetzung wenden. Obwohl daher die Eintheilung des Ganzen
in die Trias von Idee, Natur und Geist sich unerschütterlich gleich
blieb, so warf er doch setzt aus pädagogischer Rücksicht im Einzelnen
Vieles um. Und auch die Eintheilung selbst behandelte er ohne Pedantismus. Er hielt zwar die Sache sest, aber mit den Jahlen nahm
er es nicht genau. Von solchen Modisicationen ist solgende die
merkwürdigste, als Eintheilung bei einem Vortrag des ganzen
Systems:

- 1) Die Logik ober die Wissenschaft der Idee als solcher;
- 2) die Naturphilosophie oder die Realisation der Idee, die sich zunächst in der Natur ihren Leib erschafft;
  - 3) die sittliche Natur als der reale Geist;
- 4) die Religion als die Resumtion des Ganzen in Eins, als die Rücksehr zur ersten Einfachheit der Idee.

Mit solch größerer Freiheit der allgemeinen Darstellung anberte sich die Terminologie auch im Besonderen ab. Immer zwar behielt dieselbe das Streben nach Genauigkeit und Klarheit, kehrte aber auch die verschiedenen Seiten eines Begriffs nach einander experimentirend heraus; so nannte er z. B. die Logik auch schlechthin Idealismus, auch blos speculative Idee, oder speculative Philosophie u. bgl. m. Auch an Lieblingswendungen fehlte es nicht, wie die über oft vorkommende Durchsichtigkeit des Erkennens als des Aethers des Geistes. Auch Lieblingsbegriffe gab es für ihn, welche er mit eigenthümlicher Energie und mit jenem transscendenten Pathos vortrug, das selbst den Widerstrebenden mächtig an-Namentlich gehört dahin die stets mit Entzücken wiederholte Schilderung der Griechischen Mythologie und des sittlichen Bolksgeistes, dessen Individuen zwar an seinem Werk eine sauere Mühe haben, der sich felbst aber in seinem tiefen Ernst durch die Freiheit seines Thuns ein heiteres Spiel ist. Dann war er uner:

schöpflich in neuen Bildern, in sinnreichen Ausdrücken, in immer schärferen Begriffsbestimmungen.

So sprach er einmal vom Genie, dem erfindenden Geist und zwar zunächst in Betreff der Kunst, dann aber auch im allge= meinen Sinne: "Die Mnemospne oder die absolute Muse, die Kunft, übernimmt die Seite, die Gestalten des Geistes äußerlich an= schaubar, sichtbar und hörbar darzustellen. Diese Muse ist selbst das allgemein aussprechende Bewußtsein des Volkes. Das Kunstwerk der Mythologie pflanzt sich in der lebendigen Tradition fort. die Geschlechter selbst fortwachsen in der Befreiung ihres Bewußt= seins, so wächst es fort und reinigt und reift sich. Dies Kunstwerk ift das allgemeine Gut so wie das Werk Aller. Jede Generation überliefert es verschönert der folgenden oder hat die Befreiung des absoluten Bewußtseins fortgearbeitet. Diejenigen, welche Genies genannt werden, haben sich irgend welche besondere Geschicklichkeit erworben, in welcher sie die allgemeinen Gestalten des Volkes zu ihrem Werk machen, wie Andere Anderes. Was sie produciren, ist nicht ihre Erfindung, sondern die Erfindung des ganzen Volkes, ober das Finden, daß das Volk sein Wesen gefunden hat. Was dem Künftler als diesem angehört, ist seine formale Thätigkeit, seine besondere Geschicklichkeit in dieser Art der Darstellung und zu dieser selbst ist er erzogen worden in der allgemeinen Geschicklichkeit. ift gleichsam der, welcher unter Arbeitern sich befindet, die einen stei= nernen Bogen aufbauen, dessen Gerüft unsichtbar als Idee vorhan= den ift. Jeder setzt einen Stein auf. Der Künstler eben so. trifft ihn zufällig, der lette zu sein; indem er den Stein einsett, trägt der Bogen sich selbst. Er sieht, da er diesen Stein einsetzt, daß das Ganze Ein Bogen ist, spricht es aus und gilt für den Er= finder. Oder wie bei Arbeitern, die nach einer Quelle graben, der, welchen es die lette Erbschicht wegzunehmen trifft, dieselbe Arbeit hat, wie die andern — und ihm springt die Quelle auf. — Es ist bei einer Staatsrevolution dasselbe. Wir können das Volk als vergraben unter der Erbe uns benken, über welcher ein See. Jeder meint nur für sich und die Erhaltung des Ganzen zu arbeiten, in= dem er nach Oben ein Stück Stein sich wegnimmt und es für sich und den allgemeinen unterirdischen Bau verwendet. Es fängt sich die Spannung der Luft, des allgemeinen Elementes, an, zu ändern;

sie macht nach Wasser begierig. Unbehaglich wissen sie nicht, was ihnen sehlt, und um zu helsen, graben sie immer höher, in der Meinung, ihren unterirdischen Zustand zu verbessern. Die Rinde wird durchsichtig. Einer erblickt es, ruft: Wasser! reißt die lette Schicht hinweg und der See stürzt herein und ertränkt sie, indem er sie tränkt. — So ist das Kunstwerk das Werk Aller. Einer ist, der es vollendet an den Tag bringt, indem er das Lette daran arbeitet und er ist der Liebling der Mnemosyne. — Wenn zu unseren Zeiten freilich die lebendige Welt nicht das Kunstwerk in sich bildet, muß der Künstler seine Einbildung in eine vergangene Welt versetzen; er muß sich eine Welt träumen, aber es ist seinem Werk auch der Charakter der Träumerei oder des Nichtlebendigseins, der Verganzgenheit, schlechthin ausgedrückt."

Von Hegel's allgemeinen Bemerkungen in seinen Einleitungen über die Täuschung des Einzelnen, die allgemeine Nothwendigkeit sich entgegenzusehen, seine Beziehung darauf für etwas Jufälliges zu nehmen und in ihr nicht wieder das Thun der Nothwendigkeit selbst zu erblicken; — über die Auslösung der Entgegensehung des schlummernden, instinctiven und des erwachten, kritischen Bewustseins durch die Bewegung der Welt selber, mit deren Objectivität die ächte Phislosophie sich nicht in Widerspruch besinden kann; — über die Selbstständigkeit der Phislosophie, die zu ihrer Begründung so wenig irgend einer anderen Wissenschaft, als irgend eines fremden Werkzeuges besarf u. s. f.; — von solchen pädagogischspropädeutischen Darstelslungen geben die nach Hegel's Tod gedruckten Vorlesungen eine hinslängliche Anschauung und ist es daher überslüssig, von ihnen etwas anzusühren, so werthvoll auch manches Derartige durch die Vollensbetheit seiner Darstellung erscheint.

Nicht umhin aber können wir, eine dieser Einleitungen zu der Borlesung über das gesammte System specieller zu erwähnen, weil sie eine sehr entschiedene Polemik gegen die Ausartungen der Schelling'schen Naturphilosophie enthält, welche damals die philosophische Literatur zu überschwemmen ansingen. Außerdem bringt sie wichtige Aeußerungen über die Terminologie überhaupt, sie nämlich, so viel möglich, ganz in der Muttersprache durchzusühren. Hegel spricht zuerst davon, wie wir uns das Studium der Philosophie theils dadurch erschweren, daß wir Forderungen an dieselbe

machen, die nicht an sie zu machen sind; theils dadurch, daß wir uns durch die Vorstellung von Forderungen abschrecken, welche die Philosophie an uns mache und die zu schwer zu erfüllen seien. In ber Religion solle sich uns allerdings das Wahre darstellen, allein für unsere Bildung sei der Glaube überhaupt vergangen; die Ber= nunft sei erstarkt und ihre Forderung, daß wir nicht glauben, was das Wahre sei, sondern es wissen; daß wir ce nicht nur für die Anschauung haben, sondern es begreifen. Die Wahrheit seiner Individualität, welche ihm genau die Bahn seines Daseins vorzeichnet, erkenne der Einzelne wohl, aber das Bewußtsein des allgemeinen Lebens erwarte er von der Philosophie. Hier scheine die Hoffnung getäuscht zu werden, wenn statt der Lebensfülle Begriffe und, gegen den Reichthum der unmittelbaren Welt gehalten, die ärmsten Ab= stractionen erschienen. Aber der Begriff sei selber der Vermittler zwischen sich und dem Leben, indem er das Leben in sich, den Begriff im Leben finden lehre. Hiervon könne freilich nur die Wissenschaft selbst überzeugen.

"Es gibt zwar ein trübes Mittelding zwischen dem Gefühl und der Wissenschaft, ein speculatives Gefühl oder die Idee, welche sich nicht aus der Phantasie und dem Gefühl befreien kann und doch auch nicht mehr nur Phantasie und Gefühl ist. Ich meine den Mysticismus oder vielmehr die Orientalischen eben so sehr, als die Jakob = Böhmischen Versuche, die Idee darzustellen. Drientalismus ift über die bloße Schönheit oder über die beschränkte Gestaltung erhaben. Es ist das Unendliche, Gestaltlose, welches er in die Phantaste seiner Bilder zu fassen sich bemühet, aber, vom Unendlichen immer über das Bild hinausgetrieben, sein Bild immer wieder aufhebt, und sich in einem neuen versucht, das er eben so wieder verschwinden läßt. Er ist daher nur eine prächtige Rhe= torik, welche immer die Ohnmacht des Mittels, nämlich der Bilder, bekennt, das Wesen darzustellen. — Der neuere Mysticismus ist trübseligerer und schmerzlicherer Art. Er steigt mit gemeinen, sinnlichen Vorstellungen in die Tiefen des Wesens und fämpft, sich desselben zu bemächtigen und es vor sein Bewußtsein zu Aber in der Form gemeiner sinnlicher Vorstellung läßt sich das Wesen nicht fassen. In welcher Vorstellung es auch gefaßt wird, so ift sie ungenügenb. Sie ift nur mit Gewalt

ihm angepaßt und muß eben so gewaltsam zerrissen werden. Es stellt sich nur der Kampf eines Inneren dar, das in sich gährt und sich nicht zu Tage und zur Klarheit fördern kann, seine Unfähigkeit schmerzlich fühlt und in Zuckungen und Krämpfen sich herumwälzt, welche zu keinem Ausschlag kommen können."

"Das klare Element ist das Allgemeine, der Begriff, der eben so tief als ausgebreitet in seiner nichts verhüllenden Offenbarung."

"Für das Firiren der Begriffe ift ein Mittel vorhanden, das eines Theils seinen Zweck erfüllt, aber auch gefährlicher werben kann, als das Uebel der Begrifflosigfeit selbst, nämlich die philosophische Terminologie, die zu diesem Behuf constituirten Wörter aus fremden, aus der Lateinischen und Griechischen Sprache. Ich weiß nicht, was darin liegt, daß z. B. der Ausbruck quantitativer Unterschied, fester scheint, als wenn wir sagen: Größenunterschied. Eigentlich gehört es zur höchsten Bildung des Volkes, in seiner Sprache Alles zu sprech en. Die Begriffe, die wir mit fremben Worten bezeichnen, scheinen uns selbst etwas Frembartiges zu haben, uns nicht eigenthümlich und unmittelbar anzugehören. Die Elemente der Dinge scheinen uns nicht die gegenwärtigen Begriffe zu sein, mit denen wir immer umgehen und zu thun haben, in benen sich der gemeinste Mensch ausdrückt. Sein, Nichtsein, Eines, Vieles, Beschaffenheit, Größe u. s. w. sind solche reine Wesen, mit denen wir im gemeinen Leben immer haushalten. Solche Formen scheinen uns gleichsam nicht würdig genug zu sein, um dies hohe Jenseits, die Idee, das Absolute darin zu fassen, und etwas Fremdartiges geschickter zu sein, weil das Absolute, die übersinnliche Welt selbst, diesem gemeinen täglichen Leben, worin wir jene Begriffe brauchen, fremdartig sei. Allein das, was an sich ift, muß eben nicht diese Frembartigkeit für uns haben und wir muffen ihm nicht durch eine fremdartige Terminologie dies fremdartige Ansehen geben, sondern uns für überzeugt halten, daß der Geist selbst allenthalben lebt und daß er in unserer un= mittelbaren Volkssprache seine Formen ausbrückt. Sie kommen in dem gewöhnlichen Sprechen vermischt und eingehüllt in lauter Concreten vor, z. B. der Baum ist grün. Baum und Grün sind das Herrschende der Vorstellung. Wir restectiren im gemeinen Leben nicht auf das Ist, heben dies reine Sein nicht heraus, machen

Aber dies Sein ist hier vorhanden und ausgesprochen. Es ist freislich nöthig, zur fremden Terminologie unsere Zuslucht zu nehmen, wenn wir in unserer Sprache nicht die bestimmten Bezeichnungen der Begriffe vorsinden. Es ist uns nicht gewöhnlich, der Sprache Gewalt anzuthun und neue Formen aus alten Wörtern zu bilden. Unser Denken ist in unserer Sprache noch nicht recht einsheimisch, beherrscht die Sprache nicht, wie es sein sollte, sondern wir hegen hier blinde Ehrsurcht für das Hergebrachte."

"Diese fremde Terminologie, die theils unnüger, theils verkehrter Weise gebraucht wird, wird aber ein großes Uebel dadurch, daß sie die Begriffe, welche an sich Bewegung sind, zu etwas Festem und Fixirtem macht, wodurch der Geist und das Leben der Sache selbst verschwindet und die Philosophie zu einem leeren Formaslismus herabsinkt, welchen sich anzuschaffen und darin zu schwaßen nichts leichter ist; denen aber, die diese Terminologie nicht verstehen, scheint es sehr schwer und tief zu sein. Gerade dies ist das Versführerische einer solchen Terminologie, daß es in der That sehr leicht ist, sich ihrer zu bemächtigen. Es ist um so leichter, in ihr zu sprechen, weil ich mir alle mögliche Sinnlosigseiten und Triviaslitäten zu sagen erlauben kann, wenn ich mich vor mir selbst nicht schäme, in einer Sprache vor Leuten zu reden, die sie nicht verstehen."

"Sie müssen daher bei dem Studium der Philosophie solche Terminologie nicht für das Wesen nehmen und keine Ehrfurcht davor haben. Es hat vor zehn die zwanzig Jahren auch sehr schwer geschienen, sich in die Kant'sche Terminologie hineinzuarbeiten und die Terminologie von synthetischen Urtheilen a priori, synthetischer Einsheit der Apperception, transscendent und transscendental u. s. w. zu gebrauchen; allein ein solcher Schwall rauscht so schnell vorüber, als er gesommen. Es bemächtigen sich dieser Sprache Mehrere und das Geheimnis kommt an den Tag, daß sich sehr gemeine Gedanken hinter solchem Popanz von Ausdruck verstecken.

Ich bemerke dies hauptsächlich wegen des jezigen Aussehens der Philosophie, namentlich der Naturphilosophie, welcher Unfug mit der Schelling'schen Terminologie getrieben wird. Schelling hat freilich einen guten Sinn und philosophische Gedanken in diesen Kormen ausgedrückt, aber dies dadurch, daß er selbst von dieser

Terminologie sich in der That frei zeigte, denn fast in jeder folgenden Darstellung seiner Philosophie hat er eine neue gebraucht. Allein so wie im Publicum jett von dieser Philosophie gesprochen wird, ist es eigentlich nur die Oberflächlichkeit der Gedanken, welche sich darunter verbirgt. In die Tiefe dieser Philosophie, wie wir ste in so vielen Schriften sehen, kann ich Sie nicht einführen, benn sie hat keine Tiefe und ich sage dies, daß Sie sich nicht imponiren lassen, als ob hinter diesen frausen, centnerschweren Worten nothwendig ein Sinn stecken musse. — Was allein interesstren fann, ift das Staunen anzusehen, worin es die unwissende Menge versett. In der That läßt sich aber dieser jetige Formalismus in einer halben Stunde beibringen. Sagen Sie z. B. statt, es sei etwas lang, es gehe in die Länge und diese Länge sei ber Magnetismus; statt breit, es gehe in die Breite und sei die Elektricität; statt dick, körperlich, es gehe in die dritte Dimension; statt spizig, es sei der Pol der Contraction; statt der Fisch sei lang, er stehe unter dem Schema des Magnetismus u. s. w. u. s. f."

Nachdem Hegel sich hierüber noch weitläufiger ausgelassen, erklärte er, daß die Leerheit dieser Anmaßung ihn dazu zwinge, und fuhr fort:

"Ich sage Ihnen voraus, wie Sie in dem philosophischen Systeme, welches ich vortrage, von diesem Schwall des Formaslismus nichts sinden werden. Wenn ich von dieser Terminologie und ihrem Gebrauch, wie er gegenwärtig grassirt, so spreche, wie ich gesprochen habe, so weiß ich übrigens Schelling's Ideen sehr wohl von dem Gebrauch, den seine Schüler davon machen, zu unterscheiden, und ich ehre Schelling's wahrhaftes Verdienst um die Philosophie eben so sehr, als ich diesen Formalismus verachte; und weil ich Schelling's Philosophie senne, weiß ich, daß ihre wahrhafte Idee, welche sie in unserer Zeit wieder erweckt, unabschängig von diesem Formalismus ist."

In solchen Einleitungen bekämpfte Hegel also zwar nicht Schelling selbst, gegen den er vielmehr seine ursprüngliche Freundschaft unverbrüchlich sest hielt, wohl aber die Verwüstung des Denkens, welche seine Schüler anzurichten begannen. Auch kehrte er sich gegen den Romanticismus, der in der Philosophie damals sich sestzusetzen suchte. Er protestirte auf das Nachdrücklichste gegen die BorNuserwählte eristire, als ob sie ein apartes Genie, eine eigenthümliche Organisation fordere. "Es ist furz zu bemerken, daß die Philosophie als Wissenschaft der Vernunft durch die allgemeine Weise ihres Seins eben ihrer Natur nach für Alle ist. Es gelangen nicht Alle zu ihr, aber hiervon ist nicht die Rede, so wenig alle Menschen dazu gelangen, Fürsten zu sein. Das Emstörende, daß einige Menschen über andern stehen, liegt allein darin, wenn behauptet wird, als ob sie, durch die Natur verschieden, Wesen anderer Art wären."

Mit unbestechlicher Nüchternheit analysirte er den Enthusias mus, ber stets von ben Offenbarungen bes Ewigen und Seiligen Versicherungen macht, allein nicht zur Bestimmtheit ber Erfenntniß gelangt. Er wies die Berufung solch' platter Enthufiasten auf Platon mit diesem selbst zurück, weil Platon das Prophezeien nicht dem Besonnenen, sondern nur dem Schlafenden zuschreibt, wenn die Kraft des Bewußtseins gefesselt ist; oder dem Kranken oder dem Enthusiasten, der aber nicht sich selbst erkennt und dessen in göttli= cher Raserei ausgestoßene Worte erst von den Besonnenen nach der Vernunft ausgelegt werden mussen, was sie bedeuten; wie denn auch die Demiurgen, eingedenk des Auftrags des Vaters, das sterbliche Geschlecht aufs Beste zu machen, damit unsere schlechte Seite in etwas von der Wahrheit berührt würde, die Prophezeiung darin, in die Leber, gelegt haben. — Hegel verglich dies erhipte Wesen, was den Mangel an Sinn durch heftige Versicherungen von tiefer Bedeutung der Worte ersetzen will, mit der Mattigkeit der neueren Dramen, in welchen auch die: "fich ausspreizenden, säbelnden Arme, das rothe Antlit, die in's Blaue hinaufstarrenden Augen, die zuckenden Lippen und fauenden Kinnladen" dem magern Wort erst einen Nachdruck geben sollen.

Da er die Philosophie im Element der freien Allgemeinheit nach logischer Methode, als der inneren Organisation der Vernunst, darstellte; da er von dem philosophirenden Subject forderte, daß es durch Abstraction von aller gegebenen Bestimmtheit sich zur selbstbewußten Leere mache, dem die ganze Fülle des Universums zunächst gegenübersteht; und da er auch die Naturphilosophie logisch behandelte, so hatte er in Iena von Seiten der Romantik bald das

Borurtheil gegen sich, daß er die Poesie der Ratur verkenne. Meil er über Schelling dadurch hinausging, daß er den Geist nicht blos der Natur nur coordinirte, vielmehr ihn als daß absolut Allegemeine setze, so ging er allerdings dazu fort, für die Befreiung des Geistes von der Naturgebundenheit sogar von der Verachtung der Natur zu sprechen. Aber diese ethische Rücksicht ist eine ganz andere, als die wissenschaftliche. Hegel saste: "In der That kann der einzelne Geist, als Energie des Charakters, sest auf sich halten und seine Individualität behaupten, die Natur sei, was sie wolle. Seine negative Haltung gegen die Natur, ob sie schon etwas Anderes sei, als er, verachtet ihre Gewalt, und in dieser Verachtung hält er sie von sich entsernt und sich frei von ihr. Und wirklich ist der Einzelne nur in so weit groß und frei, als groß seine Naturverachtung."

Schon damals das Vorurtheil gegen sich erfahrend, als ob er diese Berachtung nicht praktisch, sondern theoretisch meine, äußerte er, mit einer Anspielung auf eine Stelle in Göthe's Faust: "Die Ratur ist ein Ganzes für die lebendige, und wenn man es so nennen will, poetische Anschauung. Vor ihr geht das Mannigfaltige der Ratur als eine Reihe Lebendiger vorüber und erkennt im Busch, in der Luft und im Wasser die Brüder. Für diese poetische Anschauung der Natur ist sie allerdings ein absolutes Ganzes, ein Lebendiges. Allein diese Lebendigkeit ist in ihrer Gestaltung eine Individualität. Innerlich sind die Lebendigen dasselbe, aber sie haben eine absolute Aeußerlichkeit des Seins gegen einander. Jedes ist für sich selbst und ihre Bewegung gegen einander eine absolut zufällige. In dieser vereinzelten Lebendigkeit tritt jedes mit gleichem Rechte gegen das andere auf, und, indem die Unendlichkeit ihrer Einzelheit ihre Zerftorung ist, so ist diese selbst nicht an sich gerechtfertigt. Ihre Anschauung ist ein empfindsamer Schmerz. Die sittlichen In= dividualitäten treten außer der Natur. Sie ist nur ein Beiwesen, Wo sie mehr ist, wo die sittlichen Wesen ein Werkzeug berfelben. sich gleichsam bestreben, sich selbst niedrig genug in ihrem Genusse zu erhalten, — die Idullenpoesie —, da fallen sie selbst in jene erniedrigende Empfindsamkeit und in eine Beschränktheit des Lebens, beren Dürftigkeit nur formal als Darstellung überhaupt interessiren fann."

Vorsichtig nahm Hegel auf alle Mißverständnisse Rücksicht, welche aus der speculativen Darstellung entspringen müssen, insofern sie der gemeinverständigen, welche sich selbst allerdings die vernünftige nennt, widerspricht. Die Natur z. B. ist in der Totalität bes Geistes das negative Moment, welches sowohl der einfachen Idee als dem fürsichseienden Geist entgegengesetzt ist. Die Natur ist das Anderssein der Idee, welches vom Geist durch seine Freiheit in ihm, dem die Idee in ihrer Idealität als sich selbst denkenden, aufgehoben wird. Diese Regativität ist nun auch von den Gnostikern und von Schelling als ein Herausgehen der Idee aus sich, als ein Abfall ihrer von sich selbst, vorgestellt worden. Nun erinnert Hegel, daß man sich bei diesen Vorstellungen das Richtige vergegenwär= tigen könne, wenn man es überhaupt schon wisse; daß es aber ungeschickt sei, in diesen Formen stets schon die Sache besitzen zu wollen, weil diefelben nur ein Geschehen, eine Gleichgültigkeit ber Beziehung ausdrücken, während ber Begriff die Regation wesentlich nur als Moment, aber als absolut nothwendiges setze.

So suchte Hegel die primitive Schwerfälligkeit seines Systems möglichst zu überwinden, durch Vereinfachung Alles systematischer in sich abzurunden, durch Beispiele, ja durch Beziehungen auf die nächste Gegenwart, faßlicher zu machen. Am geringsten ward die Grund= gestalt der Logif und Metaphysik verändert. In den Einleitungen sieht man jedoch bas größte Bemühen, das Unternehmen überhaupt zu rechtfertigen. Es sei eben sonderbar, meinte er, daß die neuere Philosophie die Logik verachte und daß nichtsdestoweniger dieselbe von ihr allgemein gefordert werde, während freilich diejenigen, welche noch den alten Formen der Logik huldigten, sich eben so wenig befriedigten, mithin beide Theile keine neue Logik nach= geschafft hätten. "Fichte's Wissenschaftslehre so wie Schelling's Transscendentalidealismus sind beides nichts anders, als Versuche, die Logik oder speculative Philosophie rein für sich darzustellen. Fichte ist bekanntlich von dem großen, aber einseitigen Standpunct bes Bewußtseins, vom Ich, vom Subject ausgegangen, und dies hat ihm eine vollständige und freie Ausführung unmöglich gemacht. ling geht zwar eben davon aus, hebt zwar diesen Standpunct in der Folge auf, aber, was die speculative Philosophie selbst betrifft, so scheint bei diesen Versuchen das Bewußtsein nicht vorhanden

gewesen zu sein, daß es um nichts Anderes zu thun war. Schelling in seinen späteren Ansichten der Philosophie stellt die speculative Idee allgemein ohne Entwicklung an ihr selbst auf, und geht sogleich zu der Gestalt über, welche sie als Naturphilosophie hat."

In einer der Einleitungen zu der von ihm sensu strictiori so= genannten speculativen Philosophie wies er zunächst der Philosophie im Allgemeinen die Zeit ihres Erscheinens an, daß sie nämlich in ben Epochen des Ueberganges auftrete, in denen die alte sittliche Form der Bölker von einer neuen völlig überwunden wird, was allerdings bei kleineren Bölkern balder, als unter größeren, besonders den Colossen der neueren Zeit, geschehe. Hier vertieft sich Begel einen Augenblick in die Schilderung des großen Mannes, worin er felbst so groß war, und lenkt bann, was bei ihm stereotyp wurde, über Alexander den Großen durch Aristoteles als dessen Erzieher wieder in die Philosophie zurück. "Diese besonnenen Naturen thun nichts, als das Wort aussprechen und die Völker werden ihnen anhängen. Die großen Geister, die dies zu thun vermögen, muffen, um es thun zu können, von allen Eigenthümlichkeiten der vorher= gehenden Geftalt gereinigt sein. Wenn sie das Werk in seiner Totalität vollbringen wollen, mussen sie es auch in ihrer ganzen Totalität erfaßt haben. Sie ergreifen es vielleicht nur an einem Ende und bringen es vorwärts. Aber weil die Natur das Ganze will, so stößt sie dieselben von der Spipe, an die sie sich stellten, und stellt andere Menschen hin; und sind auch diese einseitig, eine Folge einzelner, bis das ganze Werk vollbracht ift. Soll es aber die That Eines Menschen gewesen sein, so muß er das Ganze erkannt und damit von aller Beschränktheit sich gereinigt haben. Die Schrecken der objectiven Welt, so wie alle Fesseln der sittlichen Wirklichkeit, hiermit auch alle fremben Stüten, in dieser Welt zu stehen, so wie alles Vertrauen auf ein festes Band in berselben, muffen von ihm gefallen d. h. er muß in der Schule der Philosophie ge= Von dieser aus kann er die noch schlummernde Gestalt einer neuen sittlichen Welt zum Erwachen emporheben und mit den alten Formen des Weltgeistes fühn in Kampf treten, wie Jakob mit Gott gerungen hat; sicher, daß die Formen, welche er zerstören kann, eine veraltete Gestalt und die neue eine neue göttliche Offenbarung

ist. Er kann das ganze vorhandene Menschenwesen als einen Stoff ansehen, den er sich aneignet, und aus dem sich seine große Instividualität-ihren Körper bildet; einen Stoff, der, selbst lebendig, die trägeren oder lebendigeren Organe dieser großen Gestalt bildet. So ist, um das größte Beispiel des Menschen anzusühren, der seine Instividualität in das Schicksal hineingeslochten und ihr eine neue Freisheit gegeben hat, so ist Alexander der Macedonier aus der Schule des Aristoteles zur Eroberung der Welt übergegangen."

"Ich werde in dem Collegium über Logif und Metaphysik, das ich Ihnen diesen Winter vorzutragen andiete, auf diesen Charafter des Philosophirens eine propädeutische Rücksicht nehmen und von dem Endlichen anfangen, um von ihm aus, nämlich insosern es vorher vernichtet wird, zum Unendlichen zu gehen. Der Vortrag der Philosophie hat ehemals die Form der Logif und Metaphysik gehabt. Ich solge dieser Form in meinem Vortrag, nicht sowohl, weil sie eine lange Autorität für sich hat, als in Rücksicht der Tauglichkeit."

"Die Philosophie hat nämlich als die Wissenschaft der Wahr= heit das unendliche Erkennen oder das Erkennen des Absoluten zum Gegenstande. Diesem Erkennen aber oder der Speculation steht das endliche Erkennen oder die Reflexion gegenüber; nicht als ob beide einander absolut entgegengesetzt wären; das endliche Erkennen abstrahirt nur von der absoluten Identität desjenigen, was in der vernünftigen Erkenntniß auf einander bezogen ober einander gleich= gesett ift — und durch diese Abstraction allein wird es ein endliches Erkennen. In bem vernünftigen Erkennen ober ber Philosophie sind nun wohl auch die Formen des endlichen Erkennens gesetzt, aber zugleich ift ihre Endlichkeit badurch, daß sie auf einander bezogen sind, vernichtet. — Der Gegenstand einer wahren Logik wird also der sein: die Formen der Endlichkeit aufzustellen, und zwar nicht empirisch zusammengerafft, sondern, wie sie aus der Vernunft her= vortreten, aber, durch den Verstand der Vernunft beraubt, nur in ihrer Endlichkeit erscheinen. — Sodann muffen die Bestrebungen des Verstandes dargestellt werden, wie er die Vernunft in Pro= duction einer Identität nachahmt, aber nur eine formelle Iden= tität hervorbringen kann. Um jedoch den Verstand als nachahmend su extennen, muffen wir zugleich das Urbild, das er copirt, den

Ausdruck der Vernunft selbst, immer vorhalten. — Endlich mussen wir die verständigen Formen selbst durch die Vernunft ausheben, zeigen, welche Bedeutung und welchen Gehalt diese endlichen Formen des Erkennens für die Vernunft haben. Die Erkenntnis der Verznunft, insofern sie der Logik angehört, wird also nur ein negatives Erkennen derselben sein."

"Ich glaube, daß von dieser speculativen Seite allein die Logik als Einleitung in die Philosophie dienen kann, insosern sie die endelichen Formen als solche fürirt, indem sie die Resterion vollständig erkennt und aus dem Wege räumt, daß sie der Speculation keine Hindernisse in den Weg legt und zugleich das Bild des Absoluten gleichsam in einem Wiederschein vorhält, damit vertraut macht. Rach diesem allgemeinen Begriff der Logik werde ich in solgender Ordnung, deren Nothwendigkeit sich in der Wissenschaft selbst ergeben wird, versahren:

I. Die allgemeinen Formen ober Gesetze oder Kategorieen der Endlichkeit, sowohl in objectiver als subjectiver Rücksicht, oder abstrahirt davon: ob diese Formen subjectiv oder objectiv sind, nach ihrer Endlichkeit, als Resler des Absoluten, darstellen.

II. Die subjectiven Formen der Endlichkeit oder das endliche Denken, den Verstand, eben so und in seinem Stufengange durch Begriffe, Urtheile und Schlüsse betrachten. In Rücksicht der letzteren ist zu bemerken, daß, wenn in ihnen die vernümstige Form sich klarer ausdrückt, und sie daher auch gewöhnlich als das vernünstige Denken der Vernunst zugeschrieben werden, wir sie hier nur als sormelles Schließen, als dem Verstand angehörig nehmen.

III. Zulest muß das Aufheben dieses endlichen Erkennens durch die Vernunft aufgezeigt werden. Hier ist der Ort, die spezulative Bedeutung der Schlüsse, überhaupt die Fundamente eines wissenschaftlichen Erkennens, anzugeben. — Dieser reinen Logik pflegt gewöhnlich eine angewandte angehängt zu werden, allein theils ist dassenige, was hier abgehandelt zu werden pflegt, zu allgemein und trivial, als daß es einige Ausmerksamkeit verdiente; theils wird dassenige, was davon eigentlich wissenschaftlich ist, im dritten Theil, dem vernünftigen Erkennen, vorkommen."

"Von diesem britten Theil der Logik, nämlich der negativen ober vernichtenden Seite der Bernunft, wird der Uebergang zur

gentlichen Philosophie oder zur Metaphysik, gemacht werden. Wir haben hier vor allen Dingen uns das Princip aller Philosophie vollständig zu construiren. Aus der wahren Erkenntnis desselben wird die Ueberzeugung hervorgehen, daß es zu allen Zeiten nur Eine und eben dieselbe Philosophie gegeben hat. Ich verspreche hiermit also nicht nur nichts Neues, sondern gehe mit meinen philosophischen Bestrebungen darauf, eigentlich das älteste Alte wiedersherzustellen und es von dem Misverstande zu besreien, worein es die neueren Zeiten der Unphilosophie begraben haben. Es ist nicht lange Zeit, daß in Deutschland wieder auch nur der Begriff Philosophie erfunden worden ist, aber seine Ersindung ist auch nur für unsere Zeiten neu."

Im Vortrag der Metaphysik bemühete sich Hegel vorzüglich, ben Uebergang zur Realphilosophie immer deutlicher zu entwickeln. that dies damals in völlig speculativ theologischer Haltung. im Sommer 1806 beim Vortrag der Realphilosophie nannte er die einfache Idee die Nacht des göttlichen Mysteriums, aus dessen ungetrübter Dichtheit die Natur und der bewußte Geist zum Bestehen für sich freigelassen würden. Hegel würde mit seiner dama= ligen noch halb theosophischen Fassung der absoluten Idee alle die= jenigen viel mehr befriedigen, welche gegenwärtig nicht wissen, wie fie bei ihm den Begriff der absoluten Idee mit dem Begriff des absoluten Geistes und die Endlichkeit des menschlichen Selbstbewußtseins mit der Absolutheit des Geistes vereinigen sollen. Er nannte auch die immanente Dialektik des Absoluten den Lebenslauf Gottes. Die Hauptsache war, daß er die Todtheit des Begriffs Gottes als eines firen Punctes mit eben so firen Eigenschaften gänzlich auflöste. "Das Anschauen Gottes als seiner selbst ist das ewige Erschaffen des Universums, in welchem jeder Punct für sich als relative Totalität seinen eigenthümlichen Lebens= lauf hat. Dies Auseinandergehen des Realen, dies Gesetzwerben des Mannigfaltigen ift die Güte Gottes. Allein das Einzelne hebt sich auch als Einzelnes auf und zeigt damit seine Auge-Dieser Act ift das Erkennen bes Anschauens, ber absolute Wendepunct, die Gerechtigkeit Gottes, welche als absolute Macht an dem Realen die negative Seite hervorkehrt und es damit aus seinem Fürsichsein in die Einheit mit allem Andern verkehrt. Insofern Gott als das ewig sich gleiche Selbstbewußte sein nicht unmittelbar in diesen Doppelproceß des Universums als eines zugleich ruhenden und werdenden versenkt ist, insofern also sein Wiedererschaffen des Erschaffenen absolut den Charakter der Idealität behält, ist er die ewige Weisheit und Seligkeit. Jede relative Totalität, auch die geringste, ist in ihrem Lebenslauf selig. Diesem seligen Insichsein thut allerdings die Relativität Abbruch; aber das Gericht, in welches das Einzelne geführt wird, kann eben, weil das Einzelne beschränkt ist, nicht abstract richten. Gott, als Richter der Welt, muß, weil er die absolut allgemeine Totalität ist, das Herz brechen. Er kann sie nicht richten, er fann sich ihrer nur erbarmen." — Auch liebte es Hegel noch jest, wie schon oben bei der ersten Exposition der Metaphysik angegeben worden, das Erschaffen des Universums als Aussprechen des absoluten Wortes und das Zurückgehen des Universums in sich als Vernehmen desselben darzustellen, so daß Natur und Ge= schichte zu dem als Anderssein selbst verschwindenden Medium zwischen dem Sprechen und Vernehmen wurden.

Mehr Umänderungen, als die Logif und Metaphysik, ersuhr die Raturphilosophie. Die Eintheilung in Sonnen = und Erdsippkem wurde verlassen und das Ganze in drei Theile zerlegt, von denen der erste die Mechanik, der zweite die Gestaltung und der Chemismus, der dritte die Organik genannt wurde. Das Näshere über diese Eintheilung hat Michelet in seiner Besorgung des zweiten Theils der Hegelischen Encyklopädie, Vorrede S. XX st. angegeben. Auch ist der größte Theil der dort gemachten Jusäte dem von 1804 bis 1805 geschriebenen Heft entlehnt. Die ebens daselbst S. XVIII mitgetheilte Nachricht, daß Hegel in Jena nur einmal Naturphilosophie gelesen, ist ein Irrthum.

Allein noch größere Veränderungen, namentlich in der Darsstellung, machte Hegel mit der Philosophie des Geistes. Wie wir gesehen haben, trug er sie in Jena ursprünglich fast nur in der Besichränktheit der Rechts und Staatsphilosophie vor, an welchen Kern die übrigen Momente sich nur als Erweiterung des Anfangs und Endes anschlossen und erst in der Phänomenologie sich mehr auszudehnen ansingen. So sinden wir z. B. daß Hegel jest in der Einleitung dem freien Willen die Phantasie; dem Werkzeuse

bie Erinnerung; der List das Zeichen parallelisirt, also insosern dem Praktischen beiläusig das Psychologische zuzugesellen beginnt. War früher die Tapferkeit seine Göttin, so jett die List. "Ehre der List, ruft er aus, denn sie ist die Weiblichkeit des Willens, die Ironie der brutalen Macht. Wo dieser nicht mit Gewalt von vorn anzukommen, da greift die List mit ihrem Witz sie von den Seiten an. Die List ist nicht niedrige Pfissseit. Sie vereint sich mit der höchsten Offenheit. Das große Betragen besteht eben darin, durch eigene Offenheit Andere zu zwingen, sich darzulegen, wie sie an sich sind; ohne alles Künsteln einer Intrigue werden sie durch solche Offenheit überlistet."

Das Platonische Element, welches in der ersten Conception der Hegel'schen Ethik so stark accentuirt war, trat jest mehr zurück. Die allgemeine Eintheilung blieb noch ziemlich dieselbe. Im Besonderen herrschte jedoch viel unorganische Anhäufung des Materials, das unter eine allgemeine Kategorie oft nur erst ungefähr untergebracht Zuerst wurde von dem Ich als theoretischem und praktischem überhaupt gehandelt und wieder mit der Familie geschlossen. — Zweitens wurde der wirkliche Geist als der Proces des Anerken= nens, und unter bieser Kategorie Eigenthum, Vertrag, das Gewalthabende Gesetz im Testamentiren, in der Besteurung und Rechtspflege entwickelt. — Drittens wurde unter dem Titel Constitution zunächst der Begriff des Staates überhaupt als eines vom Willen unter einer bestimmten Naturbedingtheit constituirten Individuums und sodann das System der Stände als des sich selbst gliedern= ben Geistes durchgenommen. Die Stände wurden hier nur in zwei geschieden, in die Gattung der niederen, welche mit der Verein= zelung des Lebens, mit der Noth desselben, und in die Gattung der öffentlichen, welche mit der Schöpfung des Allgemeinen als All= gemeinen zu thun haben. — Hegel fing also jest von Unten, nicht, wie früher, von Oben an. Jeden dieser Stände charakterisirte er nach seinen Gesinnungen und unterschied den ersteren in sich selbst: a) als den halbunterirdischen Bauernstand; b) als Gewerb= und c) als Handelsstand. In dem Stande der Deffentlichkeit aber unterschied er: a) den mechanischen Geschäftsmann, ober den Beamten, der wesentlich Polizei ist; b) den politischen Geschäftsmann ober Regierungsbeamten und c) den Soldatenstand.

einer Nationalbewaffnung und von einem mit der allgemeinen Bildung durch Vermittelung des Schulunterrichts sich befreundenden
Bauernstande hatte Hegel noch immer keine Ahnung. Die Moral
mit ihren Tugenden vertheilte er durch das Ganze hindurch. Den
Schluß machte er nicht mehr nur mit der Erhebung der Sittlichkeit
zur Religion durch Bereitung und Ueberwindung eines Schicksals,
sondern er setzte Kunst, Religion und Wissenschaft als die besonderen Stusen der absoluten Selbstbefreiung des Geistes.

Für den Begriff ber Entstehung des Staates treffen wir bereits auf die so oft wiederholte Polemik Hegel's gegen die Theorie, welche derselben einen Vertrag zu Grunde legt. Ironisch bemerkte er, daß die Vertheidiger dieser Theorie die Minderheit sich immer gehorsamst der Mehrheit unterwerfen lassen und zu vergessen scheinen, wie der Einzelne doch auch das positive Recht habe, davonzu= laufen. Nie seien Staaten auf diesem Wege gestiftet, sondern nur durch die erhabene Gewalt großer Menschen. "Nicht durch physische Stärke, benn Viele sind stärker, als Einer, aber ber große Mensch hat etwas in seinen Zügen, das die Anderen ihren Herrn nennen mögen. Sie gehorchen ihm wider Willen. Ihr unmittelbarer Willen ift sein Willen, aber ihr bewußter ift anders. Der große Mensch hat jenen auf seiner Seite und sie müffen, ob fie schon nicht wollen. Das ist das Voraus des großen Menschen, den absoluten Willen zu wissen, auszusprechen. Seine Gewalt ist haher nothwendig und gerecht, insofern sie den Staat als dies wirkliche Individuum constituirt und erhält." — Bon diesem Standpunct aus sucht Hegel die Politif Macchiavell's begreiflich zu machen, weil gegen die Rohheit, mit welcher in seinem Vater= lande jeder Anführer, Edelmann, jede Stadt sich als souverain behauptete, nur die tyrannische Herrschaft und der Schrecken des Todes das unmittelbare Gelten des Einzelnen habe vertilgen und den Staat stiften können. Mit tiefer Bitterkeit setze Hegel dieser Rechtferti= gung die Bemerkung hinzu: "Die Deutschen haben solche Lehren am meisten verabscheut und Macchiavellism drückt ihnen bas Böseste aus, weil sie eben an derselben Krankheit darniederliegen und daran gestorben sind. Gleichgültigkeit der Unterthanen gegen ihre Fürsten und dieser dagegen, Fürsten zu sein, d. h. als Fürsten fi

n, macht jene Tyrannei überflüssig — denn der Eigensinn en ist dadurch kraftlos geworden."

werterhin spricht Hegel von den verschiedenen Staatsformen, schilbert das schöne Leben der Hellenischen Demofratie, zeigt aber ihren Mangel darin, daß der Einzelne auf die Besonderheit nur einfach Verzicht gethan habe, ohne sie als solche, als dieses Selbst, als das Wesen zu wissen. "Die höhere Entzweiung ist also, daß jeder vollkommen in sich zurückgeht, sein Selbst als solches als das Wesen weiß, zu dem Eigensinn kommt, vom daseienden Allgemeinen abgetrennt, doch absolut zu sein, in seinem Wissen sein Absolutes un mittelbar zu besitzen. Er läßt als Einzelner bas Allgemeine frei, hat vollkommene Selbstständigkeit, gibt seine Wirklichkeit als äußerlich daseiende auf und gilt sich nur in seinem Wissen. Das freie Allgemeine ift der Punct der Individua-Als frei vom Wissen, als nicht durch es constituirte, als Extrem der Regierung ist sie eine unmittelbare, eine natürliche: es ist der erbliche Monarch. Hier ist der feste, unmittelbare Knoten des Ganzen. Das Ganze aber ift die Mitte Aller, der freie Geist, der sich, frei von den vollkommen befestigten Extremen, selbst trägt, unabhängig vom Wissen der Einzelnen, wie von der Beschaffenheit des Regenten. Das geistige Band ist die öffent= liche Meinung als das wahre legislative Corps, als die unmittelbare Erklärung des allgemeinen Willens, der in der Execution aller Befehle lebt. Es wird jest anders regiert und gelebt in Staaten, deren Constitution formell noch dieselbe ist und diese an= bert sich nach und nach. — Diese erbliche Monarchie ist das hö= here Princip der neueren Zeit, das die Alten nicht kannten. Nach demselben sind die Vielen der Volksmenge gegenüber dem Einen Individuum, dem Monarchen; jene sind die flüssige Bewegung, dies allein ift das unmittelbare, natürliche, d. h. hieher hat sich die Natur geflüchtet. Es ist der lette Rest derselben als posi= tiver; alle anderen Familien sind zu verlassende. Jedes andere In= dividuum gilt nur als entäußert, gebildet, als das, wozu es sich gemacht hat, dies allein ist dazu geboren, unmittelbarer Wille, absoluter Entschluß zu sein: Wir befehlen. Das Gemeinwesen aber als Ganzes ist weder an die Vielen als Einzelne noch an den

Einen gebunden, sondern der in sich beschlossene, sie und sich tragende unzerstörbare Körper."

In der Darstellung des Begriffs der Kunst, Religion und Wissenschaft machte Hegel ben Fortschritt, daß er die Kunst von bem Zusammenhang mit der Mythologie befreiete, ohne doch an der Naturreligion die Nothwendigkeit zu verkennen, durch die Kunst sich und ihre Form zu vollenden. Den Fortgang von ihrem Begriff zu dem der Religion machte er deßhalb schon damals so, daß er unter dieser nur die offenbarte als die absolute verstand, welche die Tiefe bes Wesens, daß Gott das seiner selbst gewisse Selbst Aller ist, herauskehrt. Die Kunft erzeugt die Welt als geistige für die Anschauung. "Sie ist der Indische Bakchos, welcher nicht der flare, sich wissende, sondern der begeisterte Beist ift, der in Empfindung und Bild sich einhüllende, worunter das Furchtbare verborgen ift." In der absoluten Religion als der Wahr= heit der Kunft ist das Nichtentsprechen von Inhalt und Form aufgehoben, und hat der Geist die wahre Vorstellung von sich, sich als das absolute Selbst, als die allgemeine Wirklichkeit zu wiffen. Jeder erhebt sich in ihr zu dieser Anschauung: "seine Natur, sein Stand, versinkt wie ein Traumbild, wie eine am Saum bes Horizontes als Duftwölfchen erscheinende Insel. Er ist in seinem sich als Geist Wissen dem Fürsten gleich, und gilt vor Gott so viel, als jeder andere. Er ist die Entäußerung seiner ganzen Sphäre, seiner ganzen daseienden Welt, nicht jene Entäußerung, welche nur Form, Bilbung bes Daseins ift."

Das Berhältniß ber absoluten Religion zum Staate setzte Hegel nun barin, daß sie als Gemeinde durch die Andacht des Glaubens, die sich in sich, in ihren Vorstellungen befriedigt, eine Seite der Abstraction von der Gegenwart, der Staat aber nur in dem gegenwärtigen Dasein Wirklichkeit hat. Nicht die Innerlichkeit, nicht die Versöhnung als eine nur vorgestellte, sondern die als That, als offenbare Vestimmtheit eristirende Realität gilt ihm. Er muß daher die Kirche, insofern sie der ummittelbaren Wirklichseit bedürftig ist, unter seine Herrschaft stellen. Staat und Kirche sind nur dann versöhnt, wenn die Religion im Staat die ihrem Begriff des Geistes gemäße Wirklichkeit, und der Staat in der Vorsstellung des Glaubens vom Geist den wahrhaften, über alle Unsichers

heit und Unstätheit des Einzelnen als absolute Garantie, als absolute Rechtsertigung des Weltschicksals übergreisenden Begriff seines Daseins sindet. Dhne diese Versöhnung sind beide unvollstommen. "Der Staat, der sich der Kirche unterwirft, ist entweder dem Fanatismus, der die Gegenwart einem vorgestellten Jenseits opfert, preisgegeben und verloren, — oder es wäre das Pfaffensegiment eingeführt, welches nicht die Entäußerung des Thuns und Daseins an und für sich, sondern des Willens als eines solchen im Dasein als einem solchen und zwar nicht gegen das allgemeine Anerkanntsein, sondern gegen einen einzelnen Willen als solchen."

Die Religion ist nun zwar der denkende Geist, der aber nicht sich selbst denkt und daher noch in der Ungleichheit mit sich steht. Diese auszuheben ist die That der Wissenschaft. Die Philosophie stellt die Un mittelbarkeit, die Einheit des Einzelnen und Allgemeinen, die an sich im Ich eristirt, durch die Vermittelung des Begriffs wieder her. —

## Hegel's Wastebook 1803-1806.

Mit Schelling war Hegel zu Jena drittehalb Jahr, vom Ansfang des Jahres 1801 bis zum Sommer 1803, zusammen. Während des letzteren trat Schelling in Baierische Dienste und ging zusnächst nach Würzburg. Das kritische Journal für Philosophie hörte schon zu Ansang dieses Jahres auf. Vielleicht war es die relative Vereinsamung in speculativer Hinsicht, in welche sich Hegel durch Schelling's Abgang versetzt sah, die ihn dazu trieb, Resterionen aller Art, Excerpte aus philosophischen und naturwissenschaftlichen Büchern, Auszeichnungen selbstgemachter physikalischer Experimente, in einen kleinen Folianten, den er sich zu diesem Ende hielt, bunt durcheinzander zu wersen.

Die Experimente betrafen vorzüglich die Göthe'sche Farbenlehre. Schlecht genug hat Hegel einmal sich selbst abgemalt, wie er, am Boden liegend, das Farbenspiel des Lichts an seinem Fenster beobachtete.

Die Auszüge aus philosophischen Schriften betreffen vornämlich Eschenmaner, Köppen, Wagner, besonders aber Kanßler; die aus naturwissenschaftlichen gehen auf alle Gebiete der Natur. Sie widmen dem Größten, wie dem Kleinsten, den Planestenbahnen, dem Feldspath, dem Galvanismus, der Spphilis, dem Torf u. s. s. die größte Ausmerksamkeit und sind eben sowohl aus Deutschen, als Französischen und Englischen Büchern entnommen. Bei diesen Auszügen verhielt sich Hegel ganz passiv, dei denen spezulativen Inhalts machte er zuweilen beistimmende oder bestreitende Glossen. Eine Menge Bemerkungen betrasen die Methode der Phislosophie und die allgemeine Gährung der Zeit.

Nimmt man diese mit der ungleichsten Handschrift, aber mit der ganzen Macht genialer Ursprünglichkeit in momentanem Drang hingeschleuberten fritischen Xenien für sich heraus, so überrascht ihre Schönheit. Zwischen den Felsquadern gelehrter Excerpte und Büchertitel sprießen sie als sinnige Blumen empor. Fragmente ift ein kleines Ganze und in seiner Zufälligkeit von größter Bestimmtheit des Ausdrucks. Nicht nur dem Inhalt, auch den Wendungen nach sind viele derselben, obwohl zu höherer Vollfommenheit verklärt, in die Vorrede zur Phanomenologie über= gegangen. Hegel befreiete sich in ihnen immer mehr von der ein= \1 seitigen Mystik, in welche die Schelling'sche Philosophie auszuarten anfing. Die lockere Willfür, die Halbpoesie, mit der man sich über eigene Unwissenheit täuschte, die an Unverschämtheit grenzende Raivetät, womit Nachäffer der Schelling'schen Genialität ein abso= lutes Erkennen des Absoluten versicherten, während sie verstand= losen Galimathias auftischten, fand an ihm einen unbestechlichen Besonders erneuete sich seine Polemik gegen die Form= losigkeit Jakob Böhme's. Den Inhalt dieses Theosophen wußte er zu schätzen, allein das Verharren bei seiner Manier, das Nachahmen derselben, schalt er unbedingt Barbarei. Als in ihm die Entgegensetzung gegen seine aus der Schule der Aufklärung empfangene Bildung entstand, durchlebte er selbst eine mystische Phase und marterte sich mit solchen Versuchen, wie dem Dreieck der Dreiecke, Run setzte er der dunklen Prachtsprache der Mystik die Klar= heit der Erkenntniß und die Verständlichkeit des Ausdrucks entgegen. Das fortwährende Studium der Alten ließ ihn nicht in romantische Liederlichkeit und Wüstheit verfallen. Er ftudirte außer den Philosophen auch unausgesetzt den Homer und die Tragifer und die Fragmente enthalten viel feinhörige Bemerkungen über Prosodie und Metrik.

Ein Hauptmoment dieser sprachkecken, geistdurchwürzten Para= dorieen ist der Gedanke, daß der Philosophie jetzt zugemuthet wird, den Verlust der Religion zu ersetzen. Die Speculation soll nicht sowohl die gründliche Entwickelung der Idee im Element - des begreifenden Denkens, als vielmehr den erbaulichen Genuß einer halbsinnlichen, poetischen Anschauung des Absoluten gewähren. Sehr merkwürdig erscheint hierin eine Art phänomenologischer Faustiade, deren Schilderung nicht selten eine gewisse gigantische Sonderbarkeit hat. Es ist nicht eine Betrachtung des Göthe'schen Faust oder sonst eines bestimmten Dichterwerks, sondern eine Prometheische Con= fession, welche an die Gestalt Faust's, "der die Grenzen der Mensch= heit zu enge fand und mit wilder Kraft dagegen anstieß, sie über die Wirklichkeit hinüber zu rücken", nur als an den allgemeinen Typus der Deutschen für den verzweifelten Kampf des Einzelnen mit der einmal bestehenden Nothwendigkeit anknüpfte. Qual das Herz durchschneibet, diese Welt nicht fassen zu können, in der wir einmal da sind, ungefragt, ob wir Theil an ihr haben wollten; was von Täuschung ersonnen wird, uns des Daseins grauen= hafte Widersprüche zu verbergen; was von Dhnmacht eines Glaubens existirt, dessen Gott nicht mehr Wunder vollbringt für den Elenden, der ihm ruft; was von Selbstanklage über den Mißbrauch unserer Freiheit mit verzehrender Reue uns durchzuckt; was von Wunsch uns durchdringt, der Verflechtung mit der Geschichte abseits in eine schicksallose Idylle zu entfliehen — dies Alles ist von Hegel mit großer, aber seltsamer Energie ausgesprochen, bis er zu= lett in dem Gedanken Resignation findet, daß die Täuschung ein nothwendiges Moment der Erscheinung sei und daß wir die Quelle des Glücks nur in uns selbst finden können. — Eine solche Confession war ihm nicht möglich, ohne selbst von diesen Em= pfindungen auf das Tiefste durchschüttert zu sein.

Endlich sehen wir in diesen Fragmenten auch den patriotischen Kampf Hegel's in nicht wenigen Aeußerungen durchblicken. Deutschland war politisch zu Grunde gegangen. Ueber diese politische Kullität ergrimmte Hegel mit ungeheurer Gewalt, welche bald sich in warme Theilnahme ergoß, bald mit piquanter Fronie, zumeist aber mit wehmüthig sarkastischem Ton sich ausdrückte. Alle Regunsen ber Zeit vibrirten in ihm nach; auf Alles war er ausmerksam

und selbst die kleinste Sittenveränderung entging ihm in ihrer Bedeutung für das Ganze nicht. Nie ist von Hegel die Wirklichkeit
des Vernünftigen als eine schaale Jufriedenheit mit allem Vestehensden, wie es eben ist, genommen worden, sondern das Seinsollen der
Vernunft gegen das Nichtseinsollen der Unvernunft in dem Eristirenden hat er eben so start hervorgehoben, und war in dieser Poles
mit des erhabensten Jornes fähig.

## Die phänomenologische Krisis des Systems bis 1807.

Aus dem Lectionsfataloge Jena's haben wir oben gesehen, daß Hegel mehre Jahre hindurch das Erscheinen eines Lehrbuchs bei Cotta ankündigte. Es erschien jedoch nicht. Zum Theil mochten äußere Hemmungen daran Schuld sein, allein es ist nicht weniger wahrscheinlich, daß die stete Umbildung, worin Hegel mit dem Detail seiner Philosophie begriffen war, ihm auch eine innere Zöge= rung bereitete. So war ce denn für ihn unstreitig auch ein großer Fortschritt, als er von 1805 — 1806 zum ersten Mal Geschichte ber Philosophie las. Seine große Vertrautheit mit berselben hatte er in den Abhandlungen für das Kritische Journal wohl schon hinlänglich dargethan; jest aber ward er sich der Einheit der Phi= losophie in allen Philosophieen auf das Bestimmteste im Continuum Eines großen Zusammenhanges bewußt; jett arbeitete er die Welt= geschichte zum ersten Mal vom Standpunct des absoluten Wissens durch; jetzt sah er sich selbst zum ersten Mal in seinem geschicht= lichen Verhältniß zu den ihm vorangegangenen Präcedenzen. Deffentlich sprach er sich über Schelling aus, erkannte bessen gro-Bes Verdienst mit Wärme an, tabelte aber die nur quantitative Unterscheidung der Entgegensetzung des Absoluten in sich als der bloßen Gleichgültigkeit, worin Alles nur ein Ueberwiegen des einen ober anderen Factors, kein wahrhafter Unterschied sei; tadelte den Mangel an Dialektik, welche bei Platon, mit dem Schelling außerdem manches Aehnliche habe, überall dem Inhalt vergesellschaftet sei u. s. w. Diese Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie hat Hegel in seinen späteren Vorträgen, wie sie auch gedruckt sind, nicht wesentlich verändert, nur reicher ausgeführt. Jenes Urtheil über Schelling ward bei ihm stereothp. Es kommt ihm zu Gute, basselbe bei Schelling's Lebzeiten schon zu Anfang dieses Jahrhunsberts offen und öffentlich herausgesagt zu haben. Am Schluß der Vorlesung sprach er damals jene seit einiger Zeit so berühmt geswordenen und so oft als Motto gebrauchten Worte: "Es ist eine neue Epoche in der Welt entsprungen. Es scheint, daß es dem Weltgeiste jest gelungen ist, alles fremde, gegenständliche Wesen sich abzuthun und endlich sich als absoluten Geist zu erfassen, und, was ihm gegenständlich wird, aus sich zu erzeugen und es, mit Ruhe dagegen, in seiner Gewalt zu behalten. Der Kamps des endlichen Selbstbewußtseins mit dem absoluten Selbstbewußtsein, das jenem außer ihm erschien, hört auf u. s. w."

Allein noch eine andere That war nothwendig, ihn seiner gan= zen Selbstständigkeit inne werden zu lassen. Diese That war die Phanomenologie des Geistes. Die ganze neuere Philosophie war aus dem Begriff des Selbstbewußtseins entsprungen. Mit ahnungsvoller Zuversicht hatte Schelling dem subjectiven Idealismus den objectiven hinzugefügt, allein die Einheit des Subjects und Objects war bei ihm nur Voraussetzung. Hegel hob den Begriff des Selbstbewußtseins nicht blos in dem des Absoluten oder der Vernunft überhaupt, sondern in dem Begriff des Geistes als ein bloßes Moment auf. Aber nicht weniger that er dies mit dem Begriff der Substantialität, der unter verschiedenen Formen als die Schranke des Selbstbewußtseins immer wiedergekehrt war. Er entwickelte daher, zunächst in seinen Einleitungen zur Logik und Metaphysik, den Begriff der Erfahrung, welche das Be= wußtsein von sich selbst macht. Hieraus entsprang seit 1804 die Anlage zur Phänomenologie, in die er jedoch die gediegensten Resultate seiner damaligen Studien überhaupt ablagerte. Er zog in diese ideale Geschichte des Bewußtseins zuletzt allen Inhalt des em= pirisch geschichtlichen Bewußtseins hinein. Fichte, in der Wissen= schaftslehre, hatte sich nur an die Bestimmungen des theoretischen, praktischen und teleologisch = ästhetischen Moments des Bewußtseins gehalten. Schelling ging in den Epothen deffelben, wie er sie im System des transscendentalen Idealismus auseinandersetzte, schon auf den concreten Inhalt, auf den Begriff der Natur, Geschichte und Runft ein.

Diese Richtung erschöpfte Hegel. Er stellte das Bewußtsein

1) bar, wie es sich für sich bestimmt; 2) wie sich diese Bestimmtheit zu bem an sich seienden Wesen des Bewußtseins verhält und 3) die Nothwendigkeit, so lange eine jede ihrer Gestalten durch die Consequenz ihrer Entwickelung immer wieder aufzuheben, bis es diejenige erreicht hat, in welcher es als unendliche Reflexion in sich, als Fürsichsein, mit der Unendlichkeit des Inhalts als seinem ansichseienden - Wesen schlechthin zusammenfällt, folglich keinen Fortschritt über sich hinaus mehr machen kann. Mithin ist die Entwickelung des Bewußtseins Selbstentwickelung. Zwischen seinem anfänglichen Fürsichsein und zwischen dem diesem Anfang schon immanenten, mit dem Reichthum des natürlichen und geistigen Universums erfüllten Ende eristirt von vorn herein ein identisches Verhältniß. Dies zwingt das Bewußtsein, jede seiner Gestalten, sofern dieselbe noch eine einseitige, zu verlassen. Jede hat, so lange sie von dem Bewußtsein als sein Wesen hervorgebracht wird, relativ absoluten Werth. Die absolut=absolute Form ist aber erst mit der Absolutheit des Inhalts erreicht, wenn die Bewegung, ohne Möglichkeit eines Fortganges, nur erinnernder Rückgang in die Reihe der durchlaufenen Gestalten ober freie Darstellung des Absoluten in seiner Einheit mit dem Selbstbewußtsein zu sein vermag. Das Erkennen dieses Processes schaut daher beständig nicht nur das auf einer bestimmten Stufe seiner Selbsterzeugung fixirte Selbstbewußtsein, die besondere Gestalt des Wissens, sondern auch den darin gesetzten Mangel, welcher das Bewußtsein nöthigt, diese besondere Gestalt in sich zu einer gewesenen herabzusetzen und den Versuch einer anderen zu machen. Hierdurch entsteht ein doppelter Schein. Erstens scheint dem Bewußtsein die Bestimmtheit, innerhalb deren es gerade verweilt, worin es epocheweis sein Wesen findet, die schlechts hin wahre zu sein. Zweitens aber, indem durch die allseitige Entfaltung bieses Standpunctes eben bessen Beschränftheit offenbar wirb, in dem Untergang derselben jedoch zugleich der Hervorgang einer neuen Gestalt mitenthalten ist, welche das Bewußtsein abermals mit dem Vertrauen seiner Versöhnung begrüßt, so wird hiermit die verschwindende Gestalt des Bewußtseins als eine zwar nicht absolut, wohl aber relativ unwahre gesett. Sie schien die schlechthin wahre zu sein, bewährte sich aber nicht als solche. Jedoch ist nicht mur der Schein nothwendig, sondern es existirt auch eine frede

Grenze des Progresses, welche nicht wieder zur Bedeutung einer überschreitbaren Schranke herabgesett werden und welche Gestalt des Selbstbewußtseins folglich nicht wieder in eine andere höhere als ihre Wahrheit übergehen kann. Diese Gestalt ist die des absoluten Wissens, weil in ihr die Erscheinung des Geistes seinem Wesen gleich wird und nach rudwärts das Durchwandern der mannig= faltigen Gestalten, welche dieser lette Standpunct sich empirisch als Bedingung seiner Eristenz vorausschickt, gerechtfertigt ist. Denn in jenem Stufengang machte der Geist allerdings in jedem Moment die Erfahrung seines wirklichen Wesens. Jedes ist an sich Totalität und das Hinausgehen über das Einzelne hat nicht blos einen nega= tiven, vielmehr eben so sehr positiven Charafter. Daher nannte He= gel diese Wissenschaft Phanomenologie des Geistes. Der Name Phänomenologie war in der Deutschen Philosophie schon einheimisch. Kant in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft hatte so die Lehre vom Schein genannt, der bei der Auffaffung der materiellen Bewegung durch die Sinne vorkommt. Lambert hatte schon früher in seinem Neuen Organon die Lehre vom Schein im Erkennen und Wollen überhaupt so genannt. Den ersten Theil des Systems der Wissenschaft sollte die Phänomenologie des Geistes nach Hegel insofern machen, als sie das Bewußtsein über seine eigene Ratur aufflärt und seine Fortbildung bis zu der Stufe schildert, auf welcher es sich als das absolut begreifende begreift, d. h. auf welcher ihm der Unterschied zwischen sich als fürsichseiendem und dem ihm als sein Wesen gegenständlichen Inhalt zur freien, sich in sich selbst bestimmenden Einheit geworden ift.

Die Hauptpuncte der Abhandlung waren daher der Begriff 1) des Bewußtseins, 2) des Geistes und 3) des absoluten Wissens als des Selbstbewußtseins des absoluten Geistes. Eine Wissenschaft des Bewußtseins besaß man schon seit Fichte, aber der Begriff des Geistes, in welchem Subjectivität wie Substantialität nur als Momente gesetzt sind, so wie der Begriff der Absolutheit des Wissens als das Sichwissen des absoluten Geistes war der neue, unendliche Fortschritt, den Hegel machte. In der aussührlichen Darstellung, welche er gab, sind freilich eine Menge accidenteller Ausläufer, welche mehr eine zeitgeschichtliche Geltung haben, wie denn Hegel selbst die Phänomenologie im Alter seine Entdedungsreisen nannte.

Innerhalb des vollständigen Systems der Philosophie, wie es aus sich anfängt und sich in sich abschließt, muß natürlich ber Begriff des Bewußtseins als ein Moment des Ganzen vorkommen. Hier ist die weitere Beziehung, welche Hegel damals machte, das Bewußtsein als das sich in der Ratur, in der Sittlichkeit, Bildung, Moralität und Religion erkennende darzustellen, nicht nothwendig, ' weil diefer Inhalt hier nicht mehr als Gegenstand bes Bewußtseins, sondern in reiner, immanent dialektischer Form erscheint. · nerhalb des totalen Systems können daher nur die Bestimmungen des Bewußtseins als solchen gesetzt werden: Bewußtsein, Selbstbewußtsein und Vernunft als selbstbewußte, als Vernünftigkeit. If die Aufgabe gestellt, ein gegebenes Bewußtsein zu dem Standpunct heraufzubilden, von dem aus es in die Philosophie, welche nur als System wahrhaft Philosophie ist, eintreten kann, so hat die Wissenschaft von der Erfahrung des Bewußtseins oder die Phänomenologie des Geistes dies propädeutische Geschäft zu übernehmen. Schelling hat zu diesem Zweck die Geschichte ber Philosophie em-Sie enthält aber das Schwierige, daß in ihr schon alle Probleme des Erfennens, nicht blos die subjective Seite der Erkenntniß vorkommen. Hegel durchging in seiner damaligen Phanomenologie die ganze Breite des concreten Inhalts des Bewußtseins und vermischte darin die Kritik der Tagesphilosophie mit einer Philosophie der Weltgeschichte. Wir nehmen ganz bestimmte Beziehungen auf Kant, Fichte und Schelling wahr und sehen auch die Wendepuncte der Geschichte in immer neuen Formationen erscheinen. Der Stoicismus und Skepticismus z. B. gehören welthistorisch dem Uebergang des Geistes vom Griechenthum zum Römerthum an. Dieser Uebergang tritt nach einer anderen Seite hin wieder auf bei dem Untergang der Welt der schönen Sittlichkeit in die des Rechtszustandes. Und abermals bei dem Uebergang von der Kunstreligion zur offenbaren Religion. — In dem unglücklichen Bewußtsein, worin Hegel ben Skepticismus übergehen läßt, wird schon die romantische Sehnsüchtigkeit und Gebrochenheit geschildert, welche in der Entfremdung des Geistes abermals als Glaube, weiterhin als Schönfeligkeit und zuletzt als Uebergang von der offenbaren Religion zum absoluten Wissen wiederkehrt.

Diese weitläusige Behandlung der Phanomenologie unterscheidet

sich also von der kurzen in der Hegel'schen Encyklopädie durch die i Einflechtung alles Wißbaren, was gleichsam die Probe bestehen muß, als Gegenstand des Bewußtseins aushalten zu können. Allein es folgt daraus nicht, was man behauptet hat, daß Hegel späterhin die Phanomenologie ganz aufgegeben und daß sein System einen doppelten Anfang habe, den phänomenologischen von 1807 und den logischen von 1812. Die Doppelheit des Anfangs liegt in dem Unterschied des Anfangs, welchen das philosophirende Subject macht, das an die Speculation erst herangeht und, wie Hegel scherzhaft sagt, erst auf den Kopf gestellt werden muß, und desjenigen Anfangs, welchen die Idee an und für sich als Selbstentwicklung macht und in welchem der objective Begriff des Anfan= ges überhaupt, d. h. die Identität von Sein und Nichtsein, enthalten sein muß. Die Drientirung des Subjects über sich, die Erfasfung seiner Einzelheit in ihrer Allgemeinheit, das Begreifen der Vernunft als der universellen Identität des Selbstes und des ihm gegenständlichen Universums muß eben so als ein nothwendiges und organisches Glied des Systems selbst vorhanden sein und wird aus bemselben zur Bildung des Subjects nur herausgenommen. dies nicht der Fall, so würde ein Theil der Philosophie außerhalb der Philosophie existiren. Das gewöhnliche Einleitungsunwesen würde sich zeigen, das von allen Seiten her sich unorganisch diese und jene Begriffe zusammenholt. Das pädagogische Moment drückte Hegel in der Vorrede zur Phänomenologie auch so aus, daß der Welt= geist — unter welchem Namen er aber nicht Gott, sondern bie Menschheit in ihrer Totalität verstand — als das Individuum zu betrachten sei, welches sich schrittweis durch die Bermittelung seiner Geschichte zum absoluten Wissen erhebe.

Die Phänomenologie ist die absolute Grenzscheide nicht nur zweier Philosophieen, sondern zugleich zweier verschiedener Weltanschauungen überhaupt, ein Bewußtsein, das Hegel selbst so energisch, vorzüglich bei feierlichen Veranlassungen, bei Schlußreden zu seinen Vorträgen, bei Antrittsreden seiner Professuren und in Vorreden aussprach. Der Geist der Menschheit hielt in diesem Werk einen Augenblick an, sich Rechenschaft abzulegen, was er denn die das hin für seinen Begriff geworden. Er musterte seine ganze Verganschließt durch und stellte sich in Hegel seinen philosophischen Dante

hin, der das Bewußtsein aus dem Infernum der Natürlichkeit durch das Purgatorium der menschlich sittlichen That zum Paradiese der religiösen Versöhnung und wissenschaftlichen Freiheit hinaufführte. Hegel überwand darin die Langeweile der Geschichte. Der Progreß derselben in's Unendliche hin hat, trop seiner Widersprüche, Schmerzen, Thränen und Märthrer, nur noch die Bedeutung einer heiteren Fortgestaltung, weil die Menschheit sich des Princips der Geschichte bewußt geworden ist und damit den Begriff des Processes, in welchem sie steht, gewonnen hat. Was Hegel von concretem Material in seine Geschichte hineinzog, ist deshalb auch nicht so ganz zufällig, als es scheinen könnte. Die von ihm gezeichneten Gestalten: bes unglücklichen Bewußtseins, der Lust und der Nothwendigkeit; des Gesetzes des Herzens und des Wahnsinns des Eigendünkels; der Freiheit und ihres Schreckens; der Tugend und des Weltlaufes, u. s. f. sind auch schon allmälig zu wichtigen Kategorieen, zu ethischen Mächten geworden. Die große Darstellungsgabe Hegel's hat diese Antinomieen mit einer Prägnanz ausgedrückt, wodurch sie sich in die Literatur einbürgern mußten.

Denn die Darstellung der Phänomenologie ist ein ächtes Kunstwerk. Was ihre Vorrebe vom Begriff der Methode sagte, daß ste den Inhalt sich selbst müsse bewegen, ihn in seiner Selbstgestaltung sich müsse zeigen lassen, das hat das Werk selbst in der realen Dialektik ber Gestalten des Bewußtseins geleistet. Mit der schärfsten Bestimmung des Ausbrucks ift zugleich eine hohe Poesie verbunden, welche in originellen Bildern auch das Schwerste bis zu gleichsam mikroskopischer Deutlichkeit verkörpert. So plastisch, so schön, so ausgerundet, so ohne alle fremdartige Beimischung, ohne alle ephemere Rücksicht, hat Hegel selbst nichts wieder gearbeitet. In dieser ästhetischen Vollendung lag es, daß die concretgeschichtlichen Erscheinungen, welche Hegel seinen allgemeinen Darstellungen sichtlich unterbreitete, doch nur als die classischen Symbole des Begriffs der Sache und als eine intensive Steigerung der Farbe der Diction erschienen. 3. B. in der Beschreibung des unglücklichen Bewußtseins ist der Gegensatz der wandelbaren Erscheinung und des unwandelbaren Wesens gegeben; die Entzweiung des Selbstbewußtseins in das Extrem der Beziehung auf sich nach seiner irbischen Bedürftigkeit und in das Extrem der Beziehung auf das Mai wandelbare. Durch das Berzichtthun auf Eigenthum, Che und Selbstentschluß sucht das Selbstbewußtsein seine Wandelbarkeit zu vertilgen und sich mit dem Ewigen in Berührung zu bringen u. s. w. Alle diese Bestimmungen haben bei Hegel unstreitig die Hierarchie des christlichen Mittelalters zum Hintergrunde, allein zugleich ist dies besondere Substrat so weggearbeitet und die allgemeine Wesenheit der Sache so herausgehoben, daß man dadurch das innere Getriebe jeder Hierarchie als der Religion der Furcht für das absolute Unsglück des Geistes begriffen hat.

So hat Hegel für die unvergleichliche Schilderung des an Mann und Weib vertheilten menschlichen und göttlichen Gesetzes unstreitig Sophokles und insbesondere dessen Antigone vorgesschwebt, allein zugleich ist die Darstellung des Wesens der Männslichkeit und Weiblichkeit überhaupt darin auf das Herrlichste gelungen.

Manche ber Gestalten scheint nur eine Paradoxie zu sein. Die Individualität, welche nicht blos theoretisch oder praktisch sich als vernünftig verwirklicht, sondern sich an und für sich reell ist, tritt zuerst als das geistige Thierreich oder der Betrug und die Sache selbst auf. Nun hat es, nach den gebrauchten Stichworten, ganz das Ansehen, als ob Hegel hier nur der Schalk wäre, die Wichtigthuerei der Deutschen Gelehrten zu persissiren. Sieht man aber näher zu, so entdeckt man eine Gestalt des Bewußtseins, die überall vorkommen muß, wo die Individualität sich und Andere damit betrügt, daß es ihr nicht um ihr Productien oder Kritistren als Genuß ihrer Individualität, sondern lediglich um die Sache selbst zu thun sei. Es leuchtet ein, wie die Bedingtheit der Production und Kritis durch die individuelle Beschränktheit zu dem Betruge sühren muß, das individuelle Interesse hinter der Firma der Sache selbst zu verbergen.

Eine der außerordentlichsten Schilderungen Hegel's, voll von neuen Auschauungen, war der Begriff der Ausslösung der Bildung und ihres Reiches der Wirklichkeit. Die Bildung charakteristrte er als das Geltendmachen des Wissens als Wissen, als Urtheilen, dessen Werth weder von der Geburt, noch von dem Reichthum, noch von der Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft abhängt, wie Geburt oder Reichthum oder beide Mächte sie ihm vermitteln. Die Bildung interessitt vielmehr durch sich selbst. Im Kampf

jener verschiedenen Mächte, in ihrer Drohung gegeneinander, in der Schmeichelei der Unterworfenen, im Preise der allgemeinen Staats= macht als der selbstlosen Mitte Aller einerseits, als des einzigen Selbstes, bessen Name ohne seines Gleichen, anderseits, entwickelt sich die Sprache als das Dasein des Geistes. Er wird zu dem zerreißenden Urtheilen, welchem alle jene Momente, die als Wesen und wirkliche Glieder des Ganzen gelten sollen, sich auflösen und welches eben so dies sich auflösende Spiel mit sich selbst ift. Dies Urtheilen und Sprechen ist daher auf dieser Stufe das Wahre und Unbezwingbare, Alles Ueberwältigende, das Element, um welches in dieser realen Welt es allein wahrhaft zu thun ist. Jeder Theil derselben kommt darin dazu, daß sein Geist ausgesprochen, oder daß mit Geist von ihm gesprochen und von ihm gesagt wird, was er ist. Das ehrliche Bewußtsein nimmt jedes Moment als eine bleibende Wesenheit. Es ist die ungebildete Gedankenlosigkeit, nicht zu wissen, daß es ebenso das Verkehrte thut. Das zerrissene Bewußtsein dagegen ist das Bewußtsein der Verkehrung, und zwar der abso= luten Verkehrung. Der Begriff ist das Herrschende in ihm, der die Gedanken zusammenbringt, welche der Ehrlichkeit weit ausein= anderliegen und dessen Sprache daher geistreich ist. "Der Inhalt der Rede des Geistes von und über sich selbst ift also die Verkeh= rung aller Begriffe und Realitäten, der allgemeine Betrug seiner selbst und der Andern, und die Schamlosigkeit, diesen Betrug zu sagen, ist eben darum die größte Wahrheit." — Bei dieser Schil= derung hat nun Hegel unstreitig wiederum eine bestimmte Gestalt des geschichtlichen Geistes, nämlich des französischen vor der Revolution, im Auge gehabt. Göthe's 1804 aus der Handschrift veranstaltete Uebersetung von Diderot's Dialog: Rameau's Neffe, mußte ihm für dies Capitel noch gerade zur rechten Zeit die letzten Bausteine liefern. Die Charakteristik z. B. der espècen, d. h. der Erbärmlichkeiten, die in ihrer Art gut sind, würde ohnedem wohl unterblieben sein. Allein auch hier würde man fehlgreifen, wollte man die Bedeutung dieses Gemäldes nur auf jene Zeitepoche ein= schränken oder gar sich durch Gervinus bestimmen lassen, der im letten Bande seiner Deutschen Literaturgeschichte Göthe lebhaft tadelt, Rameau's Neffen übersetzt zu haben, weil man dergleichen aus den Acten der Tribunale und Irrenhäuser besser kennen lerne. Iene geistreiche Sprache des zerrissenen, Alles verkehrenden Bewußtseins als Mittelpunct des Interesses tritt immer und über all wieder ein, wo die Bildung als die Entfremdung des Geistes von allem Gegebenen ihn zur absoluten Eitelkeit, weiterhin auch zum Anserkennen derselben und aus diesem noch weiter zum Begriss der wahrshaften Realität führt. Aus der alten Welt und der Ausschung ihrer Bildung dürsen wir und z. B. nur des Lucian und der Briefe des jüngeren Plinius erinnern, um auch dort den Beweis für die Eristenz dieser Geistreichigkeit zu haben, die ihre Verkehrtheit selbst besser kennt und bestimmter ausspricht, als das ihr gegenüberstehende ehrliche Bewußtsein es zu thun vermag.

Manchen Begriffen gab Hegel allerdings eine andere Wendung, manchen Ausbrücken einen anderen Sinn, als unmittelbar barin vermuthet wird. Die schöne Seele z. B., welche in den letten Decennien des vorigen Jahrhunderts eine so große Rolle spielte und in den Bekenntnissen einer solchen, die Göthe seinem Wilhelm Meister einflocht, die Vollendung ihrer literarischen Gestalt erreichte, ward von Hegel als bose dargestellt, weil sie, die Bestimmtheit des Handelns als eine Besleckung mit der Weltlichkeit von sich abhal= tend, ihre Thatlosigseit als Reinheit und Schönheit verehrt d. h. eitel ist und sich erlaubt, die Handelnden, welche in die Vereinzelung der Verhältnisse und in die Verschuldung ihrer Veränderung sich ein= lassen, von der Gemeinschaft mit sich auszuschließen und als unrein zu tadeln. Zulett aber muß sie eben diese ihre Flucht aus der Wirklichkeit, ihre Angst vor dem Handeln, als That und Schuld erkennen und sich in ihrer Härte, von den Handelnden sich abzusondern und dieselbe als bose zu verurtheilen, selbst als bose bekennen.

Noch muß der Uebergang erwähnt werden, welchen Hegel vom Begriff der Religion zu dem des absoluten Wissenst und von diesem zu dem seiner Realisirung in der systematischen Wissenschaft machte. Hegel unterschied hier die Naturreligion, die Kunstreligion und die offenbare Religion. In dieser ist es nämlich offenbar, daß das absolute Wesen seinem Begriff nach Selbstbewußtsein ist. Es wird daher auch von Seiten seiner Erscheinung empirisch als ein einzelner Mensch angeschaut, dessen sinnliches Dasein aber erst durch den Tod zu einem gewesenen ausgehoben sein muß, besvor es nach seiner allgemeinen Bedeutung in der Erinnerung

verstanden werden kann. Denn als dieses bestimmte Individuum erscheinend scheint das absolute Wesen sich nur erst erniedrigt zu haben und erst im Geist auferstehend, wird von ihm erkannt, daß auch hier, so zu sagen, der Meister sich in der Beschränkung zeigt. Allein durch diese Vermittelung mischt sich nun in das Denken des absoluten Wesens die Sinnlichkeit der Borstellung, daß die Erscheinung desselben als unmittelbare Gegenwart der Vergangenheit und Entsernung angehört. Die Unangemessenheit dieser Vorstellung zum Begriff des Ablosuten als eines Dauerlosen wird nun zwar durch die entgegengesetzte wieder zurückgenommen, allein der Glaube der Gemeinde geht doch immer nur von einer Vorstellung zur andern über; die Einheit der Vorstellungen bleibt eine insere, vorausgesetzte.

Dem Inhalt nach d. h. das Absolute und in ihm sich selbst als Geist zu missen, ist das Selbstbewußtsein jest vollendet. Es weiß die Wahrheit. Allein die Form dieses Wissens ist noch unvollkommen und um die Aufhebung dieser Unvollkommenheit ist es allein noch zu thun. Das Wissen als absolutes muß die Einheit des Inhalts und der Form als sich selbst hervorbringende setzen und das, was die Religion als den Verlauf eines zufälligen Gesche= hens vorstellt, als den ewigen Proces des absoluten Wesens begreifen. Hegel hat in der Phänomenologie beständig theils die Entäußerung der Substanz zum Subject, theils die Entäußerung des Subjects zur Substanz gezeigt, so daß die Wahrheit die Einheit dieses Doppelprocesses ist, ohne welchen das Absolute allerdings einsam wäre. Der Geift, ohne in Geiftern für sich als Geift zu sein, ware nur an sich Geist. Diesen Solipsismus hebt die Geschichte auf, mit welcher der Geist in die Endlichkeit, in all' ihren Wider= spruch und Schmerz eingeht. Aber aus der Schädelstätte des Todes, aus der äußersten Entfremdung kehrt er in ewiger Verjüngung wieder zu sich zurück und aus der Fülle dieses Geisterreichs schäumt ihm zwar nicht seine unmittelbare Unendlichkeit, die eine grundlos seiende ist, wohl aber diejenige, in welcher er sich durch Thun und Leiben als wahrhaften Geist genießt.

Die in der offenbaren Religion vorgestellte Wahrheit wird im Begriff des absoluten Wissens von den Mängeln der ursprünglichen Borstellung zum Erkennen gereinigt. Indem nun das Bewussein.

ben Begriff der Gleichheit seiner Gewisheit und ihrer Wahrheit als das System der Wissenschaft selbst bewähren, denn mit sich, mit den Metamorphosen seiner Gestalten, ist es schlechthin sertig. Von der niedrigsten, der sinnlichen Gewisheit an, hat es sich bis zur höchsten und ideellsten, bis zur Absolutheit des Wissens erho= ben. Jeden Gegensatz seines Selbstdewußtseins, jede Täuschung hat der Geist überwunden. Ein jedes Moment seiner Weltvorstellung hat er zu einer Stufe seiner Entwickelung gemacht und hat auf= gehört, ein suchendes Erkennen zu sein. In diesem absoluten gei= stigen Wesen sich ber Inhalt der Wissenschaft für das Selbstdewußtsein eben sowohl allgemeines Selbstdewußtsein, wie es ihm alle Realität oder die an sich seiende Wesenheit und wie es sich selbst darin zugleich dieses einzelne Selbstdewußtsein ist.

In seinen damaligen Vorlesungen drückte sich Hegel über diesen Punct selbst folgendermaßen aus: "Das Absolute ist selbst das Element dieses Bewußtseins. In ihm sind also die Begriffe weder leere Abstractionen und jenseits des Seins sich bewegende Gedanken — ste haben sich mit dem wirklichen Bewußtsein erfüllt; noch fremde We= senheiten und ein gegenständliches An sich ober ein Sein, das nicht Begriff ware — die Wirklichkeit hat sich ihm als sein eigener Geist gezeigt. Um dieser Gewißheit seiner selbst in dem Sein willen, ober indem das Selbstbewußtsein sich selbst zum Element und zur Substanz der Wissenschaft gebildet hat, ist eine besondere Reflexion desselben in sich überflüssig. Sie würde die Bedeutung haben, daß es in dem Begriffe nicht unmittelbar sich selbst be= sitze, sondern erst noch besonders daran zu erinnern und sich in ihm herzustellen hätte, wie es etwa bei der Vorstellung der Fall ist, wenn es sich erinnert, daß dies seine Vorstellung sei. Es überläßt sich deswegen frei der Natur und Nothwendigkeit des Begriffs, seiner eigenen unmittelbaren Gegenwart darin gewiß, sich bewußt, nicht in einer fremden Macht zu stehen und darum sicher, nicht von ihm sich selbst entführt zu werden und in einem unbekannten Lande zu ver= Es hat daher auch nicht nöthig, dem Begriff sogleich die Form des Selbstbewußtseins zu geben und ihn etwa Ich zu nennen, um ja in dem Gegenstande seines Wissens sich immer seiner selbst zu erinnern. Die Natur des Begriffs würde badurch das schiefe Ansehen

und die falsche Bedeutung erhalten, dem Selbstbewußtsein nur inso= fern anzugehören, als dieses sich der gegenständlichen Weise entgegensetzt, und er würde dadurch zugleich die unmittelbare Bedeutung des Seins und der Allgemeinheit verlieren. Sondern, dem Wissen als der Einheit des allgemeinen und einzelnen Selbstbe= wußtseins ist eben dies sein Element und Wesen selbst der Gegenstand und Inhalt seiner Wissenschaft und muß daher auf gegenständ= liche Weise ausgesprochen werden. Und so ist er das Sein. ihm als dem einfachen, absoluten Begriffe weiß es sich selbst unmittelbar als Selbstbewußtsein, so daß es ihm bei diesem Sein nicht einfällt, damit etwas dem Selbstbewußtsein Entgegengesetztes aus= gesprochen zu haben und sich mit ihm in einen Kampf einzulaffen, wodurch erst auszumachen wäre, ob es oder dieses Sein den Kürzeren zöge, noch auch durch das Anerkennen dieses Seins ein Miß= verständniß oder gar eine Gefahr für seine Selbstständigkeit zu veranlassen. Es hat in seiner Wahrheit die Gewißheit seiner selbst und ruhig über diese sieht es daher der freien Selbstbewegung zu, wie das Sein, das unmittelbar erscheint, sein Wesen, Geist zu sein, entwickelt und sich als dasjenige darstellt, was es an sich ist. fern das Selbstbewußtsein als solches sich selbst in die Bewegung des Gegenstandes, den es in der Wissenschaft hat, einmischt und einflicht, steht es auf einer Stufe, worin es sich noch nicht und auch nicht seinen Gegenstand als Geist erfaßt und die Ruhe gegen ihn noch nicht erworben, die es erst dann erlangt hat, wenn es ihn in seiner Freiheit und Selbstständigkeit darum ertragen kann, weil es wissender Geift ist. — Wenn also das Bewußtsein, das erst zur Wissenschaft kommt, an ihrem Inhalt, wie er sich zeigt, an dem Sein, Richtsein, Einheit u. s. f. Anstoß nimmt, als ob diese wesentlichen Formen des Inhalts leer, gehaltlos, als ob damit fremde, dieses lebendige Selbstbewußtsein nichts angehende Wesen bezeichnet wären, so unterscheidet das Bewußtsein, das durch die Wissenschaft gebildet und aus der Welterfahrung zu ihr zurückgekommen ist, sich von jener Ansicht dadurch, daß es Wissen ist, d. h. daß es in je= nen Abstractionen die Bedeutung ihrer Allgemeinheit hat und sie ihm nicht abstracte Momente in dem Sinne sind, als ob sie, von der Realität zurückgezogen, fern von ihr, ihr Geschäft trieben, son= dern daß sie allgemeine Wesen sind, in welchen die Realität eben so, indem sie aufgehoben, aufbewahrt ist, und daß es ferner diese Wesen, ihren Gang und ihr Ganzes begreift oder sein Selbst unmittelbar in ihnen hat und in ihnen einheimisch ist."

In Kraft solcher Erkenntniß konnte Hegel in der Vorrede zur Phanomenologie wohl behaupten, daß die bis auf ihn überlieferten Vorstellungen über philosophische Methode einer verschollenen Bildung angehörten. Klinge dies etwa renommistisch oder revolutionnair, so wisse er sich von einem solchen Ton entfernt. — Er trug die Phänomenologie, die er seit 1804 zur Veröffentlichung vorbereitete, einmal im Sommer 1806 wirklich vor. Ihr Druck hatte schon begonnen und die Bogen wurden den Zuhörern einzeln ausgetheilt. Jedoch ward der Druck erst 1807 vollendet. Hegel's Auszug aus dem Ganzen, den er zum Behuf des Vortrags machte, ist noch vor= handen. Er verknüpfte die Phänomenologie in der Weise mit der Logif, daß er jene als Einleitung zu dieser nahm und aus dem Begriff des absoluten Wissens unmittelbar zu dem des Seins überging. In demselben Halbjahr trug er auch die Philosophie der Natur und des Geistes als Realphilosophie vor und ließ hier bei der Darstel= lung der Natur die Phänomenologie bedeutend eingreifen, indem er von der Meinung, dem Verstande und der Vernunft für die Auffaffung der Natur handelte. Der Meinung coordinirte er von Seiten ber Natur die Zufälligkeit der in Raum und Zeit vereinzelten Existenz; dem Verstande die allgemeinen Gesetze der Natur; der Vernunft das Leben, das Organische. Es war eine dialektische Kritik der Kategorieen, in denen sich die empirische wie die abstract=metaphysische Naturwissenschaft zu bewegen pflegt. — Die Phänomenologie war Hegel's lette Vorlesung in Jena. Er schloß das Collegium über speculative Philosophie am 18. September 1806 mit folgenden Worten:

"Dies, meine Herren, ist die speculative Philosophie, so weit ich in der Ausbildung derselben gekommen. Betrachten Sie es als einen Ansang des Philosophirens, das Sie weiter fortführen. Wir stehen in einer wichtigen Zeitepoche, einer Gährung, wo der Geist einen Ruck gethan, über seine vorige Gestalt hinausgekommen ist und eine neue gewinnt. Die ganze Masse der bisherigen Vorstel-lungen, Begriffe, die Bande der Welt, sind aufgelöst und fallen wie ein Traumbild in sich zusammen. Es bereitet sich ein neuer Her-vorgang des Geistes. Die Philosophie hat vornämlich seine Er-

scheinung zu begrüßen und ihn anzuerkennen, während Andere, ihm unmächtig widerstehend, am Vergangenen kleben und die Meisten bewußtloß die Masse seines Erscheinens ausmachen. Die Philosophie aber hat, ihn als das Ewige erkennend, ihm seine Ehre zu erzeigen. Ihrem gütigen Andenken mich empsehlend, wünsche vergnügte Feiertage."

### Einwirkung auf die Studenten.

Was aus den vergnügten Feiertagen ward, welche Hegel in früherer patriarchalischer Weise seinem Auditorium wünschte, werden wir bald sehen, mussen aber zuvor noch die socialen Verhältnisse schildern, in denen sich Hegel zu Jena bewegte, und fangen mit der Wirkung an, die er auf die Studirenden äußerte. Rücksichtslos gegen die rhetorische Eleganz, sachlich durch und durch, tief erregt von dem Trieb der Gegenwart, immer weiter strebend und dennoch im Ausdruck oft ganz dogmatisch, wußte Hegel die Studirenden durch die Intensität seiner Speculation zu fesseln. Seine Stimme hatte Aehnlichkeit mit seinem Auge. Dies war groß, aber nach Innen. gekehrt und der gebrochen glänzende Blick von der tiefsten Idealität, welche momentan auch nach Außen hin von der ergreifendsten Gewalt war. Die Stimme war etwas breit, ohne sonoren Klang, allein durch die scheinbare Gewöhnlichkeit drang jene hohe Beseelung hin, welche die Macht der Erkenntniß erzeugte und welche in Augenblicken, in denen der Genius der Menschheit aus ihm seine Zuhörer beschwor, Niemanden unbewegt ließ. Der Ernst der edlen Züge hatte zuerst wenn nicht etwas Abschreckendes doch Abhaltendes, aber durch die Milde und Freundlichkeit des Ausdrucks wurde man wieder gewonnen und genähert. Ein eigenthümliches Lächeln offenbarte das reinste Wohlwollen, allein zugleich lag etwas Herbes, ja Schneidendes, Schmerzliches oder vielmehr Ironisches darin. sich in ihm der tragische Zug des Philosophen, des Helden, der mit dem Räthsel der Welt ringt.

Auf die Studirenden als Masse hatte Hegel gar keinen Einsstuß. Dieser war er nur als eine seltsame Obscurität bekannt und wer nicht gerade bei den älteren Prosessoren hören, sondern auch einmal bei einem jüngeren Docenten es versuchen wollte, ging lieber

zu Fries, der mit Hegel gleichzeitig emporftrebte. Desto fester hielt ein kleiner Kreis von Anhängern und Bewunderern, dessen Enthu= stasmus sich vorzüglich in den letzten Jahren von Hegel's Jenenser Aufenthalt außerordentlich steigerte. Der oben erwähnte Bremenser Suthmeier predigte besonders das Evangelium des Absoluten und warb Zuhörer für Hegel, wie Andere daffelbe für Fries, Andere für Krause thaten. Suthmeier war ein genialer Mensch, ließ sich jedoch in eine zuchtlose Wüstheit fallen, und dieser Lebenswandel trug natürlich nicht dazu bei, das Vorurtheil zu widerlegen, als ob die Philosophie des Absoluten nicht allein praktisch etwas Unnüges, son= dern in sittlicher Hinsicht auch positiv Gefährliches sei. Durch sein entschiedenes Urtheil, das im Negiren des Herkömmlichen höchst treffend war, durch eine brüsque Zuversicht beherrschte er Viele. Ein anderer Zuhörer Hegel's, ein Thüringer, Zellmann, war viel tiefer, aber schwindsüchtig, still, in sich hineingewendet und wußte sich äu= ßerlich gar nicht geltend zu machen. Eines Tages schleppte Suth= meier einen rohen Gesellen von hausbackenem, berbnatürlichem Men= schenverstande mit in die Vorlesung. Nach der Stunde erklärte der= selbe, er wisse gar nicht, wovon hier eigentlich die Rede sei, ob von Enten oder von Gänsen. Darauf machten denn die Hegelianer diesen Spottvers:

> Ob von Gänsen ober Enten, Fragst Du, hier die Rede sei? Wohl! Du mußt die Frage wenden, Und sie sehlen nicht dabei.

Das vielgenannte, vielbelobte Absolute war nun freilich für die Mehrzahl etwas sehr Dunkles, Chaotisches, was sie mehr anstaunten, als in der That verstanden. Die negative Seite der Opposition gegen das Alte, Bisherige, die Einsicht in die Unhaltbarkeit des innerlich schon zu Grunde Gegangenen bildete sich am Klarsten und Stärksten aus. Mühete sich ein Student mit dem Absoluten dis zur Hypochondrie ab, so trösteten ihn die Anderen mit der Redensart, es werde schon mit ihm zum Durchbruch kommen. Die ächten Iünger hegten die größte Hochachtung vor dem Meister und eine fast abgöttische Verehrung für Alles, was von ihm ausging. Er erschien ihnen als ein höheres Wesen, dem gegenüber alles Eigene in ihrem bisherigen Zustande und alle Wissenschaft Anderer nichtig

und verworfen war. Diese dem Jünglingsalter so wohlthuende, übertreibende Verehrung erstreckte sich auf Alles, auch das Geringste, was man von dem Leben und Thun des geliebten Mannes in Ersfahrung bringen konnte, auf jeden Jug, jede Weise des Benehmens und Verhaltens, jede Aeußerung. Hinter jedem Worte, das man außer den Vorlesungen erhaschen konnte, wurde eine tiesere Bedeutung, eine höhere Wahrheit gesucht. So hatte der Buchhändler Frommann einmal einigen berühmten, zum Besuch gekommenen Geslehrten ein Mittagsessen gegeben, zu welchem auch Hegel eingeladen war. Da es zu Ende ging, machte der Wirth allerlei Entschuldigungen wegen seiner schlechten Bewirthung: die Küche sei ihm einsgefallen, sonst hätte noch dies und jenes zum Vorschein kommen sollen. Hegel sollte darauf gesagt haben: "Bringen Sie nur, was Sie haben. Es ist Alles da zum Verzehren. Wir wollen ihm sein Schicksal schon anthun." Dergleichen bewunderte man.

Daß Hegel Taback schnupfte, sah man hinlänglich im Collegium. Run ward aber die große Frage aufgeworfen, ob er auch rauche, und da brachte man denn heraus, wie er einmal bei Niethammer in Gesellschaft gewesen und in die Rüche gekommen sei, sich eine Thonpfeife anzustecken! — Ein Student, im Begriff, von Jena nach Würzburg zu gehen, empfahl sich ihm. Hegel sagte zu ihm: "Ich habe auch einen Freund da, den Schelling." Hier, bemerkten nun die Enthusiasten, wolle das Wort Freund etwas ganz Anderes sagen, als sonst im gewöhnlichen Leben. — Das Collegium über Geschichte der Philosophie las Hegel Abends bei Licht in Eichstädt's in einem Hinterhause belegenen Auditorium. Als nun im Vortrag eine Gestalt ber Speculation nach der anderen auftauchte, um wieder unterzutauchen, als endlich auch, wessen die Zuhörer sich gar nicht versehen hatten, bas Schelling'sche System an die Reihe kam, sprang nach dem Schluß der einen Vorlesung, als Hegel sich schon entfernt hatte, ein ziemlich bejahrter Mecklenburger mit Entsetzen auf und rief: "bas sei ja der Tod und so musse Alles vergehen." Daraus entspann sich nun eine lebhafte Erörterung unter den Studirenden, in welcher endlich Suthmeier das große Wort führte und pathetisch auseinandersetzte: das sei freilich der Tod und musse der Tod sein, aber in diesem Tode sei das Leben, das sich, durch ihn gereinigt, immer herrlicher entfalten werbe. — In einer kleinen Universitätsstadt

erhalten an sich unbedeutende Vorfälle und Aeußerungen eine größere Wichtigkeit und bleiben länger im Gedächtniß, während in den heutigen größeren Universitätsstädten fast gar keine Anekvoten mehr von den Professoren möglich sind. So beschäftigten sich denn die Stu= benten wochenlang mit folgendem Quid pro quo. Hegel las im Sommer 1806 von 3-4 und von 5-6. Einst hatte er nach Tisch etwas geschlafen, erwachte, hörte die Uhr schlagen, glaubte, es sei drei, eilte fort und erschien vor den Zuhörern des Theologen Augusti, der in demselben Auditorium las. Er begann sofort seine Vorlesung, bis einer der Zuhörer ihm mit vieler Mühe seinen Irr= thum, und daß es erst zwei Uhr sei, bemerklich machte. Inzwischen war aber auch Augusti gekommen, hörte an der Thür im Auditorium sprechen, horchte, erkannte Hegel's Stimme und zog nun wieder ab, weil er glaubte, daß et sich geirrt habe und um eine Stunde zu spät gekommen sei. Als nun um 3 Uhr sich Hegel's Zuhörer ein= fanden, sagte dieser: "Meine Herren, von den Erfahrungen des Be= wußtseins über sich selbst ist die erste die Wahrheit oder vielmehr Unwahrheit der sinnlichen Gewißheit. Bei dieser sind wir stehen geblieben und ich habe selbst vor einer Stunde eine besondere Er= fahrung bavon gemacht." Von bem kurzen Lächeln aber, mit bem er diese Worte begleitete, ging er sogleich wieder zu seinem gewohnten philosophischen Ernst über. Wie er seinerseits zu einzelnen Zuhörern stand, die ihm persönlich näher traten, zeigt wohl am Besten theils ber gehaltvolle Brief, ben er an Zellmann schrieb (S. M. XVII, 627), theils die Art und Weise, wie Schüler von ihm sich brieflich an ihn ausbrückten. Ban Ghert's Anhänglichkeit, deren Liebesbeweise wir noch späterhin werden kennen lernen, ist bekannt. Briefe von Hegel an ihn sind gedruckt. Allein es sind auch noch Briefe von anderen, sonst nicht bekannten Schülern vorhanden. So ging ein gewiffer Lange von Jena nach Heidelberg und schrieb von hier unter dem 4. December 1805 in der Erwartung, daß Hegel vielleicht dorthin berufen würde:

### Verehrtester meiner Lehrer!

"Mit mehr Wonne möchte ich Ihnen in diesem Augenblick hier in Heidelberg mündlich sagen, wie warm, wie stark mein Herz Ihnen schlage, wie sehr ich Sie als den verehre, der meinem Geiste Kraft und meinem

Leben Festigkeit verliehen, als ich jest mich freue, mich mit Ihnen schriftlich unterhalten zu können. Nur Ihre Gegenwart könnte meine Freude, in Heidelberg zu sein, vollenden." u. s. w. Im Verlauf des Briefes erzählt Lange, wie wenig er durch Fries, wie sehr dagegen burch Daub, der Hegel's Schriften kenne und lebhaft für ihn sich interessire, befriedigt sei: "Daub's Vortrag ist der ergreifendste, den ich je gehört. Da steht er, den Blick zum Himmel, den Kopf etwas auf die Hand gelehnt, und spricht nun mit einer Innigkeit, mit einer Barme, die hinreißt. Prüft man genauer, so ist Alles voll Geist und Leben." u. s. w. — Ein anderer Zuhörer Held, später Professor in Baiern, versuchte es zu Würzburg mit der Wagner'schen Philosophie, durchschaute jedoch bald die Mängel derselben und schrieb darüber eine Relation an Hegel, um von diesem zu hören, ob er nicht vielleicht dem Wagner Unrecht thue. Diese Kritik gehört nicht weiter hieher, allein zur Charafteristik des persönlichen Verhältnisses zu Hegel mögen hier folgende Worte des Briefes stehen; Beld erwähnt nämlich der herrlichen Stunden, die er in Hegels Rähe verlebt habe, und fährt fort: "Und wirklich lerne ich den Werth dieser föstlichen Stunden immer mehr schätzen, zumal seitdem ich so unbefriedigt Herrn Professor Wagner's Vorlesungen verließ. anders war der Weg, auf den Sie uns zur Wahrheit führten, und zu einem ganz anderen, höheren, herrlicheren Ziele waren wir darauf gelangt, wie ich aus dem, was ich bei Ihnen zu hören das Glück hatte, leicht ahnen kann. Wagner's Philosophie scheint mir im Ganzen boch nur ein oberflächliches ober eigentlich gar kein System zu sein, das nur den Schein von Tiefe hat. Sein fließender Bortrag, seine überraschenden Ansichten und Anwendungen, bestechen mich während der Vorlesungen selbst, jett aber, da ich kalt das Ganze wiederstudirte, vermisse ich darinnen überaus viel." u. s. f.

In Jena war es Sitte, dem halbjährlich angehenden und absgehenden Prorector eine feierliche Musik zu bringen, die denn auch wohl auf den einen oder andern gerade gefeierten Docenten ausgebehnt ward. Diese Ehre ward auch Hegel einmal im Februar 1806 zu Theil. Er war überrascht und sprach einige hohe und seierliche, den Studirenden jedoch zum Theil dunkse Worte über die Bedeutung der Wissenschaft, für deren Achtung und Anerkennung er die ihm dargebrachte Ehre nehme.

# Ehrenbezeugungen und Professur.

Unter den Naturforschern hatte Hegel damals viele Freunde. Er trieb das Naturstudium mit großem Eiser, hörte bei Ackermann in Jena, der später nach Heidelberg versett ward, Physiologie, bostanisirte mit Schelver, unterhielt sich über Chemie mit seinem Freund und Landsmann Seebeck, vertiefte sich mit Kastner, der ihn besonders liebte, in die Arzneiwissenschaft, machte eine geognostische Harzreise, auf der er dis nach Westphalen und Göttingen kam. Am 30. Januar 1804 ernannte die Jenaische mineralogische Societät ihn einstimmig zu ihrem Assessische mineralogische Societät ihn einstimmig zu ihrem Assessische naturforschende Gesellschaft Westphalens in Bröckhausen am 1. August desselben Jahrs zu ihrem ordentlichen Mitgliede; die physikalische Gesellschaft in Heisberg am 1. Januar 1807 zu ihrem Ehrenmitgliede.

Als man nun gegen das Ende von 1804 damit umging, Fries in Jena zum Professor zu ernennen, konnte man, ohne ungerecht zu sein, Hegel nicht übergehen. Auch machte er am 29. September eine Eingabe an das Weimarsche Ministerium, worin er sich auf feine zahlreiche Zuhörerschaft aus dem Winter 1803 und darauf berief, daß er der älteste der Privatdocenten sei, mithin durch die, Andern vor ihm von den höchsten Auctoritäten ertheilte Auszeich= nung die Möglichkeit, in seiner Wirksamkeit beschränkt zu werden, befürchten müsse. — So ward ihm denn im Februar 1805 eine außerordentliche Professur zu Theil. Als Stipendiarius von Tübingen mußte er zu ihrer Annahme bei bem Stuttgarter Consistorium um die Erlaubniß dazu anhalten und erhielt sie am 6. Juli 1805: salvo regressu cum omnibus effectibus in patriam. — Als er späterhin zu Nürnberg angestellt ward, unterließ er dies und verlor dadurch sein Würtembergisches Staatsbürgerrecht.

Am 1. Juli 1806 bezog er zum ersten und zum letzten Mal, mit mancherlei Abzügen, sein erstes Gehalt von 100 Thalern.

### Umgang.

In seiner bequem geselligen Zugänglichkeit blieb Hegel auch in *Jena sich* gleich. Er fand hier viele Landsleute, unter denen für *die erstere Zeit* Schelling, für die letztere Niethammer in

seinem Umgang oben an standen. Schelling ging, wie bereits erswähnt, im Sommer 1803 nach Würzburg. Bis zur Herausgabe der Phänomenologie schrieb ihm Hegel noch einige Mal, allein es ist nur noch ein einziger Brief vom 16. November 1803 vorhanden, der uns jedoch zugleich am Besten in Hegel's ganze Situation einsführen kann.

"Ich schreibe Dir, da ich gehört, daß Du nunmehr auf Deinem sixen Ort und Stelle angekommen bist, und zeige Dir zuerst den Empfang Deines mir kurz vor Deiner Abreise nach München aus Stuttgart geschriebenen Brieses an.

Wie sehr mich Deine Anstellung, die zugleich in jeder Rücksicht sehr ehrenvoll ist, gefreuet hat, brauche ich Dir nicht zu sagen. Jena, tantis viris orba, hat Dich vorzüglich vermißt, und selbst unter dem gemeinen Volle wurde Dein Verlust für den bedeutendsten gehalten, so wie auch das Volk, das sich nicht gemeines nennt, Dich wieder zu besitzen zu wünschen schien.

Du bist mir noch eine Relation schuldig über das viele Merkwürdige, das Du auf Deiner Reise gesehen hast. Besonders hoffe ich, wirst Du mir nicht vorenthalten, nicht nur wie Du diesen ganzen Neubairischen Geist in Thätigkeit gesunden, sondern auch wie es mit unsern Freunden, sowohl in Salzburg, als meinen speciellen in München und mit dieser ganzen Sippschaft steht. So viel sich merken läßt, scheint sich der Ton der letzteren gegen Dich vor der Hand mildern zu wollen und so der Uebergang zu einem entgegengesetzten sich zu bereiten.

Was das hiefige Wesen betrifft, so wirst Du durch die nach Würzburg wandernden Jenenser hinlänglichen Bescheid erhalten. Ohne Zweisel ist das Loos dieser Auswandernden so entgegengesett, als ihre Nichtung. Loder hat bestimmt erzählt, daß er an Honorar dies Jahr 1000 Thaler Schaden habe. Es besinden sich nur 35 Mediciner in Halle, die ohnehin kärglich hören, da sie den ganzen Eursus in Berlin wieder machen müssen — lauter Umstände, die sich vorher wissen ließen. Die Andern stellen sich daraus kein gutes Prognostikon. In welche Bächlein Dein philosophischer Strom sich hier vertheilt, wirst Du vernommen haben. Auch ich habe das Lesen wieder ausgenommen und komme damit besser aus als sonst. — Die nun zu erscheinende Literaturzeitung wird ein eben so gemeines

Institut werden, als die vorhergehende und jede andere. Es war Söthe um nichts Weiteres zu thun. Da Eichstädt sich und Geld anbot, so wurde ihm die ganze Sache ohne Weiteres zugeschlagen, damit Jena eine Literaturzeitung habe.

Unter die neuen Erscheinungen gehört, daß Ritter über den Galvanismus zu lesen von den Studenten aufgefordert worden ist, Er hat die philosophische Facultät angegangen und erwartet von den Höfen einen Bescheid. Fernow konnte kein Auditorium sinden, das groß genug für die sich Meldenden war. Man sagt, er lese ihnen Kantische Definitionen ab.

Von literarischen Neuigkeiten ist mir nichts zu Gesichte gestommen, als eine Scharteke von Kopebue, Expectorationen einer Diarrhoe, die er noch in Deutschland ausließ. Es ist das alte Lied von Göthe und den Schlegels. — Göthe geht sehr auf das Reelle und auf Apparate los. Nicht nur veranlaßte er Schelver, ein botanisches Cabinet anzulegen, sondern es wird auch ein physstologisches errichtet, und von Nittern forderte er sogleich den Plan zu einem galvanischen Apparate.

Das Weimarsche Theater hat noch nichts Neues aufzuweisen. Schiller soll den Wilhelm Tell arbeiten.

Hier hast Du einen Brief voller Neuigkeiten und Einzelheiten. Die ganze Krise dieser Zeit scheint überhaupt in diesem Augenblick ein vielsaches einzelnes Gethue zu zeigen, ob sich zwar die Grundselemente schon geschieden und eben darum sedes sich in den Besitz dessen zu setzen beschäftigt scheint, was einem seden aus dem Zusammenbrechen des Allgemeinen von Natur zugehörig ist. Und wenn die Operation vorbei ist, werden auch die, die keine Augen haben und die, die keine haben wollen, mit Gewalt den Schaden ansehen müssen und sich höchlich verwundern."

"Leb wohl und erhalte Deine Freundschaft

Deinem Hegel,"

Wie Hegel zu Göthe und Schiller stand, ist aus dem Briefwechsel derselben ersichtlich. Hegel's Tiefe ward von ihnen nicht einen Augenblick verkannt, äußerte sich aber für sie, namentlich für Göthe, dem die eigentliche Speculation fremder blieb, auf eine zu unverständtiche Weise. Göthe (in den Briesen an Schiller) wünschte, daß Fernow von seiner oberstächlichen Leichtigkeit an Hegel, dieser dagegen von seinem Gehalt an Fernow abgeben möchte. Nach noch vorhandenen Billeten vom 27. November und 15. December 1803 erbat Göthe von Hegel eine Recension über ein Buch in einem Sinn, den sie mündlich besprechen wollten. Das Buch ist nicht gesnannt. Es eristirt aber noch handschriftlich eine Kritik Hegel's über die zweite Ausgabe von Herder's Gott, Gotha 1800, welche den Unterschied derselben von der ersten Ausgabe mit milder Schärfe auseinandersetzt. Diese Schrift wünschte Göthe wahrscheinlich von Hegel für die neue Jenaische Literaturzeitung beurtheilt.

Am 27. Juni 1806 schrieb Göthe an Hegel folgende Zeilen, die sich vielleicht auf das dem letztern bewilligte Gehalt beziehen:

"Sehen Sie Beikommendes, mein lieber Herr Doctor, wenigstens als einen Beweis an, daß ich nicht aufgehört habe, im Stillen für Sie zu wirken. Iwar wünschte ich mehr anzukündigen, allein in solschen Fällen ist Manches für die Zukunft gewonnen, wenn nur einsmal ein Ankang gemacht ist. Der ich recht wohl zu leben und Sie gesund und froh wieder zu sehen wünsche."

Mit Gries, welcher die schönsten Blüthen der Romanischen Poesie auf Deutschen Boden zu überpflanzen begann, stand Hegel in gemüthlichem Umgang; zu den Schlegeln aber hatte er kein näheres Verhältniß. Eine Vorlesung, welche Friedrich Schlegel über Transscendentalphilosophie hielt, kam bald genug wieder zu Ende, wie Hegel selbst S. W. XVII, 351 erzählt: "er war in sechs -Wochen mit seinem Collegium fertig, eben nicht zur Zufriedenheit seiner Zuhörer, die ein halbjähriges erwartet und bezahlt hatten." Lächerlich ist es, wenn mehrfach behauptet worden, Hegel habe seine Methode von Friedrich Schlegel entlehnt! Als ob der allgemeine Gedanke, daß die wissenschaftliche Construction eine Triplicität von Momenten enthalten und den Inhalt objectiv darstellen müsse, schon der Begriff derjenigen Methode, schon diejenige Dialektik sei, welcher Hegel durch die Vorrede zur Phänomenologie und diese selbst zwar schon Aufmerksamkeit erschaffen, ihr aber erst durch sein System der Logif Bahn brechen konnte.

Bei der Erwähnung Friedrich Schlegel's kann hier wohl am Passendsten eingeschaltet werden, wie auch Hegel die Conversion zum Katholicismus damals nahe gelegt wurde. In diese Korm abortirte der Romantismus nicht selten. Ein Freund Hegel's, Möl= ler, der von Jena nach Münster gegangen war, schrieb ihm von hier aus 24. November 1804 einen zärtlichen Brief, worin er sagt, daß, wenn Hegel, wie Ritter ihm erzählt habe, stark mit der Physik sich beschäftige, er dagegen, seit sie sich nicht gesehen, sich auf die Theologie geworfen habe, katholisch geworden sei und sich nun nach Außen und Innen im reinsten Frieden besinde. Seit dem Prote= stantismus sei die Liebe in der Welt erkaltet, sei Lauigkeit und Gleich= gültigkeit an die Stelle der Religion und Gottessurcht getreten. In einer Reihe mustischer Säße halb Taulersch, halb naturphilosophisch, entwirft er dahn sein Glaubensbekenntniß, empsiehlt Hegel für seine Bekehrung des Augustinus Buch de vera religione und ist so eifrig, daß er es ihm, könne er es nicht bekommen, zu leihen verspricht!

Fast in Allen, die ihm einigermaßen persönlich näher rückten und nicht schon vorher gegen ihn eingenommen waren, erregte Hegel Begeisterung für sich. Um ein recht grelles Beispiel zu geben, wie weit diese schwärmerische Zuneigung zuweilen ging, stehe hier der Ansang eines Brieses von Hufnagel aus Frankfurt am Main vom 4. Mai 1803: "Ihrer Freundschaft und Liebe habe ich so viele Genüsse zu verdanken, als wir noch im Leibe vor einander wallten, aber Sie gewähren mir auch noch abwesend so schöne Genüsse. Nur daß mir Ihre und Ihres, oder wenn es nicht zu stolz klingt, unsseres Schelling's Himmelsweise, mir, dem Erdensohne, zu köstlich ist." u. s. w.

Mit seinen Landsleuten lebte Hegel im besten Einverständniß. Als Paulus seine Ausgabe des Spinoza veranstaltete, sah er für ihn die französischen Uebersetungen durch, was er selbst sagt (S. W. XV S. 371). Allein auch mit Andern lebte er in freundlichem Verkehr, wie mit Anebel und dessen Frau, die ihn durch ihren schönen Gesang oft erheiterte. Am Innigsten aber war er mit Niethammer und dessen Frau verbunden, ein Freundschaftsband, welches sich zwischen ihnen, durch manche glücklich bestandene Schickssalberüfung besestigt, unverändert dis zu Hegel's Tod erhielt. Nietzhammer war ihm der zuverlässigste Verather aller seiner Angelegenheiten, vor dem er kein Geheimniß hatte und der vermöge der einstußreichen Stellung, welche er später zu München einnahm, ihm stets eine vorsorgliche Liebe, oft mit Erfolg, zuwenden konnte.

#### Entwürfe.

Schon seit dem zweiten Jahr seines Aufenthaltes in Jena wollte Hegel, wie wir gesehen haben, sein System veröffentlichen. Schel= ling sehnte sich sehr darnach, wie Kastner, der ihn auf seiner Reise nach Heidelberg besucht hatte, in einem Brief an Hegel vom 15. November 1805 erzählte. Allein es kam lange nicht dazu, bis endlich, unter den größten äußeren Hemmungen, der Buchhändler Göbhardt in Bamberg die Phänomenologie als den ersten Theil des Systems übernahm. Als nun so viele Freunde Hegel's erft nach Baiern, bann nach Baben gingen, in Jena selbst aber die Aussicht zu einem gedeihlichen Fortkommen kümmerlich blieb, warf auch Hegel sich in die Hoffnung, nach Heidelberg zu kommen, wo Schelver, Kastner, Ackermann, Thibaut und Daub sich lebhaft dafür interessirten. Dies Interesse war aber wenig gegen die Herrschaft vermögend, welche der Minister von Reizenstein und der Hofrath Voß über alle Verhältnisse der Universität ausübten. Außerdem war, wie Kaftner in einem Brief andeutet, die Schwie= rigkeit vorhanden, daß man in Karlsruhe gegen die neue Philosophie eingenommen war, weil man ihr nicht recht trauete, ob sie nicht die Religion, die man als sogenannte Stüte des Staates ansah, zer= Hegel wandte sich an Boß. Das Concept seines stören würde. Briefes ist gedruckt S. W. XVII, S. 473. Wir erfahren baraus nicht nur, wie Hegel selbst seine Wirksamkeit in Jena ansah, wie er, wenn Luther die Bibel und Voß den Homer Deutsch reden gemacht, die Philosophie Deutsch reden lehren wolle, sondern auch, daß er über Aesthetik im Sinn der französischen Cours de litérature lesen wollte. Voß entschuldigte sich, wegen der Beschränktheit der Fonds nichts für ihn thun zu können. Seine Antwort vom 24. August 1805 schloß: "Der Genius Deutschlands segne Ihren Entschluß, die Philosophie aus den Wolken wieder zum freundlichen Verkehr mit wohlredenden Menschenkindern zurückzuführen. Es scheint mir, daß ein inniges Vernehmen und Empfinden außer der traulichen Herzenssprache nicht einmal möglich sei und daß unsere reiche Ursprache für die feinsten und zartesten Regungen des Geistes entweder Bildung habe ober geschmeidige Bildsamkeit. Ein Olympier in Him tengestalt würde größere Wunder thun, als durch übermenschliche Erscheinungen."

Mehre Jahre hindurch, wie er in einem Brief an Niet= hammer erzählt, trug sich Hegel mit dem Vorhaben, die Physio= logie Nicheraud's, eines Schülers von Bichat, aus dem Fran= zösischen zu übersetzen. Freilich, fügte er noch hinzu, seien keine Deutsche Ansichten darin.

Am Lebhaftesten aber beschäftigte ihn der Plan, eine kritische Zeitschrift herauszugeben, vielleicht, wie man sich nach dem Aufhören der Zeitschrift der Studien schmeichelte, durch Vermittelung von Daub und Creuzer u. A. mit Unterstützung der Karlsruher Regierung. Mit Schelver, Kastner, vorzüglich aber mit Niethammer, besprach er die Tendenz und Einrichtung des Journals. Gegen bas herrschende Recensirunwesen sollte es Opposition machen. Nicht die äußerliche Vollständigkeit der verschiedenen Fächer und der Masse ihrer Schriften, sondern die Vollständigkeit in dem wahr= haft Wichtigen sollte die Auswahl bestimmen. Ebenso wenig sollte in die Weitläufigkeit des Details einer speciellen Wissenschaft eingegangen, vielmehr aus einer jeden das allgemein Interessirende hervorgehoben werden. Die Kritik selbst sollte sich der Recensenten= mine enthalten, immer noch gescheidter zu sein, als etwas schon sehr Gescheidtes und vorzüglich eine Analyse des Inhalts geben, weil diese allein dem Publicum eine nähere Bekanntschaft mit der Sache erzeugen kann und das bloße zustimmende oder verwerfende Anzeigen von Schriften so wenig frommt, als die Auseinander= setzung der persönlichen Verhältnisse oder, wie Hegel es nannte, der Dialog mit dem Autor. Bei umfassenderen Erscheinungen sollten namentlich die Maximen, von denen ihre Composition aus= geht, einer Kritik unterworfen werden. Die alte Literatur, weil fie ohnehin das Interesse jedes gebildeten Menschen für sich habe, die ästhetische Bildung überhaupt, sollte einer sorgfältigen Berücksichtigung genießen, alles Halbe, Eitle ohne Umschweif der Vernichtung gewiß sein und das Trübe der damaligen Gährung keine Der Widerspruch gegen die Geistlosigkeit des Schonung finden. blos Herkömmlichen sollte aber nicht die Manier einer gewissen phi= losophischen Wissenschaftlichkeit annehmen, die, statt Anwendung und Uebergang der abstracten Ideen zum bestimmten Inhalt und den

eigentlichen Wissenschaften zu sein, als um was es gegenwärtig zu thun ist, "vielmehr größtentheils leerer Formalismus, unreifes Gebräue halbaufgefaßter Begriffe, seichte und meist sogar läppische Einfälle, und eine Unwissenheit sowohl der Philosophie selbst als der Wissenschaften, wie — um bestimmter zu bezeichnen, was ich meine - das Windischmann'sche, Görres'sche, auch größtentheils das Steffens'sche Wesen, so wie die Proben, welche die Jenaer Literaturzeitung befonders bei ihrem Anfange gegeben hat. Diesem rohen Waldstrome, der Vernunft und Wissenschaft zu verwirren droht, deffen Manieren und Grundsätzen Schelling, nachdem er sie theils angegeben und gebraucht, jest feierlich zu entsagen anfängt, — hat sich eine wissenschaftliche Kritik vornämlich zu widersetzen." Der Entwurf, den Hegel für eine solche Zeitschrift ausarbeitete und deren Redaction er sehr gern übernommen hätte, ist unter dem Titel: Marimen des Journals der Deutschen Literatur S. 28. XVII, S. 393 — 399 abgedruckt. Er schließt mit den Worten: "Mit Julius 1807 wird angefangen." Allein es blieb bei dem Prospectus. Die öffentlichen Zustände einer kriegerisch bewegten Zeit waren solchen Unternehmungen zu ungünstig.

# Die Ienenser Katastrophe, Herbst 1806.

Die Durchmärsche der Preußischen Truppen durch Jena und ihre Musterung auf öffentlichen Pläten hatten Hegel Veranlassung gegeben, sich über die Zukunft des Preußischen Heeres zu äußern. Er versprach sich nicht viel davon und leider wurden seine Erwartungen bestätigt. Jena's Schicksal in jenen Tagen ist mit allen seinen Einzelheiten so bekannt, daß ein aussührlicheres Eingehen darauf, obwohl Hegel's zahlreiche Briefe an Niethammer aus dieser Zeit mannigsaltigen Stoff liesern würden, unterbleiben kann. Als die vor der Schlacht eindringenden Franzosen die Häuser zu erbrechen und zu plündern begannen, hielt Hegel den Andrang eine ganze Weile in seiner Wohnung aus. Er gab den Soldaten zu essen und zu trinken, was er hatte. Als einige von einem Aussehen, das Schlimmste zu verüben, ihn bedroheten, bemerkte er zum Glück das Kreuz der Ehrenlegion auf der Brust des einen, deutete darauf hin und sagte, er hosse von einem mit diesem Zeichen beehrten Manne auch sie

einen einfachen Deutschen Gelehrten eine ehrenhafte Behandlung, worauf die Soldaten sich etwas beruhigten und mit einer Flasche Als das Einstürmen immer ärger und ge= Wein sich begnügten. fährlicher wurde, als das entstandene Feuer um sich griff, steckte Hegel das lette nach Bamberg abzusendende Manuscript der Phänomenologie in die Tasche, überließ seine Bücher und Papiere ihrem Schicksal und fand am 14. October eine Zuflucht in dem Hause des Prorectors Gabler, deffen Sohn, später Hegel's Nachfolger in Berlin, diesem im oberften Stock ein leeres Studentenstübchen zum einstweiligen Aufenthalt verschaffte. Im Gabler'schen Hause hatte ein Offizier von höherem Range sein Quartier genommen, wodurch das Haus geschützt war. Nach der Schlacht ließ Napoleon sogleich den unbekämpft um sich greifenden Brand hemmen und stellte die Ordnung einigermaßen her, worauf Hegel sogleich in seine Wohnung zurückfehrte. Hier fand er Alles von den Soldaten in Ver= wirrung gebracht. Papier, Feder, Federmeffer waren ihm genom= men. Er mußte bei den Freunden umherlaufen, einen Brief schreiben zu können, nannte in einem derselben den Krieg den Gottseibeiuns und meinte, so arg habe sich Niemand denselben vorgestellt.

Gans im Nefrolog Hegel's in der Preußischen Staatszeitung hat gesagt — und von da ist es oft wiederholt —, Hegel habe die Phänomenologie des Geistes unter dem Donner der Kanonen der Schlacht von Jena vollendet. Dies ist insofern nicht unrichtig, als Hegel, um den mit dem Buchhändler bedingten Präclusivtermin wegen Auslieferung des Manuscripts pünctlich einzuhalten, so eben die letten Bogen abzusenden im Begriff war. Man ersieht aus seinen Briefen an Niethammer, der in Bamberg angestellt war, seine grenzenlose Besorgniß über den Untergang seiner ganzen mühsamen Arbeit in diesen unruhigen Zeiten. Er wußte nicht, ob das von ihm abgesandte Manuscript angekommen war; nicht, welches Schicksal Bamberg vielleicht habe; nicht, ob er vom Verleger unter den derartigen Umständen einen Lohn für, seine Arbeit, wie dringend er desselben bedurfte, erhalten werde. Zuletzt wußte er in der That nicht aus nicht ein. Nach der Plünderung der Stadt hatte er im eigentlichen Sinn des Wortes nicht einen Pfennig und wandte sich auch für diese immer peinlicher werdende Verlegenheit an Nietham= mer, der sich denn abermals als prompten Freund bewährte und

ihm eine in Jena zahlbare Anweisung schickte, welche wenigstens der momentanen Noth ein Ende machte.

Anziehend ist es, zu beobachten, wie in den Briefen an Nietzhammer aus dem Gewirr von Nachrichten über tausend persönliche Berhältnisse, über den Zustand von Häusern und Gärten, über das Besinden geliebter Menschen, über die Drucksehler in der Phanomesnologie, über den unsicheren Postenlauf u. s. f. bei Hegel das Interesse für Napoleon hindurchbricht. Noch vor der Schlacht schrieb er an Niethammer folgendermaaßen:

"Jena, Montags den 13. October 1806, am Tage, da Jena von den Franzosen besetzt wurde und der Kaiser Na= poleon in seinen Mauern eintras."

"Welche Besorgniß ich für die früher, letten Mittwoch und Freitag gemachten Absendungen von Manuscript haben muß, ersehen Sie aus dem Datum. — Gestern Abend gegen Sonnenuntergang sah ich die Schüsse der Französischen Patrouillen zugleich von Gem= penbachthal und von W. her; die Preußen wurden aus dem lette= ren in der Nacht vertrieben. Das Schießen dauerte bis nach 12. Uhr und heute zwischen 8—9 Uhr drangen die Französischen Tirail= leurs und eine Stunde nachher die regelmäßigen Truppen ein. Diese Stunde war eine Stunde der Angst, besonders durch die Unbekanntschaft der Menschen mit dem Recht, das jeder nach dem Willen des Kaisers selbst gegen diese leichten Truppen hat, ihren Forderungen nicht Folge zu leisten, sondern mit Ruhe ihnen das Nöthige zu geben. Es sind durch ungeschicktes Verhalten und unterlassene Vorsicht Manche in Verlegenheit gesetzt worden. Ihre Frau Schwägerin ist jedoch, so wie auch das Döderlein'sche Haus, mit der Angst davon gekommen und unverlett geblieben. Sie hat jett 12 Officiere im Quartier. Den Kaiser — diese Weltseele — sah ich durch die Stadt zum Recognosciren hinausreiten. — Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf Einen Punct concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht. Den Preußen war freilich kein besseres Prognostikon zu stellen — aber von Donnerstag bis Mon= tag find solche Fortschritte nur diesem außerordentlichen Manne mög= lich, den es nicht möglich ist, nicht zu bewundern."

"Aber vielleicht, wenn ich heute gut durchgekommen bin, habe

ich so viel ober mehr gelitten, als Andere. Rach der ganzen äußern Ansicht muß ich zweiseln, ob mein Manuscript, das Mittwochs und Freitags abgegangen, angekommen. Mein Berlust wäre in der That gar zu groß. Meine sonstigen Bekannten haben nichts gelitten; soll ich der einzige sein? — Gott weiß, mit welchem schweren Herzen ich diese Sendung noch wage, doch zweisle ich nicht daran, daß im Rücken der Armee der Postenlauf frei circulirt. — Wie ich schon früher that, wünschen nun Alle der Französischen Armee Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuern Unterschiede ihrer Anführer und des gemeinen Soldaten von ihren Feinden auch gar nicht sehlen kann. So wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreiet werden."

"Die Frau Hofräthin Boigt sagte mir, daß sie den Postillon erst morgen früh werde abgehen lassen und ich habe ihr davon gessprochen, bei dem Generalstade, der in ihrem Hause logirt, sicheres Geleit sich auszubitten, was nicht abgeschlagen werden wird. So wird, hosse ich, Gott meine Schreibereien Ihnen noch auf dem Tersmin überliesern. — Sobald Sie erfahren, wie etwas Geld an mich zu schicken, so bitte ich Sie auß Aeußerste, es doch zu thun. Ich werde in Kurzem dessen durchaus nöthig haben."

"Nachts um 11 Uhr, in Amtscommissair Hellseld's Haus, wo ich jetzt logire, und die Reihen von Feuern der Französischen Bataillons, die sie aus den Fleischbänken, Trödelbuden u. dgl. auf dem ganzen Markt gemacht haben, mit ansehe.

Ihr Hegel."

## Zeitungsredaction in Bamberg 1807—1808.

Als seit 1805 die Verhältnisse in Jena immer beengender, immer aussichtsloser wurden, hatte Hegel, wie schon erzählt worden, in Heidelberg eine Prosessur und vielleicht durch die Journalistis eine weitere Einwirkung auf die Deutsche Literatur gehofft. Iena erschien ihm, nach seinem eigenen Ausdruck in einem Brief, wie ein Kloster. Seine Wissenschaft und selbst seine Kunstansicht sei einseitig. Diese Periode sei nothwendig gewesen, aber sie sei vorbei, die Schule habe sich vollbracht; ihr Treiben sei zersplittert und in die lebendige Welt binausgeworfen. Der Reichthum des Geistes und Lebens habe die

Einsamkeit der Schule nicht berührt, sie aber auch ihn nicht. Interessen hätten regiert, von denen in Deutschland, Jena und Weimar
ausgenommen, kein Mensch etwas wußte. Bücher seien hier als
allgemein geltend angesehen, von denen kaum hundert Exemplare in's
Publicum gekommen. Heidelberg scheine vortheilhafter, als Jena,
gelegen zu sein, die politische Verwirrung und die Eitelkeit eines
oberstächlichen Wissens zur Ordnung zurückzusühren und die Macht
ber Wissenschaft auch in die Wirklichkeit übertreten zu lassen.

Da sich jedoch in Heidelberg keine Stellung für Hegel ermög= lichte, so mußte er auf etwas Anderes benken und Niethammer schlug ihm gegen das Frühjahr 1806 die Redaction der in Bamberg er= scheinenden Zeitung vor, die eigentlich im Besitz des Hoffastner Schneiberbanger war. Allein Hegel sollte nicht nur die Zeitung redigiren, sondern auch mit ihrem Besitzer in Maskopie treten. Das Inventarium der Seperei, Druckerei, des Comtoirs, der Rebactionsrequisition, des Vorraths an Papier, Holz u. f. w. sollte von Hegel beim Ablauf des Contracts in demselben Zustand wieder über= liefert werden, worin es sich zur Zeit der Uebernahme befand, wel= cher Termin auf den 1. Juli 1807 stipulirt ward. Speciell hatte er nun zwar die Redaction der Zeitung zu besorgen; mit dem Zeitungsinstitut war aber auch ein Buchhandel und Verlag verbunden. Das Personal für diesen sollte auf gemeinschaftliche Kosten gehalten werden und von den Unternehmungen Gewinn und Verluft ebenfalls gemeinschaftlich sein.

Als Niethammer den ersten Vorschlag zu diesem Geschäft machte, erklärte Hegel sogleich, daß er dasselbe nicht für etwas Desinitives, sondern nur für ihn Vorübergehendes ansehen könne, dis er eine seinem Streben angemessenere Situation gefunden und sagte unter Anderem 20. Februar 1806: "Das Geschäft selbst wird mich insteressiren, da ich, wie Sie wissen, die Weltbegebenheiten mit Reusgierde verfolge, und von dieser Seite hätte ich mich eher dafür zu fürchten, als davon abzuziehen. Ich hosse auch, mich bald darin sinden zu können. Welcher Ton und Charakter übrigens in die Zeitung gebracht werden könne, das ist an Ort und Stelle zu sehen. Man kann unsere Zeitungen meist alle für schlechter ansehen, als die französischen, und es würde interessant sein, eine Zeitung der Art den septeren zu nähern, ohne jedoch das, was der Deutsche dare

nämlich verlangt, eine Art von Pedanterei und Unparteilichkeit der Nachrichten, aufzugeben."

Nachdem Hegel den Contract wirklich abgeschlossen, ging er zwischen Februar und März — denn genau läßt sich die Zeit nicht bestimmen — 1807 nach Bamberg, das ihn, schon als ganz katholischer Ort, vielsältig anzog. Sein Freund Niethammer und dessen von ihm hochverehrte Frau, die er in seinen Briesen kurzweg die beste Frau zu betiteln pflegte, lebte noch hier, freilich schon auf dem Sprunge, nach München versetzt zu werden. Auch Paulus war noch hier, bevor er nach Nürnberg gezogen ward. Hegel konnte seinmal recht in der Nähe zu betrachten. Endlich aber war Bamberg damals noch als sürstbischössiche Residenz durch eine Menge von Hossesch das fürstbischössiche Residenz durch eine Menge von Hossesch dasse dasse hatte dadurch Gelegenheit, das classische Theater der Franzosen nicht nur, sondern auch die classischen Darsteller desselben, wie Talma, auf das Beste kennen zu lernen.

Er redigirte die Zeitung nur ein Jahr hindurch bis zum Herbst 1808. Wenn Gans in dem schon angeführten Nefrolog versichert, daß Hegel geistreiche und tief in die Tagespolitik eindringende Auffätze in die Zeitung geliefert habe, so ist dies ein Irrthum. genaue Durchsicht der sechs Quartbände füllenden Jahrgänge der Zeitung von 1806 und 1807 zeigt keine Spur von leitenden, ober wie man damals sagte, raisonnirenden Artikeln. In Hegel's Absicht mochten sie anfänglich, nach der oben mitgetheilten Aeußerung zu urtheilen, liegen, allein Napoleon's Uebergewalt machte sie unmög= lich. In einer Zeit, worin so viel geschah, war unter den gegebe= nen Umständen die einfache, möglichst treue und zusammenhängende Darstellung der wichtigsten Ereignisse das Einzige, worauf man sich beschränken mußte. In einer solennen Ankündigung verspricht die Zeitung zwar auch einmal, den Ideen des Wahren, Guten und Schönen zu huldigen und sich eines eblen Styls zu besteißigen, allein mit dieser. herkömmlichen buchhändlerischen Ausbietung hatte Hegel nichts zu schaffen. In jener übersichtlichen und anschaulichen Berichterstattung der merkwürdigsten Thatsachen, wie man sie sich als Grundlage der Beurtheilung des Weltzustandes immer wünschen muß, zeichnete sich die Zeitung aus. Sollte man aber im Besondern et=

was daran hervorheben, so wäre es etwa nur das warme Interesse, was daraus für die persönliche Größe Napoleon's, für das Geschick Preußens und seines Herrscherthrons, das gerade in diesen Jahren entschieden ward, und für alle Fortschritte im Gebiet der Kunst und Wissenschaft hervorleuchtet.

Hegel könnte nach der Ironie, mit welcher er gegen Knebel über sein Geschäft spottet, namentlich auch über seine Pflicht, der Bestunterrichtete zu sein, in den Schein gerathen, die Sache zu leicht genommen zu haben, allein in der That suchte er, nach noch vor= handenen Briefen, durch ganz Deutschland hin seine Bekannten aufzumuntern, ihn mit Nachrichten zu unterstützen. Die meisten aber entschuldigten sich theils mit ihrem Nichtwissen, theils mit der Gefährlichkeit einer solchen Correspondenz. Einige Briefe Hegel's mit diesem Ansinnen an Knebel vom 30. August 1807, 21. November 1807, 14. October 1808, (S. Knebel's Literarischer Rachlaß und Briefwechsel, herausgegeben von Varnhagen v. Ense und Mundt, Bb. II, S. 445-453) können uns als Beispiel dienen. Knebel's Begeisterung für die Griechen und Römer, sein antikes Gleichmaaß im Leben, seine heitere Resignation, hatten ihn mit Hegel innig ver= bunden. Aus jenen Briefen, in denen schalkhafte Anspielungen auf das Felsenbier als die Bamberger Hippokrene stehend sind, ersehen wir den liebenswürdig humoristischen Ton, den sie unter sich etablirt Aus Knebel's noch ungedruckten Briefen an Hegel wollen wir uns hier nur diejenigen Stellen vorführen, welche zur näheren Charakteristik des Zeitungsgeschäfts dienen. Am 10. September 1807 schrieb Knebel: "Was Sie, vielleicht nur im Spaß, von mir ver= langen, ist durchaus mein Fach nicht. Auch scheinen mir diese Gegenden für politische Neuigkeiten gar nicht das Local zu sein. gen gibt es genug, die wir zum Theil anderwärts her sammeln, zum Theil mit eigener Erfindung uns begnügen. Aber sie sind meist von etwas geringem Gehalt und fliegen mit dem Wort aus dem Munde schon davon, so daß man sie wahrlich nicht gedruckt noch einmal lesen möchte." — Später neckt Knebel Hegeln einmal damit, daß er ihm von einer Predigt, die nicht schlecht gewesen sei, eine Mittheilung machen wolle. Da fällt ihm aber ein, daß Hegel für Predigten nie sonderlichen Geschmack gezeigt habe und daß politische Neuigkeiten ihm lieber sein möchten, die jedoch beinahe so selten seien,

als gute Predigten. Hegel meinte, daß Knebel's Karl wenigstens sein Correspondent werden und sich in dem objectiven Styl, den man Zeitungschreiben nenne, üben könne. Trop Knebel's feiner Ablehnung, Nachrichten zu geben, erfuhr Hegel doch durch ihn ziemlich Alles, was in Weimar und Jena von einiger Bedeutung vorging. So erzählte er ihm unter Anderem am 7. October 1808, wie Na= poleon mit Alexander von Rußland durch Erfurt's Straßen gefahren sei: "Aller Augen hefteten sich auf die großen Kaiser und besonders auf Napoleon, der durch den Anblick eines großen, den= kenden, immer wirkenden Mannes, obgleich in simpler Gestalt, die ganze Menge begeisterte. Auch bewunderte man die Huld und Herablassung des Kaisers Alexander, so daß man ohne Uebertreibung fagen könnte, daß man auf Einem Wagen beisammen sah, was die Welt nur Hohes und Liebenswürdiges in gefrönter Gestalt zeigen kann." Nach einer Erwähnung des Theaters, wo la mort de César gegeben ward, der Illumination der Stadt und des Balles fährt Knebel fort: "Was ich Ihnen hiebei noch, nicht als Zeitungsartikel, melden kann, ist, daß sich bei uns der große Napoleon die Herzen aller Menschen, und vorzüglich der verständigsten, auf eine Weise gewonnen hat, die ganz unabhängig von seiner Größe und Macht ift, und den Mann noch mehr betrifft, als den Kaiser. Man hat in seinen Gesichtszügen nebst einem gewissen Ausbruck von Melan= cholie, die nach Aristoteles die Grundlage alles großen Charafters ist, nicht nur die Züge des hohen Geistes, sondern eine wahrhafte Größe des Gemüthes bezeichnet gefunden, welche die großen Bege= benheiten und Anstrengungen seines Lebens nicht auslöschen konnten. Kurz, man ist enthusiaftisch für den großen Mann gesinnt. unserem Göthe hat er sich schon ein paarmal ziemlich lange unter= halten und vielleicht dadurch auch Teutschen Monarchen das Erempel gegeben, daß sie sich nicht scheuen dürften, ihre vorzüglichsten Männer zu erkennen und zu ehren."

Wir können Knebel's Briefe nicht verlassen, ohne von der Politik einen Augenblick auf die Philosophie zurückzukommen. Die Herausgabe der Phänomenologie wurde von Hegel's Freunden mit Ungeduld erwartet. Der Buchhändler Frommann theilte dieselbe an Einige bogenweis mit. Als Knebel durch Seebeck die Vorrede zu lesen bekam, schrieb er an Hegel: "Ich habe Ihren tiesen denkenden Geist bewundert. Was mir, und, wie es scheint, auch einigen Freunden, zum Wunsche bleibt, ist, daß Sie das seine Ret Ihrer Gedanken, das an Stellen gar klar und lieblich hervorscheint, unseren blöden Augen zuweilen sinnlich fastlicher hingelegt hätten. Wahrslich, wir halten Sie für einen der ersten Denker unserer Zeit, aber wir möchten, daß Sie der geistigen Kraft noch mehr körperliche Gestalt untergelegt hätten. Was ich hier sage, ist vielleicht verwegen, vielleicht nicht hinlänglich mit Gründen unterstützt, allein Sie müssen meinem poetischen Wunsche verzeihen, wenn ich das Ernste auch gern in das Fach des Schönen hinübergezogen sehen möchte — ohne deshalb just in ein Lucrezisches Lehrgedicht. Ihre Gleichnisse sind vortrefslich, wie Ihre Gedanken."

Seit dem Erscheinen der Phänomenologie begann die Kritik über Schelling schärfer zu werden, namentlich von Seiten seiner eigenen Landsleute, wie die Briese von Paulus, Seebeck u. A. an Hegel zeigen. Man hatte nun eine positive Leistung der Philossophie, an welche man als an einen neuen Maaßstab seine Arbeiten anlegen konnte. Ueber Schelling's Antrittsrede in der Münschener Akademie der Künste schrieb Knebel am 27. Rovember 1807 an Hegel: "Herrn Schelling's Antrittsrede hatte ich bereits gelesen, und, ich kann es nicht leugnen, gewünscht, daß er, bei minder gigantischem Streben nach dem Unmöglichen, und mehr von der Sache gelehrt hätte. Kunst und Poesie sind jest auch zwei Wörter, mit denen man sich gewöhnt hat, das Unmögliche auszusprechen. Doch sindet man die Sache beinahe überall. Es ist nicht Alles so neu, als man es zuweilen sich denkt u. s. w."

## Kritik der Verkassung Deutschlands 1806-1808.

Obwohl nun Hegel seiner Zeitung keine leitenden Artikel geben konnte oder vielmehr durfte, so gährte doch der politische Trieb mächztig in ihm und es entstand bei ihm, zumal sein Geschäft ihn kortzwährend in diese Richtung hinein zwang, der Gedanke einer Schrift, worin er den Zustand Deutschlands ausführlich entwickeln und den Plan zu einer neuen Verfassung desselben vorlegen wollte. Einen großen Theil dieser Schrift arbeitete er aus. Der plößliche Ueberzgung aber von Bamberg nach Nürnberg im Rovender 1808, de

Wieberaufnahme speciell philosophischer Studien, vor Allem aber die Ungunst der damaligen Zeit für die Veröffentlichung solcher Schriften mögen die Arbeit wieder haben in's Stocken gerathen lassen. Hegel wollte gleichsam der Macchiavell Deutschlands werden. Wenn dies nach der gewöhnlichen Vorstellung von Politik, welche man mit dem Namen Macchiavell zu verbinden pflegt, recht Undeutschklingt, so erinnere man sich, daß Fichte, an dessen Patriotismus gewiß kein Zweisel haftet, in dieselbe Bahn gedrängt wurde und sich eifrig auf das Studium Macchiavell's legte. Es war das unendeische Bedürsniß nach Einheit, was beide Philosophen dazu versmochte. Drei dis viermal schried Hegel den Eingang seines Buches um, allein bei diesen Veränderungen blieben die ersten Worte stets dieselben, nämlich:

"Deutschland ist kein Staat mehr!"

Das Reich sollte wohl ein Staat sein, war es aber nicht. Ein Französischer Schriftsteller hatte diesen unbehülflichen Körper eine constituirte Anarchie genannt. Hegel war in Würtemberg noch mit der Vorstellung des Deutschen Reiches aufgewachsen und die Kenntniß seiner Verfassung war ihm noch unmittelbar geläusig. Die Unmöglichkeit, daß eine so schlecht organisirte Masse gegen den Andrang eines einmüthigen, für seine Freiheit begeisterten Volkes sich behaupten könne, war ihm längst klar und doch würgte er an dem Gedanken, daß Deutschland als Deutschland, als ein politisches Ganze aufhören sollte. Die Furcht, daß es das Schicksal Italiens, wohl ein noch schlechteres, haben könnte, bewegte ihn tief. auch aus dem Brief vom 23. Januar 1807 an seinen Schüler Zellmann hervorgeht, imponirte ihm die Französische Macht ge-Die Franzosen hätten das Gewohnheitsleben ausgezogen; die Furcht des Todes für das Individuum sei bei ihnen verschwun= den; die Politik als solche scheine die Deutschen nicht in Bewegung setzen zu können; eine andere Frage sei es, wenn die Religion bei ihnen in's Spiel käme.

Heiches wohl dem Mangel an Tapferkeit, an persönlichem Muth zugeschrieben werden müsse? Diese Meinung, antwortete er sich, werde durch die Geschichte widerlegt, die im Gegentheil die kriegerische Tüchtigkeit der Einzelnen überall, auch in der Reichsarmee,

ruhmvoll bestätigt. Folglich müsse das Unglück der Zerstücktheit Deutschlands und der schlechten Anführung der Soldaten zur Last gelegt werden.

Er fragte ferner, ob jener Untergang etwa aus einem Natio= nalbankerutt entsprungen sei? Dies, meinte er, sei eben so wenig der Fall, denn, bei aller schlechten Wirthschaft der einzelnen Staaten, kenne Deutschland alle jene wichtigen Probleme noch nicht, die in anderen Staaten aus einer Nationalschuld entsprängen, deren Be= handlung die ausgezeichnetsten Köpfe beschäftige und in welcher auch kleine Fehler die fürchterlichsten Folgen nach sich ziehen könnten.

Endlich fragte er, ob etwa Mangel an Sittlichkeit, an Bildung, an Religiosität die Ursache der Schwäche sein könnten? Dies, entgegnete er, könne am wenigsten gesagt werden. Nicht in den Einzelnen also, im Mechanismus des Ganzen müsse das Verderben liegen.

Dies Verberben fand nun Hegel barin, daß das Deutsche Reich noch immer in den Formen des mittelaltrigen Lehnsstaates sich bewegen wolle, in welchem der Basall als relativer Souverain seinem Souverain das vertragsmäßig bedingte Contingent zu liefern hatte, dieser mithin mehr oder weniger von dem guten Willen seines Lehensmannes abhängig war. In der Wirklichkeit sei aber der Feudalismus schon längst verschwunden; die kleinen Fürsten seien in der That Souveraine geworden und die Abhängigkeit derselben vom Reich ein bloßer Schein. Die Kriegführung sei gänzlich durch den immer ausgedehnteren Gebrauch des Pulvers verändert, weil dadurch die Form des Gefechts als Zweikampf des Einzelnen mit dem Einzelnen aufgehoben und die Bewegung des Einzelnen als Glied einer Masse nothwendig, mithin die buntscheckige Zusammensetzung einer Armee aus vielerlei Contingenten mit verschiedener Uniformirung, Bewaffnung u. s. f. ein Widerspruch gegen das absolute Werkzeug des Todes, gegen das Pulver, geworden sei. — In finanzieller Beziehung aber habe das Mittelalter noch vielfach die Form des Beitrags in naturalistischer Weise gehabt, wohingegen die neuere Zeit durchweg die Macht des Geldes als bes allgemeinen Werthes aller Dinge und als des beweglichsten Mediums auf diesem Gebiet zum Mittelpunct gemacht habe. — In Betreff endlich der Bildung und Religion sei im Mittelalter de lettere von politischer Wichtigkeit gewesen und habe daher auch die Eultur beherrscht. Von dieser Auffassung habe sich das Deutsche Reich immer nicht losmachen können; fast alle Kriege hätten bei ihm einen religiösen Anstrich bekommen; der Unterschied der Consessionen sei stets, sogar gegen die ausdrücklichen Bestimmungen von Verträgen, zu einem Quell bürgerlicher Vortheile oder Nachtheile geworden, weniger des Katholiken unter Protestanten, als des Prostestanten unter Katholiken. In der Wirklichkeit hingegen sei schon der Gedanke besestigt, den Staat als solchen in gar keine directe Verbindung mit der Religion zu sehen und sie ganz und gar, mit Ausnahme ihrer Beaussichtigung in moralischer Hinsicht, frei sich selbst zu überlassen; es müsse keine Staatsreligion geben.

Die größte Hemmung der Deutschen sei ihre Pedanterei im Rechthaben. An sich nun sei die Scheu vor dem Recht freilich etwas Ehrwürdiges und ein edler Zug der Deutschen; allein sie blieben zu oft bei dem Formalismus der positiven Existenz eines Rechtes stehen, ohne den Inhalt, ob er vernünstig oder unvernünstig, einer Kritik zu unterwersen. Das Fiat justitia aut pereat mundus sei ächt Deutsch. Mit solchem Pedantismus hänge nun die endlose Beaufsichtigung aller Sphären zusammen, die eine ganz unnüße Weitläufigkeit des Geschäftsganges und eine rathlose Unselbstständigkeit der Einzelnen erzeuge.

Hegel war nun der Ansicht, daß die Politik vor allen Dingen die Richtung auf die Concentration der Macht Deutschlands nach Außen hin nehmen musse, um sich gegen die Uebergrisse anderer Nationen schüßen zu können. Hier glaubte er folgende Maaßtegeln tressen zu können. Es musse die Armee, obwohl eine zusammengesetzte, doch gleichmäßig geschulke sein. Jeder Fürst sollte der geborene General seines Truppencontingents werden. Sehen so sollten die verschiedenen Staaten eine Bundescasse bilden, die ihrerseits gegen die Art und Weise, wie der einzelne Staat zu diesem Behuf die Steuern erheben wolle, indisserent sein musse, denn die Hauptsache musse bleiben, beständig über eine große Summe gebieten zu können. Für die auswärtigen Angelegenheiten müste ein Centralort, etwa Mainz, sestgesetzt werden, in welchem alle Bundesstaaten eine gemeinschaftliche Regierung hätten. — Die inneren Angelegenheiten jedes Staats aber, Eigenthum, Sitte, Bil-

dung, Religion, müßten ihrer eigenthümlichen Entwickelung frei gegeben werden. Die Bürger müßten ihre particulären Angeslegenheiten selbst verwalten, weil nur dadurch die grenzenlose Unförmlichkeit der inneren Verfassung der Staaten sich vermindern und die zusammenfassende Energie nach Außen sich vermehren könne. —

Das erste Mal, als Hegel eine rein politische Arbeit machte, nahm er die Versassung Würtembergs, ietzt die von ganz Deutschland zum Gegenstande und kam mit seinen Vorschlägen so ziemlich auf das hinaus, was der Deutsche Bund späterhin zum Theil verwirklichen wollte. Das Verhältnis Deutschlands zu den auswärztigen Mächten führte er in seiner Schrift vollständig durch und vertiefte sich dabei in eine philosophische Analyse der neueren Europäischen Geschichte überhaupt. Er besaß eine sehr in's Breite und Kleine gehende genaue Kenntniß aller Verhältnisse des Deutschen Reichs, in welche ihm zu solgen hier nicht der Ort ist. Wohl aber können, nachdem die allgemeine Idee angegeben worden, von der er ausging, noch einige Mittheilungen über die Organisation der Verssassung Deutschlands als vollsommen verständlich gegeben werden.

Das Deutsche Reich sei durch Frankreich vernichtet worden. "Nur die Erinnerung eines ehemaligen Bandes läßt noch einen Schein von Einigung, so wie die herabgesunkenen Früchte, ihrem Baum angehört zu haben, noch daran erkannt werden, daß sie unter seiner Krone liegen, aber die Stelle unter ihm, noch ein Schatten, der sie berührt, rettet sie nicht vor Fäulniß und der Macht der Elemente, denen sie jest gehören."

Die Gesundheit eines Staats, meinte Hegel, offenbare sich nicht sowohl in der Ruhe des Friedens, als in der Bewegung des Kriegs, weil in diesem die Kraft des Zusammenhanges Aller mit dem Ganzen erscheine, wieviel von ihnen fordern zu können der Staat sich eingerichtet hat, und wieviel das taugt, was sie aus eigenem Tried und Gemüth für ihn thun mögen. "So hat in dem Kriege mit der Französischen Republik Deutschland an sich die Ersfahrung gemacht, wie es kein Staat mehr ist, und ist seines politischen Justandes sowohl an dem Kriege selbst, als an dem Frieden inne geworden, der diesen Krieg endigte und dessen handgreisliche Resultate sind: der Verlust einiger der schönsten Deutschen Länder, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schuldenlast aus der Side

Rriegs noch weit hinein in den Frieden verlängert; und daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und zugleich fremster Gesetze und Sitten gekommen, noch viele Staaten daszenige verslieren werden, was ihr höchstes Gut ist, eigene Staaten zu sein."

"Welches aber die inneren Ursachen, der Geist dieser Resultate sei, wie sie nur seine äußeren und nothwendigen Erscheinungen, zu einer solchen Ueberlegung ist der Frieden geschieft, so wie diese Ueberlegung an sich eines Jeden würdig ist, der sich nicht demjenigen, was geschieht, hingibt, sondern die Begebenheiten und ihre Rothewendigkeit erkennt, und sich durch eine solche Erkenntniß von denzienigen unterscheidet, welche nur die Willkür und den Jufall um ihrer Eitelkeit willen sehen, durch die sie sich überreden, daß sie Alles, was geschehen ist, klüger und glücklicher geführt haben würden."

"Die Gedanken, welche diese Schrift enthält, können bei ihrer öffentlichen Aeußerung keinen andern Zweck noch Wirkung haben, als das Verstehen dessen, was ist, und damit die ruhigere Ansicht, so wie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen derselben zu befördern. Denn nicht das, was ist, macht uns ungestüm und leidend, sondern daß es nicht ist, wie es sein soll. Erkennen wir aber, daß es ist, wie es sein muß, d. h. nicht nach Wilkur und Zufall, so erkennen wir auch, daß es so sein soll."

"Vor Allem hat wohl die fortgehende Zeit die Deutschen mit der Untugend behaftet, das Geschehene bitter zu tadeln. In ewigem Widerspruch zwischen dem, was sie fordern und dem, was nicht nach ihrer Forderung geschieht, erscheinen sie nicht blos tadelsüchtig, sons dern, wenn sie blos von ihren Begriffen sprechen, unwahr und unzedlich, weil sie in ihre Begriffe von dem Necht und den Pflichten die Nothwendigkeit setzen, aber nichts nach dieser Nothwendigkeit geschieht und sie selbst so sehr hieran gewöhnt sind, theils daß ihre Worte den Thaten immer widersprechen, theils aus den Begebenzheiten ganz etwas Anderes zu machen, als sie wirklich sind und die Erklärung derselben nach gewissen Begriffen zu drehen. Es würde aber derzenige, der das, was in Deutschland zu geschehen pflegt, nach den Begriffen dessen, was geschehen soll, nämlich nach den Staatsgesesen kennen lernen wollte, aus Höchste irren; denn die

Auflösung des Staats erkennt sich vorzüglich daran, daß Alles ans ders geht, als die Gesetze. Eben so würde er sich irren, wenn die Farbe, die von diesen Gesetzen genommen wird, ihm in Wahrheit der Grund und die Ursache derselben schienen, denn eben um ihrer Begriffe willen erscheinen die Deutschen so unredlich, nichts zu gestehen, wie es ist, noch es für nicht mehr und weniger zu geben, als in der Kraft der Sache wirklich liegt."

Aus solchem Zustande zog Hegel den Schluß, daß diejenigen bei uns stets im Vortheil sind, die Worte und Begriffe einander mit Gewalt anzupassen vermögen. — Das Deutsche Reich sei zu Grunde gegangen, weil es in dem Schicksal der Welt sich isolirt habe. Es sei nicht genug, daß eine Menschenmenge sich zu dem Zwecke verbinde, sich zu vertheidigen, sie müsse auch die Absicht haben, sich zu wehren. Dem Worte nach sei auch das Lettere Zweck des Deutschen Reiches gewesen, nicht aber der That nach. Die Mannigfaltigkeit der Sitten, Bildung, der Formen der Rechtspflege, der Steuerspsteme, der Verfassung als der Art und Weise der Vereinigung der Gewalt in Einem Mittelpunct, endlich der Religion / selber, könne niemals ein Hinderniß sein, daß ein Staat sich als Einheit nach Außen hin behauptet, wie die Geschichte dies hinreichend bestätige. "Nach den Staatstheorieen freilich, welche in unseren Zeiten theils von seinwollenden Philosophen und Menschenheitsrechts= lehrern aufgestellt, theils in ungeheuern politischen Experimenten realistrt worden sind, wird, nur das Allerwichtigste, Sprache, Bildung, Sitten und Religion ausgenommen — das übrige Alles der un= mittelbaren Thätigkeit ber höchsten Staatsgewalt unterworfen und von ihr bestimmt, daß alle diese Seiten bis auf ihre kleinsten Fäden hinaus von ihr angezogen werben. Daß die höchste Staatsgewalt die oberste Aufsicht über die inneren Verhältnisse eines Volkes und ihrer nach-Zufall und alter Willfür bestimmten Organisationen tragen muffe; daß dieselben die Hauptthätigkeit des Staats nicht hindern dürfen, sondern diese vor allen Dingen sich zu sichern und zu diesem Zweck die untergeordneten Systeme von Rechten und Privilegien nicht zu schonen habe, versteht sich von selbst; aber es ist ein großer Borung der alten Staaten Europa's, daß, indem die Staatsgewalt für ihre Bedürfnisse und ihren Gang gesichert ist, sie der eigenen Thätigkeit der Staatsbürger im Einzelnen der Rechtspflege, der Berwaltung u. s. f. einen freien Spielraum läßt, theils in Rucksicht auf die Besetzung der hierin nöthigen Beamten, theils auf die Besorgung der laufenden Geschäfte und Handhabung der Gesetze und Gewohnheiten. Es ist bei der Größe der jezigen Staaten die Realität des Ideals, nach welchem jeder freie Mann an der Berathschlagung und Bestimmung über die allgemeinen Angelegenheiten Antheil haben soll, durchaus unmöglich. Die Staatsgewalt muß sich sowohl für die Ausführung als Regierung, als auch für das Beschließen darüber in einen Mittelpunct concentriren. Wenn dieser Mittelpunct für sich selbst durch die Ehrfurcht der Völker sicher und in der Person des nach einem Naturgesetz und durch die Geburt bestimmten Monarchen in seiner Unwandelbarkeit geheiligt ist, so kann eine Staatsgewalt ohne Furcht und Eifersucht ben untergeordneten Systemen und Körpern frei einen großen Theil der Verhältnisse, die in der Gesellschaft entstehen, und ihre Erhaltung nach dem Gesetz überlassen, und jeder Stand, jede Stadt, Gemeine u. s. f. kann der Freiheit genießen, dasjenige, was in ihrem Bezirke liegt, selbst zu thun und auszuführen."

Nach dieser Auseinandersetzung nimmt Hegel die Folge der Friedensschlüsse durch, welche Deutschland mit anderen Mächten eingegangen, um zu zeigen, wie es durch Mangel an Einheit immer mehr an Terrain wie an Oberherrlichkeit eingebüßt habe. "Ein Land, dessen eine Hälfte im Kriege sich entweder selbst unter einsander herumschlägt, oder die allgemeine Vertheidigung aufgibt und durch Neutralität die andere dem Feinde preisgibt, muß im Kriege zersleischt, im Frieden zerstückelt werden; weil die Stärke eines Landes weder in der Menge seiner Einwohner und Krieger, noch seiner Fruchtbarkeit, noch seiner Größe besteht, sondern allein in der Art, wie durch vernünstige Verbindung der Theile zu Einer Staatsgewalt alles dies zum großen Werk der gemeinsamen Vertheidigung gebraucht werden kann."

Hegel nannte das Deutsche Reich einen Gedankenstaat, in welchem die Lähmung des Ueberganges aus dem Begriff in die Realität organisirt sei, so daß die Willkür unter dem Schein irgend eines Rechts sich auf jeder Stufe der Ausführung der Beschlüsse vernichtend entgegenstellen kann. "Es wird eine allges meine Anordnung gemacht. Sie soll ausgesührt und im Weigerungs-

fall gerichtlich verfahren werben. Wird die Weigerung, daß geleistet wird, nicht gerichtlich gemacht, so bleibt die Aussührung an sich liegen. Wird sie gerichtlich gemacht, so kann der Spruch verhindert werden. Kommt er zu Stande, so wird ihm nicht Folge geleistet. Dies Gedankending von Beschluß soll aber ausgeführt und eine Strase verhängt werden. So wird der Besehl der zu erzwingenden Bollstreckung gegeben. Dieser Besehl wird wieder nicht vollstreckt. So muß ein Beschluß gegen die Nichtvollstreckenden ersolgen, sie zum Bollstrecken zu zwingen. Diesem wird wieder nicht Folge geleistet; so muß decretirt werden, daß die Strase vollzogen werden soll an denen, welche sie an dem nicht vollziehen, der sie nicht vollzieht u. s. w. Dies ist die trockene Geschichte, wie eine Stuse nach der andern, die ein Geset in's Werk richten soll, zu einem Gedankending gemacht wird."

Hierauf geht Hegel genauer auf die Kritik der Militair=Fi= nanz= und Rechtsorganisation des Deutschen Reichs ein, urgirt den Mangel an gehöriger Unterscheidung der allgemeinen Staatsgewalt von den particulären Interessen und ergießt hierbei zwischendurch seinen Zorn auch gegen das Extrem des modernen Polizeistaates und seiner Beamtenhierarchie. "In den neueren zum Theil ausge= führten Theorieen ist das Grundvorurtheil, daß ein Staat eine Ma= schine mit einer einzigen Feder ist, die allem übrigen unendlichen Räberwerk die Bewegung mitheilt. Von der obersten Staatsgewalt sollen alle Einrichtungen, die das Wesen einer Gesellschaft mit sich bringt, ausgehen, regulirt, befohlen, beaufsichtigt, geleitet werden. Die pedantische Sucht, alles Detail zu bestimmen, die unfreie Eifersucht auf eigenes Anordnen und Verwalten der Stände, Corporationen u. s. f., diese unedle Mäkelei alles eigenen Thuns der Staatsbürger, das nicht auf die Staatsgewalt, sondern nur irgend eine allgemeine Beziehung hätte, ist in das Gewand von Vernunftgrundsätzen gekleidet worden, nach welchen kein Heller des gemeinen Aufwandes, der in einem Lande von 20, 30 Millionen für Arme gemacht wird, ausgegeben werden darf, ohne daß er von der höchsten Regierung erst nicht erlaubt, sonbern befohlen, controlirt, besichtigt worden wäre. In der Sorge für die Erziehung soll die Ernennung jedes Dorfschulmeisters, die Ausgabe jedes Pfennigs für eine Fensterscheibe der Dorsschule, so mie der Dorfrathstube, die Ernennung jedes Thorschreibers und Ge= richtsschergen, jedes Dorfrichters, ein unmittelbarer Aussluß der obersten Regierung sein; im ganzen Staate jeder Bissen vom Boden, der ihn erzeugt, zum Munde in einer Linie geführt werden, welche durch Staat und Gesetz und Regierung untersucht, berechnet, berichtigt und befohlen ift." — Was in einem solchen mobernen Staat, worin "Alles von Dben herunter geregelt ift — wie sich die französische Republik gemacht hat — für ein lebernes, geiftloses Leben sich erzeugen wird, ist, wenn dieser Ton der Pedanterei des Herrschens bleiben kann, in der Zukunft erst zu erfahren; aber welches Leben und welche Dürre in einem anderen eben so geregelten Staat herrscht, im Preußischen, bas fällt Jedem auf, der das erste Dorf desselben betritt, der seinen völligen Mangel an wissenschaftlichem ober fünstlerischem Genie sieht, oder seine Stärke nicht nach der ephemerischen Energie betrachtet, zu der ein einzelnes Genie ihn für eine Zeit hinaufzuzwingen gewußt hat."

Das Hauptproblem faßt Hegel so zusammen: "Daß der Staat ein Gedankending ist, liegt darin, daß er als Staat keine Macht hat, sondern daß die Macht in den Händen der Einzelnen ist, und die Macht durch Wahlcapitulation, Friedensschlüsse, gegenseitig anerkennen und also rechtlich zu machen, dies ist, seitdem das Verhält= niß des Staats zu den Einzelnen ein Gegenstand von Verträgen wurde, die allgemeine Tendenz des politischen Charakters Deutschlands gewesen. In dem Herausarbeiten aus der Rohheit zur Cultur kam es darauf an, welches von beiben, das Allgemeine, der Staat, oder die Einzelnen, die Oberhand gewinnen würden. In den meisten Europäischen Ländern hat der Staat vollständig den Sieg davon ge= tragen, in manchen auf eine unvollständige Weise, in keinem bei der Prätension, ein Staat zu sein, so unvollkommen, als in Deutschland. Der Zustand der Barbarei besteht nämlich darin, daß eine Menge ein Volk ist, ohne zugleich ein Staat zu sein, daß der Staat und die Einzelnen im Gegensatz und in einer Trennung existiren. Der Regent ist als eine Persönlichkeit Staatsgewalt, und die Rettung gegen seine Persönlichkeit ist wieder nur Entgegensetzung der Persönlichkeit. In einem gebildeten Staat stehen zwischen der Per= sönlichkeit des Monarchen und den Einzelnen die Gesetze oder die Augemeinheit. — Den Widerspruch, daß der Staat die höchste

Gewalt sei und daß die Einzelnen durch sie nicht erdrückt seien, löst die Macht der Gesetze. Dieser Unglauben an die Macht der Gesetze ist es, der aus dem Mangel an Weisheit stammt, der zwisschen der Nothwendigkeit, dem Staat die höchste Macht zu geben, und der Furcht, daß der Einzelne durch sie erdrückt werde, schwankt."

Freilich, meinte Hegel, würde Deutschland sehr schwer zur freien Gesetlichkeit gelangen. "Wenn alle Theile badurch gewinnen wür= ben, daß Deutschland zu Einem Staat würde, und wenn auch, der allgemeinen Bildung gemäß, dies Bedürfniß tief und bestimmt ge= fühlt würde, so ist eine solche Begebenheit nie die Frucht der Ueber= legung gewesen, sondern der Gewalt. Der gemeine Haufen des Deutschen Volkes nebst seinen Landständen, die von gar nichts An= berem, als Trennung ber Deutschen Bölferschaften wissen und benen die Vereinigung berselben etwas ganz Fremdes ist, müßte durch die Gewalt eines Eroberers in Eine Masse versammelt, sie müßten gezwungen werden, sich zu Deutschland gehörig zu betrachten. Theseus mußte Großmuth haben, dem Volke, das er aus zerstreuten Bölkchen geschaffen hätte, einen Antheil an dem, was Alle betrifft, einzuräumen; Charafter genug, um, wenn auch nicht mit Undank, wie Theseus, belohnt zu werden, durch die Direction der Staats= macht, die er in Händen hätte, den Haß ertragen zu wollen, den Richelien und andere große Menschen auf sich luden, welche die Be= sonderheiten und Eigenthümlichkeiten der Menschen zertrümmerten."

Da oben gesagt worden, daß Hegel mit dieser Schrift der Macchiavell Deutschlands habe werden wollen, so mögen einige Worte von ihm über denselben hier noch Platz sinden. In seiner weitläusigen Besprechung Italiens sagt er schließlich über ihn: "Mac-chiavell's Werf bleibt ein großes Zeugniß, das er seiner Zeit und seinem eigenen Glauben ablegte, daß das Schicksal eines Volkes, welches seinem Untergange zueilt, durch Genie gerettet werden könne. Werkwürdig ist noch bei dem Mißverstand und Haß gegen Macchiavell's Fürsten an dem besondern Schicksal dieses Werks, daß aus einer Art Instinct ein künstiger Monarch, dessen ganzes Leben die Auslösung des Deutschen Staates in unabhängige Staaten am Klarssten ausgesprochen hat, sein Schulerercitium an diesem Macchiavell gemacht und ihm moralische Chrieen entgegengeset hat, deren Leersbett er selbst durch seine Handlungsweise sowohl, als ausdrücklich in

seinen schriftstellerischen Werken gezeigt hat, indem er in der Borzrede zur Geschichte des ersten Schlesischen Krieges den Verträgen der Staaten ihre Verbindlichkeit abspricht, wenn sie dem Vesten eines Staates nicht mehr gemäß seien. — Sonst aber hat das listigere Publicum, welches das Genie an Macchiavell's Werken nicht undemerkt lassen konnte und zugleich zu moralisch dachte, seine Grundsäße zu billigen, aber gutmeinend ihn selbst retten wollte, diesen Widerspruch ehrlich und sein genug dahin gereinigt, daß es dem Macchiavell nicht Ernst damit gewesen, sondern daß das Ganze eine Perstslage, eine Ironie sei, und man kann nicht umhin, als diesem Ironiewitzternden Publicum über seine Feinheit Complimente zu machen."

## Uebergang zum Rectorat in Nürnberg, Spätherbst 1808.

Die westlich süddeutschen Staaten, Baden, Würtemberg, Baiern, waren als Theile des Rheinbundes von der gewaltigen Strömung des Französischen Geistes zur Lust und Nothwendigkeit großer Veränderungen fortgerissen. Vor allen Dingen fühlte man dies Bedürfniß in Baiern und hier wiederum vorzüglich in dem Unterrichts= wesen. Zweierlei fast entgegengesetzte Elemente waren hier tonangebend, das klösterlich scholastische und das Nüplichkeitsprincip. kam beshalb darauf an, für den weiteren Fortschritt zwischen dem Extrem des Mittelalters und der Neuzeit, des Mönchsthums und der Aufflärung, durch die Vermittelung des Studiums der antiken Literatur und Sprache zu sorgen. Diesen Schritt principiell einge= leitet zu haben ist Riethammer's großes Verdienst, theils durch seine Schrift über den Streit des Philanthropismus und Humanismus, theils durch den Entwurf eines Normativs für die Unter= richtsanstalten Baierns. Baiern wollte von den allgemeinen Volks= schulen an durch Realinstitute, Gymnasien und Lyceen zu den Universitäten und Akademieen hinaufsteigen. In Nürnberg ward ein Realinstitut angelegt, an dessen Spipe Schubert stand, welchem Schweigger, Erhardt, Kanne u. A. beigesellt waren. Aegidiengymnasium hatte bis dahin die Leitung eines Veteranen L. Schenk genossen und sollte nun nach den neuesten Instructionen, wie man sich damals in Baiern ausbrückte, verorganisirt werden. Der Rector eines Symnastums sollte immer ein Philosoph sein und

den Unterricht in der Philosophie wie in der Religion ertheilen; — eine Bestimmung, die jedoch eigentlich nur in Nürnberg, nur durch Hegel realisirt ward.

Im Mai 1808 hatte Niethammer, der als Oberstudienrath nach München berufen war, zuerst den Gedanken gefaßt, daß eine solche Stellung Hegel vielleicht zusagen könnte, allein er wagte, als könne eine solche Zumuthung gleichsam als eine Degradation ihn beleidi= gen, erst nur schüchtern beshalb bei ihm anzufragen. Im Gegentheil erfolgte aber Hegel's völligste Zustimmung, so daß nun auch Pau= lus, der von Würzburg nach Nürnberg als Kreisschulrath versetzt war, sich für seine Anstellung interessirte. Die Aussicht, aus einer precaren Lage, aus einer von vorn herein nur als interimistisch auf= genommenen Thätigkeit heraus in eine ordentliche Anstellung und zwar in eine solche zu kommen, die ihn mit der Wissenschaft wieder pflichtmäßig in Verbindung setzte, diese Aussicht war für Hegel so angenehm, daß er fast bis auf seine Ankunft in Nürnberg hin erst gar nicht an die Wirklichkeit seiner neuen Stellung glauben mochte. Paulus und Niethammer mußten ihn, da sich die Ausfertigung seines Anstellungspatentes etwas verzögerte, die Anstellung aber bereits becretirt war, wiederholt antreiben, doch endlich nach Nürnberg abzureisen, was denn im Lauf des Novembers 1808 geschah.

Es ist nun sehr leicht zu sagen, der speculative Pegasus sei hier aus Noth an den Schulkarren gesperrt und in Ermangelung eines Universitätsauditoriums habe sich Hegel mit Gymnasiasten be-Allein obwohl die Kathederwirksamkeit für Hegel unstreitig gnügt. die angemessenste war, wie er benn auch vom Gymnasium sich ihr wieder zulenkte, so ist doch jenes Urtheil in seiner Allgemeinheit höchst einseitig. In einer Zeit, in welcher Napoleon alle freiere Entwickelung der Deutschen Universitäten niederdrückte, weil sie gerade ihm gefährlich schienen, fand man auf dem Gymnasium noch am ehesten einen Spielraum zu energischerem Wirken. Was vermochten denn Fichte, Schelling, Steffens von 1808—1813 gerade als Universitätslehrer? Außerdem war aber Hegel's Stellung am Gymnasium gar nicht eine seiner Individualität fremde. Schon in seinen Knabenjahren konnten wir einen pädagogischen Tic in ihm bemerken. Acht Jahr hindurch war er Hauslehrer gewesen. So dürfen wir denn sein Rectorat am Aegidiengymnasium nicht blos als eine Iv flucht der Noth, sondern müssen es zugleich als ein Geschäft anssehen, das er mit innerer Freudigkeit übernahm, wie sich dies auch in allen Briefen ausdrückt, die er von Nürnberg aus schried. Die Universität behält er in demselben freilich stets im Auge; bald fällt er auf Tübingen, bald auf Heidelberg, bald auf Berlin, bald auf Holland, je nachdem seine Freunde mit ihren Wünschen und Hossenungen ihm andere Perspectiven eröffneten, allein beständig zeigt er Zufriedenheit mit seiner einstweiligen Lage.

Aber noch mehr. Das Rectorat enthielt ja die ausbrückliche Bestimmung des Vortrags der Philosophie und war mithin von dieser Seite ein für ihn homogenes Amt. Die Meinung aber, als ob die Heranbildung der Gymnasialjugend eine Art De= gradation des Philosophen gewesen, vergißt in Anschlag zu bringen, daß Hegel seinerseits dem Gymnastum für seine Philosophie viel verdankt. Er wußte nichts von der falschen Genialität, welche sich für zu gut hält, mit dem gewöhnlichen Bewußtsein sich einzulassen und sich deutlich zu machen. Hinter jener Vornehmigkeit ver= birgt sich oft die unbewußte Besorgniß, wie ce mit der Bestimmt= heit und Klarheit auch an den Tag kommen würde, daß angewun= derte Tiefsinnigkeiten in der That oft höchst triviale Wahrheiten ober gar Widersinnigkeiten seien. Solche Befürchtung hatte Hegel nicht nöthig und er machte mit seinem System auf dem Gymnasium gleich= sam die Probe der Verständlichkeit. Er mußte die Vermitte= lung zwischen dem unphilosophischen und dem speculativ gebildeten Bewußtsein, die er bereits als akademischer Lehrer immer mehr in Acht genommen, noch weiter ausbehnen. Er mußte die Unterschiede schärfer bestimmen, das Wesentliche ausbrucksvoller hervorheben, allen blos geistreichen Schimmer, ber auch bei ihm mitunter eine mystische Färbung annahm, bei Seite lassen, und, was übrigens von je her sein Streben gewesen, in der Terminologie so viel möglich der Deutschheit sich befleißen. Dhne die Schule des Nürnberger Gymnasiums würde Hegel's Tiefe eine so große Klarheit, als sie erreichte, wahrscheinlich nicht errungen haben; in dieser pädagogis schen Zucht arbeitete er sich aber alle mysteriöse Romantik ab und gewann auch durch eigene That die Ueberzeugung, daß die Philosophie schlechthin lehrbar sei. Und so ist denn dieser Uebergang zum Rectorat nicht blos etwas äußerlich, sondern auch innerlich Nothwendiges für Hegel gewesen.

#### Hegel als Pädagog.

Er widmete sich seinem Amt mit vollster Hingebung, mit unermüdlichem Eifer. In der Philosophie und Religion unterrichtete er in allen Classen. In einer jeden änderte er die Darstel= lung nicht nur überhaupt, sondern, wenn die Individualität der Schüler es zu forbern schien, auch in ben verschiedenen Lehrcursen. Wie die noch hinterlassenen zahlreichen Hefte zeigen, schrieb er an= fangs seinen Vortrag zu jedem Halbjahre durch und durch um, bis vom Jahr 1812 ab nur noch partielle Aenderungen eintraten. dictirte Paragraphen und erläuterte sie, scharf, eindringlich, aber ohne große außere Lebenbigkeit. Zwar las er nicht ab, was er sagte, hatte aber die Papiere vor sich liegen und sah vor sich hin, Taback rechts und links reichlich verstreuend. Das Dictat mußten die Schüler noch einmal sauber abschreiben. Die mündliche Erläuterung mußten fte ebenfalls schriftlich aufzufassen suchen. Bon Zeit zu Zeit rief Hegel ben einen und andern auf, seine Rachschrift vorzulesen, theils um die Aufmerksamkeit für den Vortrag in Spannung zu erhalten, theils um für eine Controle des Rachgeschriebenen zu sorgen. biese Rachschrift ließ er mitunter in's Reine schreiben. Zu Anfang einer jeden Stunde rief er Einen auf, den Vortrag der letten Stunde münblich kurz zu wiederholen. Jeder durfte ihn fragen, wenn er etwas nicht recht verstanden hatte. In seiner Gutmuthigkeit erlaubte Begel, ihn selbst im Vortrag zu unterbrechen, und oft ging ein großer Theil der Stunde mit dem Auskunftgeben auf folche Bitten hin, obs wohl Hegel die Fragen unter allgemeine Gesichtspuncte zu bringen wußte, die sie mit dem Hauptgegenstande in Verbindung erhielten. Zuweilen ließ er auch über philosophische Materien ein Lateinisches Erercitium schreiben.

Seine Freundlichkeit und Milde gewannen ihm unbedingtes Bertrauen, aber man muß nicht glauben, als ob nur diese Seite sich an ihm herausgekehrt hätte. Selbst wenn er die Primaner, — was ihrem Selbstgefühl schmeichelte — mit Herr anredete, so hatte er dabei die Absicht, sie durch diese Form zu derzenigen Männlichkeit

mitzuerziehen, die man auch am Jüngling nicht vermissen mag: zum Bewußtsein der Verantwortlichkeit des Thuns. Man hatte, sich ihm völlig zu nähern, erst eine gewisse Scheibewand zu durchbrechen und nur dem Fleiß und der Sittlichkeit gelang dies wirklich. Der Gedanke, daß Hegel früher schon Studenten Philosophie vorgetragen habe, daß er ein berühmter Schriftsteller und mit vielen berühmten Männern in literarischem wie persönlichem Verkehr sei, imponirte den Schülern gewaltig. Aber auch ber tiefe Ernst, der aus Allem, was Hegel sagte und that, nachhaltig hervorblickte, die sachliche Gravität, die ihn umschwebte, hielt die Schüler in großer Ehrfurcht vor ihm. Die Vielseitigkeit seiner Bildung unterstützte diesen Eindruck. Wenn Lehrer auf kurze Zeit erfrankten, so übernahm er nicht selten ihre Stunden und die Schüler waren besonders überrascht, als er nicht nur im Griechischen und anderen Gegenständen, sondern auch in der Differential= und Integralrechnung den Unterricht ohne Weiteres fortsetzte. Was er ihnen bei zufälligen Gelegenheiten Außerordentliches sagte, haftete tief. So sprach er einmal, als Herber's Cib und die Sakontala für die Gymnasialbibliothek angeschafft wurden, über die Indische und romantische Poesie und empfahl jene Bücher, die denn auch enthusiastisch gelesen wurden. Wollte ein Schüler sich näher auf die Philosophie einlassen und bat ihn, ihm bazu Schriften anzugeben, so verwies er gewöhnlich auf Kant und Platon und warnte vor Zerstreuung in der Lectüre der Popularphilosophen. Man müsse nur nicht Alles sogleich verstehen wollen, sondern sich Zeit dazu nehmen, fortlesen, auf die Erklärung durch den weiteren Zusammenhang rechnen u. s. w. Polemik vermied er durch= aus; höchstens ließ er einmal ein erheiterndes Wörtchen über die tädiöse Langeweile von Wolff's Metaphysik fallen. dem Mechanischen des Geschäftsganges war er einerseits peinlich bis zur Scrupulosität, anderseits aber ging er auch über Vieles mit der größten Naivetät hin, indem er co furzweg für äußerlich er= Nur in eigentlichen Disciplinarsachen war er bis zur Unerbittlichkeit streng. Große Reden zur Unzeit zu halten, worin so mancher Director seine Stärke sucht, liebte er nicht. Die Kunst der Rührung war ihm versagt und selbst, wenn er die Herzen einmal erschüttern wollte, trat doch mehr die Seite der Verständigkeit hervor. Das Studentenspielen konnte er schlechterbings nicht leiben, verfolgte alle berartige Aeußerungen mit herbem Tabel und eiserte auch — natürlich nicht ohne babei viel zu schnupsen — gegen die unanständige Unsitte des Rauchens. — Die Abiturienten ließ er zu sich kommen, um ihnen privatim den Ernst ihres Schrittes an's Herz zu legen und ihnen für ihre Führung auf der Universität Winke zu geben, die sich den Meisten bewährten.

Das Symnasium blühete unter seiner Leitung fröhlich empor, wie auch, als Hegel bereits im Preußischen Dienst war, bei seiner fünf und zwanzigjährigen Jubelfeier öffentlich anerkannt ward. **E8** war nur ein Punct, der von 1811 ab eine Zeitlang eine gewisse Berstimmung gegen ihn erzeugte. Die Reaction nämlich gegen ben Druck der Franzosen wurde immer allgemeiner, immer energischer, zumal nach dem Russischen Feldzuge. Die Lehrer des Gymnasiums widerstrebten diesem Rachegeist nicht nur nicht, sondern leisteten ihm, so weit dies gesetzlich möglich war, Vorschub. Hegel als Rector hatte hier die größte Verantwortlichkeit und hielt sich im Ganzen auperlich indifferent. In der Stadt, vorzüglich bei dem Lehrerpersonal, galt er für einen Franzosenfreund. Wie dies zu verstehen und ob Hegel, der, wie schon damals Tausende mit ihm, Napoleon bewunderte, in der That unpatriotisch gewesen, das werden wir uns, nach dem vorhin mitgetheilten Entwurf zu einer Neuverfassung Deutsch= lands, wohl ohne weitere Apologie zurecht legen können. Unter den Gymnasiasten bilbete sich ein Verein, welcher bei einem einfachen Symposion zusammenkam, sich über selbstgewählte Themata Deutsche Aufsätze vorlas und sie hinterher besprach. Dies erfuhr Hegel. Er ließ einige Vereinsmitglieder zu sich kommen, forderte einige Auffätze ein, belobte ihr wissenschaftliches Streben, schlug aber vor, daß sie lieber als Extraarbeit unter seiner Aufsicht in einer Classe 'des Gyms nafiums den Homer cursorisch lesen möchten. Man wagte zwar nicht, ihm zu widersprechen, las, allein ohne rechte Freudigkeit und sette die Zusammenkünfte des Vereins nunmehr heimlich vor dem Thor in Landwirthshäusern fort. — Auf den Respect vor der Religion hielt Hegel außerordentlich. Die katholischen Schüler des Symnasiums wurden nach den Instructionen der Regierung angehalten, täglich die Messe zu besuchen, die evangelischen, sonntäglich die Predigt in der Aegidienkirche zu hören und bei den halbjährlichen

gegeben werden kann. Hegel tadelt lebhaft die überfrühe Theilnahme der Kinder an den Zerstreuungen und Vergnügungen der Erwachssenen; die Kunst, auch vortheilhaft zu erscheinen, mache sich ganz von selbst, wenn nur die Vildung etwas, das zu erscheinen würdig sei, bereitet habe.

Wie aus seiner Correspondenz mit Riethammer hervorgeht, wollte Hegel damals eine Staatspädagogik schreiben. seinen nachgelassenen Papieren findet sich jedoch nichts auf ein solches Unternehmen Bezügliches. Die Pädagogik nahm er übrigens weniger subjectiv als die Einwirkung der selbstbewußten moralischen und didaktischen Virtuosität eines Individuums auf andere Individuen, sondern mehr objectiv als die Beseelung des Einzelnen durch den Geift seiner Familie, seiner Schule, seines Standes, seines Bolfes, seiner Kirche — und in diesem Sinn war es vielleicht, daß er die Pädagogik als Staatspädagogik entwickeln wollte. Der Gymna= stalbirector Fr. Kapp zu Hamm hat 1835 jene Reden Hegel's systema= tisch zerlegt wieder abdrucken lassen unter dem Titel: G. W. Fr. Hegel als Gymnastaldirector. Es muß aber damit verglichen werden die Recension dieser Schrift durch &. v. J. in den Münchener Gelehrten Anzeigen, 1837, No. 184—86, aus welcher gemiffermaßen officiell her= vorgeht, daß Hegel Vieles noch besser gemacht hat, als Kapp, trop seines Enthusiasmus, in manchen Beziehungen conjecturirt hatte.

## Die philosophische Propädeutik 1808-1812.

Die für Hegel als Lehrer der Philosophie maßgebenden Worte des Baierischen, recht modern schon lithographirten Normativs lauteten so:

"Es muß dabei als Hauptgesichtspunct immer im Auge behalten werden, daß in diesem Theile des Gymnasialstudiums die wesentliche Aufgabe ist, die Schüler zum speculativen Denken anzuleiten, und sie darum durch stufenweise Uebung bis zu dem Puncte zu führen, auf dem sie für das systematische Studium der Philosophie, womit der Universitätsunterricht beginnt, reif sein sollen."

"Sofern durch die in der obigen Lehrordnung bezeichnete Stusfenfolge des philosophischen Vorbereitungsstudiums (nämlich das contemplative Studium der Ideen in genetischer Methode vom erostematischen Vortrag die zum akroamatischen zu führen) für einen

Theil der Gymnasialschüler zu hoch gestellt scheinen könnte, läßt sich dafür auch folgende Ordnung substituiren:

- 1) In der Unterclasse kann der Ansang der Uedung des speculativen Denkens mit dem formellen Theil der Philosophie, nämlich mit der Logik, gemacht werden. Dabei ist dann vorzüglich auf die logikalische Technik und eine hinreichende Bekanntschaft mit den logikalischen Gesehen zu sehen, wobei von der einen Seite (formell) Gelegenheit genug ist, den Scharssinn der Jünglinge zu üben, von der andern Seite aber (materiell) doch auch die technische Fertigkeit in der scientissischen Logik erlangt wird, die in den übrigen philosophischen Wissenschaften voraußgesetzt wird. In dieser Rücksicht kann es sogar zuträglich sein, die Schüler auch in dem logikalischen Calcul von Lambert und Ploucquet zu üben.
- 2) Auf diese Uebung an dem sormellen Object des speculativen Denkens kann, in der untern Mittelclasse zum ersten materiellen Object der speculativen Denkübung die Kosmologie (nach der alten Eintheilung der Philosophie) gewählt werden, um den Jüngling sett mit seinem speculativen Denken zuerst aus sich heraus zum Philosophiren über die Welt zu sühren. Da sich daran die natürliche Theologie in mehr als Einem Punct anschließt, so ist diese in demselben Lehrcursus mit der Kosmologie zu verbinden. Die Kantischen Kritiken des kosmologischen und physikotheoslogischen Beweises für das Dasein Gottes werden von den Lehrern in beiden Rücksichten benutt werden können.
- 3) In der oberen Mittelclasse kann sodann der Jüngling mit seinem Philosophiren in sich selbst zurückgeführt und zum zweiten materiellen Hauptobject der speculativen Denkübung die Psycho-logie gewählt werden. Daran schließen sich die ethischen und rechtlichen Begriffe von selbst an und derselbe Lehrcursus verbreitet sich auch über diese letzteren. Für den ersten Theil dieses Lehreursus sind vorzüglich die psychologischen Schristen von Carus zu benutzen; für den letzteren reichen die Kantischen Schristen vorzüglig aus.
- 4) In der Oberclasse des Gymnastums endlich werden die zwor einzeln behandelten Objecte des speculativen Denkens in einer philosophischen Encyklopädie zusammengestellt."

Diese regulativen Bestimmungen muß man kennen, um zu 🌭

Censuren wurden die Confirmirten befragt, ob sie im Lauf des Semesters das heilige Abendmahl genossen hätten?

Sonst lebte Hegel still für sich hin. Mit Hut und grauem Leib= rock, auch viel weißer Wäsche angethan, anständig, doch ohne alle Spur sonderlicher Sorgfalt für den Anzug, erschien er Jahr aus, Man sah ihn wenig an öffentlichen Orten. Nur auf dem Museum war er allabendlich zu sinden, denn schrieb er auch keine Zeitung mehr, so war er boch vor wie nach ein leidenschaft= licher Zeitungsleser. Vor seiner Verheirathung verkehrte er besonders mit Paulus, so lange bieser in Nürnberg war, und mit Seebeck, der von Jena ebenfalls hierhergekommen war. Am den Entdeckungen des letteren nahm Hegel den lebhaftesten Antheil, so wie auch Seebed nach ben noch von ihm vorhandenen Briefen sich stets beeilte, Hegel von allem Wichtigeren in seinen Arbeiten sogleich auf's Ge= naueste in Kenntniß zu setzen. Mit den Lehrern des Realinstituts wie auch mit den Professoren des nahgelegenen Erlangen, stand er äußerlich in freundlichem Verhältniß. Innerlich aber fand namentlich zwischen Schubert, Kanne, Schweigger und Hegel ein zu weites Auseinandergehen statt, als daß die Verbindung den Charafter irgend einer Intimität hatte annehmen können.

Hegel's Verdienste erkannte die Regierung theils durch Gehalts= zulagen, theils dadurch an, daß sie ihm 1813 auch das Amt eines Schulraths beim Stadtcommissariat in Nürnberg ertheilte, in wel= cher Eigenschaft er auch Candidaten des Lehramts in der Philoso= phie zu prüsen hatte, was er stets mit der größten Humanität that, den Stoff gewöhnlich aus der Geschichte der Philosophie entnehmend.

Wir besitzen glücklicherweise von Hegel selbst eine eben so lehrreiche, als anmuthige Darstellung seiner Rectoratsführung in den fünf Reden, welche er bei den von der Regierung angeordneten Preisvertheilungen und der damit verbundenen Entlassung der zur Universität Abgehenden gehalten hat. Sie sind in den sämmtlichen Werken XVI S. 133—199 abgedruckt. Ihnen müßte jedoch noch als Einleitung die Rede vorangesetzt werden, welche Hegel am 10. Juli 1809 seinem Amtsvorgänger, dem Magister Leonhard Schenk, zu dessen sunfzigiähriger Amtsjubelseier hielt und welche in der "Nachricht", die der Bibliothekar Kieshaber zu Nürnberg 1809 davon in Duarto herausgab, S. 25—30 gedruckt steht.

Wenn von gewissen Seiten her so viel Gewicht darauf gelegt wird, daß Hegel keine Moral, insbesondere keine Pädagogik geschrieben habe, so ist dies eine jener widrigen Insinuationen, welche die Wahr= heit einer Philosophie damit als Lüge bewiesen zu haben glauben, daß sie dieselbe einer ethischen Impotenz verdächtigen. sich Hegel gegen die moralische Eitelkeit, gegen den feinen Pharisaismus, niemals gegen die Moral selbst gekehrt; die Religion aber stellte er allerdings noch höher, als die Moral. Das Factum, daß von Hegel weder ein Lehrbuch der Moral noch eines der Pädagogik existirt, ist vollkommen wahr; allein folgt baraus wohl, was man nämlich folgern zu mussen gemeint hat, daß der Begriff der Moralität und Erziehung von Hegel ignorirt oder gar vernichtet sei? Antwort könnte in dieser Beziehung auf Hegel's Philosophie des Rechts und des Staats verwiesen werden, worin jene Begriffe spftematisch behandelt sind, allein zum Ueberfluß haben wir noch jene Reden, welche Hegel's pädagogische und wohl durchdachte Ansichten nach allen Seiten hin barlegen. Die erste, vom 29. September 1809, spricht über die Reform des Aegidiengymnasiums überhaupt und erörtert sodann den Begriff des Gymnasiums als einer Unterrichts= anstalt, beren eigenthümliche Basis das Studium der Alten und der Grammatik ihrer Sprache sei. In der zweiten Rede am 14. September 1810 entwickelt er ben Begriff ber Disciplin, indem er von mehren Einzelheiten, dem Religionsunterricht, von militairi= schen für die Oberclasse durch die Regierung angeordneten Uebungen, von dem Privatsleiß u. s. f. ausging und sich dann zum Begriff der sittlichen Bildung in ihrem Zusammenhang mit der wissenschaftlichen erhob. Am 2. September 1811 stellte er die Schule als die Mitte zwischen dem Familienleben und dem öffentlichen Leben dar. Am 2. September 1813 empfahl er das Studium der Alten vorzüglich von der Seite, daß es die Ganzheit des Menschen erhalten hilft, während unsere Zeit uns zur Einseitigkeit des Berufs, zur Zer= stückelung unseres Thuns zwingt. Endlich am 30. August 1815 charafterisitte er die schwierige Lage, in welche wir durch den ge= waltigen Kampf des Neuen mit dem Alten versetzt sind, in= dem die Jugend durch ihn leicht in eine Gährung hineingeriffen wird, in welcher sie, ohne in sich einen tüchtigen Grund gelegt zu haben, dem Untergang in einem leeren Formalismus zu bald preisgegeben werden kann. Hegel tadelt lebhaft die überfrühe Theilnahme der Kinder an den Zerstreuungen und Vergnügungen der Erwachssenen; die Kunst, auch vortheilhaft zu erscheinen, mache sich ganz von selbst, wenn nur die Vildung etwas, das zu erscheinen würdig sei, bereitet habe.

Wie aus seiner Correspondenz mit Niethammer hervorgeht, wollte Hegel damals eine Staatspädagogif schreiben. seinen nachgelassenen Papieren sindet sich jedoch nichts auf ein sol= ches Unternehmen Bezügliches. Die Pädagogif nahm er übrigens weniger subjectiv als die Einwirkung der selbstbewußten moralischen und bidaktischen Virtuosität eines Individuums auf andere Individuen, sondern mehr objectiv als die Beseelung des Einzelnen durch den Geist seiner Familie, seiner Schule, seines Standes, seines Volkes, seiner Kirche — und in diesem Sinn war es vielleicht, daß er bie Päbagogik als Staatspäbagogik entwickeln wollte. Der Gymna= staldirector Fr. Kapp zu Hamm hat 1835 jene Reden Hegel's systema= tisch zerlegt wieder abdrucken lassen unter dem Titel: G. W. Fr. Hegel als Gymnasialdirector. Es muß aber damit verglichen werden die Recension dieser Schrift durch L. v. J. in den Münchener Gelehrten Anzeigen, 1837, No. 184—86, aus welcher gewissermaßen officiell her= vorgeht, daß Hegel Vieles noch besser gemacht hat, als Kapp, trop seines Enthusiasmus, in manchen Beziehungen conjecturirt hatte.

### Die philosophische Propädeutik 1808-1812.

Die für Hegel als Lehrer der Philosophie maßgebenden Worte des Baierischen, recht modern schon lithographirten Normativs lauteten so:

"Es muß dabei als Hauptgesichtspunct immer im Auge behalten werden, daß in diesem Theile des Gymnasialstudiums die wesentliche Aufgabe ist, die Schüler zum speculativen Denken anzuleiten, und sie darum durch stufenweise Uebung bis zu dem Puncte zu führen, auf dem sie für das systematische Studium der Philosophie, womit der Universitätsunterricht beginnt, reif sein sollen."

"Sofern durch die in der obigen Lehrordnung bezeichnete Stufenfolge des philosophischen Vorbereitungsstudiums (nämlich das
contemplative Studium der Ideen in genetischer Methode vom erotematischen Vortrag bis zum akroamatischen zu sühren) für einen

Theil der Gymnastalschüler zu hoch gestellt scheinen könnte, läßt sich dafür auch folgende Ordnung substituiren:

- 1) In der Unterclasse kann der Anfang der Uedung des speculativen Denkens mit dem formellen Theil der Philosophie, nämlich mit der Logik, gemacht werden. Dabei ist dann vorzüglich auf die logikalische Technik und eine hinreichende Bekanntschaft mit den logikalischen Gesehen zu sehen, wobei von der einen Seite (formell) Gelegenheit genug ist, den Scharssinn der Jünglinge zu üben, von der andern Seite aber (materiell) doch auch die technische Fertigkeit in der scientissischen Logik erlangt wird, die in den übrigen philosophischen Wissenschaften vorausgesetzt wird. In dieser Rücksicht kann es sogar zuträglich sein, die Schüler auch in dem logikalischen Calcul von Lambert und Ploucquet zu üben.
- 2) Auf diese Uebung an dem formellen Object des speculativen Denkens kann, in der untern Mittelclasse zum ersten materiellen Object der speculativen Denkübung die Kosmologie (nach
  der alten Eintheilung der Philosophie) gewählt werden, um den
  Jüngling sett mit seinem speculativen Denken zuerst aus sich heraus
  zum Philosophiren über die Welt zu führen. Da sich daran die natürliche Theologie in mehr als Einem Punct anschließt, so ist
  diese in demselben Lehrcursus mit der Kosmologie zu verbinden. —
  Die Kantischen Kritiken des kosmologischen und physikotheologischen Beweises für das Dasein Gottes werden von den Lehrern
  in beiden Rücksichten benutt werden können.
- 3) In der oberen Mittelclasse kann sodann der Jüngling mit seinem Philosophiren in sich selbst zurückgeführt und zum zweiten materiellen Hauptobject der speculativen Denkübung die Psycho-logie gewählt werden. Daran schließen sich die ethischen und rechtlichen Begriffe von selbst an und derselbe Lehrcursus verbreitet sich auch über diese letzteren. Für den ersten Theil dieses Lehreursus sind vorzüglich die psychologischen Schristen von Carus zu benutzen; für den letzteren reichen die Kantischen Schristen vorzläusig aus.
- 4) In der Oberclasse des Gymnasiums endlich werden die zwor einzeln behandelten Objecte des speculativen Denkens in einer philosophischen Encyklopädie zusammengestellt."

Diese regulativen Bestimmungen muß man kennen, um zu be-

urtheilen, was Hegel durch ihre Modificationen selbstständiger Weise daraus machte. Er ordnete sich nämlich den Lehrgang so:

- 1) Unterclasse: Die Grundbegriffe des Rechts, der Moral und Religion, weil dieser Stoff den Kindern nicht nur unmittelbar geläufig, sondern auch interessant ist.
- 2) Mittelclasse: a) Psychologie, hauptsächlich als Phänomenologie des Geistes, um in den Begriff des Denkens als Thätigkeit
  des Subjects, des einzelnen Bewußtseins, einzuführen und b) Logik,
  diese jedoch so, daß die ontologischen Bestimmungen weitläusiger, die
  spllogistischen fürzer vorgetragen wurden. Regelmäßig schenkte Hegel
  hier anhangsweise den Kantischen Antinomieen große Aufmerks
  samkeit, indem er sie mit Recht als die Hauptwendepuncte aller
  Resterion ansah.
- 3) Dberclasse. Hier trug Hegel nach dem Normativ Encyflopädie vor, jedoch so, daß er diesenigen Puncte, die in dem früheren Unterricht schon eine Erledigung gesunden hatten, flüchtiger berührte, diesenigen aber, die nur erst dürftig oder noch gar nicht zur Sprache gekommen waren, gründlicher behandelte. Die Syllogistis ward daher ausgedehnter entwickelt; die Grundbegriffe der Naturwissenschaft traten hervor; die Phänomenologie erweiterte sich zur Lehre vom Geist überhaupt; auf dem ethischen Gebiet ward der Begriff des Staats bestimmter gesaßt und endlich neben der Religion die Kunst und in der Religion der Unterschied der verschiedenen Religionsformen hervorgehoben.

lleber diesen Lehrgang und die Methode seiner Darstellung rechtsertigte sich Hegel in Folge einer Aufforderung Niethammer's durch ein für seine pädagogischen Ansichten sehr wichtiges Schreiben vom 23. October 1812 (S. W. XVII, 333—348), welches dessen vollsommenste Billigung erfuhr. Die Propädeutis selbst ist (S. W. Bd. XVIII) abgedruckt. Für Hegel's philosophische Fortbildung war dieser Bortrag in sormeller Hinsicht ein entschiedener Gewinn, weil er ihn nöthigte, jedes Wort genau für die Leichtigkeit des Verständnisses zu erwägen und mit der möglichsten Kürze die möglichste Bestimmtheit zu vereinigen. Allein auch in Ansehung des Inhalts ward er ersfolgreich. Hegel durchlief hier nämlich selbst alle jene Versuche, mit welchen man sich späterhin vor der Aushebung des qualitativen Unsterschiedes zwischen den metaphysischen und logischen Kategorieen zu

retten suchte. Die wichtigste dieser Wendungen war wohl folgende in der propädeutischen Encyklopädie gegebene Gliederung:

- 1) Ontologische Logik:
  - a) Sein,
  - b) Wesen: a) Wesen an sich,
    - B) Sat
    - 7) Grund und Begründetes.
  - c) Wirklichkeit.
- 2) Subjective Logik als Wissenschaft von Begriff, Urtheil und Schluß.
- 3) Ideenlehre:
  - a) Leben.
  - b) Erfennen und Wollen.
  - c) Das Wissen als System.

Gegen seine frühere Metaphysik und Logik sehen wir hier ben Fortschritt, daß Hegel die Reflexionsbestimmungen des Wesens, die er in Jena unter dem Titel: System der Grundsätze, an die Spitze der Metaphysik gestellt hatte; dem Begriff des Wesens; und eben so den Begriff des Begriffes selbst dem Begriff der Wirklichkeit (Substantia= lität, Causalität und Wechselwirkung) nicht mehr vorangehen, sondern als bessen ibeelles Princip folgen ließ. In der specielleren Behand= lung ward von ihm der Uebergang vom Begriff des Schlusses zum Begriff des Zweckes gemacht. Der Zweckbegriff fehlte seiner ursprünglichen Metaphysik als ausbrückliche Kategorie gänzlich. nannte ihn jest Proces, vielleicht um mit diesem Wort dem Ari= stotelischen Begriff der Entelechie sich zu näheren. So gelang es ihm, den Begriff der Objectivität als die eigene Entgegensetzung der Subjectivität, als Realisation des Begriffs, zu entwickeln. Endlich schwand aber auch für den Begriff der dialektischen Methode der nicht recht passende Name Proportion, dessen sich Hegel noch 1806' bediente.

Vor allen Dingen gewann er eine umfassendere und tiefere Erstenntniß der Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluß, die er auf der Universität niemals mit besonderer Ausführlichkeit vorgetragen hatte, jetzt aber nach allen Seiten hin durcharbeitete und jede Bestimmung durch Beispiele zu veranschaulichen und zu bewähren suchte. Aus den noch vorhandenen Manuscripten der Propädeutik ist die

stets erneuete Wiederprüfung und wieder anders gewendete Darsstellung dieser Momente, so wie der eiserne darauf gerichtete Fleiß sichtbar.

Nach einer anderen Seite hin war es auch ein nicht unbedeutender Fortschritt, daß Hegel in dem Begriff des subjectiven Geistes von der einseitigen Fassung desselben nur als Bewußtsein immer mehr positiv loskam, indem er auch in die Erkenntniß berjenigen Bestimmungen sich vertiefte, welche von der Naturphilosophie aus Ver= achtung gegen die empirische Psychologie sehr vernachlässigt waren. Auch Hegel hatte dieselben bis dahin in den Einleitungen zur Phi= losophie des Geistes mehr nebenbei vorgetragen; jett aber sah er sich genöthigt, den Begriff der Anschauung, Phantasie, Erinnerung, Sprache u. f. f. im Zusammenhang mit genauer Bestimmtheit auseinander= zusetzen. Als eine Gunst des Geschickes muß hierbei noch angesehen werben, daß durch Schubert, Kanne u. A. an dem Realinstitut schon bamals das magische Leben der Seele und die Nachtseite der Natur mit so großem Interesse hervorgehoben und Hegel da= durch gewissermaßen gezwungen ward, darauf einzugehen und das Wahrhafte auch dieser Sphäre zu erforschen. Merkwürdig genug waren Schubert und Hegel damals in analoger Stellung, in derselben Stadt, einander so nahe, während späterhin der in ihnen vorhandene Gegensatz bis zum schneibendsten Extrem zu München und Berlin sich entwickelte.

## Hegel's Verheirathung, Herbst 1811.

Bei der Betrachtung eines Menschenlebens ist die Einsicht in die individuelle Harmonie eines solchen, die Erkenntniß seiner eigensthümlichen Gesetmäßigkeit von unerschöpslichem Reiz. Sie erfassend, sind wir des Geschickes dieses Einzelnen gleichsam sicher geworden, fühlen die Zügel der darin regierenden Herrschaft uns überliefert. Bei Hegel ist uns als der hervorstechendste charakteristische Zug die stille Allmäligkeit, die organische Reise bemerklich geworden. An blasirten Charakteren beobachten wir oft die Tendenz zur That; sie sprudeln oft von Belleität und erscheinen uns in solchen Augenblicken des Größten sähig. Soll es aber zur Wirklichkeit der That kommen, so wird das Unvermögen offendar. Sie schrecken

muthlos zuruck und verbergen ihre Kraftlosigseit, den letten Schritt zu thun, hinter der blendenden Sophistit ihrer vielseitigen Bildung, hinter einer Festung "nothwendiger Rücksichten". Die kernige Ratur bagegen zeigt ihre Macht gerade im Moment der Entscheidung; ihr versagt nicht das Bollbringen, während ihre frühere Ruhe oft ben Anschein einer geringeren Kraft hervorrufen konnte. muß endlich seine Impotenz, der in sich gesammelte, naive, substan= tielle, unmittelbar selbstgewisse Mensch seine Siegergewalt offenbaren. Eine solche beharrlich progressive und ohne vielen Aufündigungelärm factisch überraschende Natur war Hegel und so erfreuet uns auch sein Eintritt in die Ehe. Vierzig Jahr alt stand er hier fast eben so schon auf der Grenze, wie da, als er nah mit dreißig Jahren Pri= Allein er blieb eben hier nicht stehen, sondern hatte vatdocent mark. den Muth, die Grenze aufzuheben und mit dem vollsten Bewußtsein über die Bedeutung seines Thuns in eine neue Sphare überzugehen. Hegel liebte mit einer Kraft und Reinheit, mit einer Innigkeit und Zartheit, wie nur das tiefste Gemüth ihrer fähig ist. Seine Gattin war der lebendige Widerschein der in ihm selbst verborgenen Lieb= lichkeit und geistreichen Anmuth, der Schönheit seiner Gesinnung. Die Philosophen des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts huldigten noch dem scholastischen Typus der Chelosigkeit: Bruno, Campanella, Cartesius, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Wolf, Locke, Hume, Kant. Dieser war in Deutschland der lette jener Hage= stolzen und ihrer schlechten Theorie der Ehe. Fichte war wieder der erste welthistorische Philosoph, der sich verheirathete. Rach ihm sehen wir Schelling, Herbart, Krause, Wagner, Troxler und selbst Katho= liken, wie F. v. Baader, sämmtlich vermählt. Hegel schien, wie ge= fagt, beinahe schon dem Cölibat verfallen, was vorzüglich dem Herzen seiner Schwester leid that, die deshalb auch über seine Verheirathung eine unbeschreibliche Freude empfand.

Hergangenheit unseres Geschlechts fertig geworden war, heirathete aus einer vielverzweigten Familie, welche einen Reichthum geschicht-licher Erinnerungen in sich birgt. Hegel, der einfach bürgerliche Mensch, heirathete eine Patricierin, ein adliges Fräulein; Hegel, der Mann der Kritik, der Held des Begriffs, heirathete eine Frau, deren Innerstes so weich, so ätherisch, so voll der rastlosesten Beweglichkeit.

fo voller Schwung der Phantasie war. Allein eben dieser Untersschied war in der Tiese beider Gatten ausgeglichen; oder vielmehr ihre Ehe war die stets sich erneuernde Ausgleichung dieser Elemente. Er fand in ihr, sie in ihm stets, was sie zur ergänzenden, zur gegenseitig verjüngenden Wechselwirfung bedurften. Marie von Tucher aus einer der ältesten und bekanntesten Nürnberger Familien war es, deren Schönheit, seltene Bildung und Liebenswürdigkeit unseren Rector zum ewigen Bunde mit ihr sesselte. Eine solche Gluth und Hoheit der Empsindung erregte diese Liebe in ihm, daß er, noch einsmal ganz zum Jüngling werdend, am 13. April 1811 an Marie solgende Verse dichtete:

Tritt mit mir auf Bergeshöhen, Reiß Dich von den Wolfen los; Laß uns hier im Aether stehen In des Lichts farblosem Schooß.

Was die Meinung in den Sinn gegossen, Halb aus Wahrheit, halb aus Wahn gemischt: Die leblosen Nebel sind zerstossen, Lebensliebehauch hat sie verwischt.

Ienes Thal des engen Nichts dort unten, Eitler Nühe, die mit Mühe lohnt, Dumpfen Sinns an die Begier gebunden —, Nie hat es Dein Herz bewohnt.

Aus der Thalnacht hob Dich höh'res Sehnen, Aus dem Innern schloß sich auf Dir das Licht des Guten und des Schönen, Nahmst zum Morgenhügel Deinen Lauf.

Glanz der Sonne röthet seine Lüste, Unbestimmte Ahnung webt Sich nach Lehr und Wissen in die Düste Zu dem Bild, in dem die Sehnsucht lebt.

Aber aus ihm schlägt kein Herz herüber; Wie des Sehnens Tone sie empfängt, Schicket Echo seelenlos sie wieder — Auf sich selber bleibet es beengt.

Die Gefühle, die im Sehnen schwelgen, Sind dem Selbst gebrachter Schweichelhauch, In dem Dunft die Seele muß verwelken, Gift'ger Wind ist dieser Opferranch.

Sieh' den Altar hier auf Bergeshöhen, Auf dem Phönix in der Flamme stirbt, Um in ew'ger Jugend aufzugehen, Die ihm seine Asche nur erwirbt.

Auf sich war gekehrt sein Sinnen, Hatte sich zu eigen es gespart, Nun soll seines Daseins Punct zerrinnen, Und der Schmerz des Opfers ward ihm hart.

Aber fühlenb ein unsterblich Streben Treibt's ihn über sich hinaus: Mag die irdische Natur erbeben, Führt er es in Flammen aus.

Fallt so, enge Binden, die uns scheiben, Nur ein Opfer ist des Gerzens Kanf, Mich zu Dir, zu mir Dich zu erweiten, Geh in Feu'r, was uns vereinzelt, auf!

Denn das Leben ist nur Wechselleben, Das die Lieb' in Liebe schafft; Der verwandten Seele hingegeben, Thut das Herz sich auf in seiner Kraft.

Tritt der Geist auf freie Bergeshöhen, Er behält vom Eig'nen nichts zurück; Leb' ich, mich in Dir, Du, Dich in mir zu sehen, So genießen wir des Himmels Glück!

Und als er nun die feste Zusage erhalten, stürmte er am 17. April 1811 jubelnd in die Saiten:

#### An Marie.

Du mein! Solch' Herz barf mein ich nennen! In Deinem Blick Der Liebe Wiederblick erkennen, D Wonne, o höchstes Glück!

Wie ich Dich lieb', ich barfs jest sagen, Was in gepreßter Brust

So lang geheim entgegen Dir geschlagen, Es werb' — ich barf unn — laute Lust!

Doch armes Wort, ber Lieb' Entzücken, Wie's Innen treibt und brängt Zum Herzen hinüber — auszubrücken — Ist beine Kraft beschränft.

Ich könnte, Nachtigall, dich neiben Um beiner Kehle Macht, Doch hat Natur die Sprache nur der Leiden, Mißgünstig, so beredt gemacht.

Doch wenn burch Rebe sie bem Munbe Der Liebe Seligkeit Nicht auszudrücken gab, zum Bunde Der Liebenden verleiht

Sie ihm ein innigeres Beichen: Der Kuß die tief're Sprache ist, Darin die Seelen sich erreichen, Mein Herz in Dein's hinübersließt.

Die Ehrfurcht Hegel's vor der Ehe und das Glück, das er in ihr fand, waren religiös im strengsten Sinn bes Wortes. unterschied die absolute Befriedigung des Geschickes von dem Frieden, der über alle Endlichkeit hinaus durch den Wechsel des Glücks und Unglücks nicht-berührt werden kann. Die sittliche Freiheit als solche war ihm das Erste; wie man in seinen Zuständen sich befinde, kam bei ihm erst lange nachher und er forderte daher auch strengen Gehorsam gegen die Pflicht, ohne viel hin und her zu restectiren. Ueber solche Puncte kam es in seinem Bräutigamstande gelegentlich auch wohl zu Mißverständnissen und Erörterungen, welche das In= nerste seiner Individualität aufzuschließen dienten. Wir halten es für keine Profanation seiner Liebe, wenn wir durch ein Beispiel anschaulich machen, wie zart und wie weise zugleich er in solchen Fällen sich benahm, weil überdem es auch nur auf diese Weise möglich wird, uns einen Einblick in dies innerste Heiligthum seiner eigensten Empfindung und Gefinnung zu verschaffen. Ein Gespräch über das

Glück der Ehe hatte die Liebenden einst sehr aufgeregt und sehr verschiedene Ansichten hervortreten lassen. Hegel schrieb seiner Braut:

"Ich habe beinahe die ganze Nacht hindurch an Dich in Gestanken geschrieben! — Es war nicht um diesen oder jenen einzelnen Umstand zwischen uns, um den es in meinen Gedanken ging, sons dern es ging nothwendig um den ganzen Gedanken: werden wir uns denn unglücklich machen? — Es rief aus den Tiesen meiner Seele: dies kann, dies soll und darf nicht sein! — Es wird nicht sein!

Aber was ich längst zu Dir sagte, stellt sich mir als Resultat bar, die She ist wesentlich ein religiöses Band; die Liebe hat zu ihrer Ergänzung noch ein höheres Woment nöthig, als sie an sich selbst und für sich allein ist. Was vollkommene Befriedigung, ganz glücklich sein heißt, vollendet nur die Religion und das Pflichtgefühl, denn nur harin treten alle Besonderungen des zeitlichen Selbst auf die Seite, die in der Wirklichkeit Störung machen können, welche ein Unvollkommenes bleibt und nicht als das Letzte genommen wers den kann, aber in der das liegen sollte, was Erdenglück genannt wird.

Hatten wir am Abend vorher nicht bestimmt davon gesprochen ober es ausgemacht, daß wir es Zufriedenheit heißen wollen, was wir mit einander zu erreichen gewiß seien; — uns gesagt: "es gibt eine selige Zufriedenheit, die, ohne Täuschung betrachtet, mehr ist, als Alles, was glücklich sein heißt." — Als ich (an meine Schwe= ster) die Worte geschrieben: "Du siehst daraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Leben mit ihr (Marie) sein kann und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den ich mir kaum noch Hoff= nung in der Welt machte, bereits schon macht," — so fügte ich, gleichsam als ob dieser glücklichen Empfindung und beren Ausdruck zu viel gewesen wäre, gegen das, was wir gesprochen, noch hinzu: "insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens liegt." meine nicht, daß Dir dies hätte weh thun sollen! — Ich erinnere Dich noch baran, liebe Marie, daß auch Dich Dein tieferer Sinn, die Bildung Deines Höheren in Dir, dieses gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an alle Empfindung des Glücks sich auch eine Empfindung der Wehmuth anknüpft! Ich erinnere Dich ferner baran, daß Du mir versprochen, für das, was in meinem Gemüth von Unglauben an Zufriedenheit zurück ware, meine Heilerin zu sein, d. h. die Versöhnerin meines wahren Innern wit der Art und Weise, wie ich gegen das Wirkliche und für das Wirkliche — zu häusig — din; daß dieser Gesichtspunct Deiner Bestimmung eine höhere Seite gibt; daß ich Dir die Stärke dazu zutraue; daß diese Stärke in unserer Liebe liegen muß; — Deine Liebe zu mir, meine Liebe zu Dir — so besonders ausgesprochen — bringen eine Unterscheidung herein, die unsere Liebe trennte; und die Liebe ist nur unsere, nur diese Einheit, nur dieses Band; wende Dich von der Reslerion in diesem Unterschied ab und laß und sest an diesem Einen halten, das auch nur meine Stärke, meine neue Lust des Lebens sein kann; laß dieses Vertrauen zum Grunde von Allem liegen, so wird Alles wahrhaft gut sein.

— Ach! ich könnte noch so Vieles schreiben, auch von meiner vielleicht nur hypochondrischen Pedanterei, mit der ich so auf dem Unterschiede von Zufriedenheit und Glück beharrte — der auch wieder so unnüt ist — daß ich Dir und mir bei mir selbst geschworen, daß Dein Glück mir das Theuerste sein soll, was ich habe. — Es ist auch Vieles, was nur dadurch vergeht, sich vergißt und ungeschehen ist, daß man es nicht berührt."

Ueber denselben Gegenstand schrieb Hegel noch in einem andern Billete diese für seine Gemüthsweise höchst charafteristischen Worte: "Ich habe Dir mit Einigem, was ich sagte, wehe gethan. schmerzt mich. Ich habe Dir dadurch wehe gethan, daß ich moralische Ansichten, die ich verwerfen muß, als Grundsätze Deiner Denkund Handlungsweise zu verwerfen schien. — Ich sage Dir hierüber jest nur Dies, daß ich einestheils diese Ansichten verwerfe, insofern sie den Unterschied zwischen dem, was das Herz mag und was ihm beliebt, und zwischen der Pflicht aufheben, oder vielmehr die lette ganz wegnehmen und die Moralität zerstören. Eben so sehr aber — und dies ist die Hauptsache zwischen uns — bitte ich Dich, mir zu glauben, daß ich jene Ansichten, insofern sie diese Consequenz haben, nicht Dir, nicht Deinem Selbst zuschreibe, daß ich sie so ansehe, daß sie nur in Deiner Restexion liegen, daß Du sie nicht in ihrer Consequenz denkst und kennst und übersiehst, — daß sie Dir dienen, Andere zu enschuldigen (rechtfertigen ist etwas Andres, denn was man an Andren entschuldigen kann, hält man darum nicht sich selbst erlaubt; — was man aber rechtfertigen kann, das ist Je= bem, und auch uns, recht.)

In Rücksicht auf mich und auf die Weise meiner Erklärung vergiß nicht, daß, wenn ich Maximen verurtheile, ich zu leicht die Art und Weise aus dem Gesicht verliere, wie sie in dem bestimmten Individuum — hier in Dir — wirklich sind, und daß sie mir in ihrer Allgemeinheit, in ihrer Consequenz, also zu ernsthaft, vor Augen treten, welche Du nicht denkst, — noch viel weniger, daß sie für Dich darin enthalten wären. Zugleich weißt Du selbst, daß, wenn auch Charakter und Maximen der Einsicht verschieden sind, es nicht gleichgültig ist, welche Maximen die Einsicht und Beurtheilung habe; aber ich weiß eben so gut, daß Maximen, wenn sie dem Charakter widersprechen, bei einem weiblichen Wesen noch gleichgültiger sind, als bei Männern.

Julest weißt Du, daß es bose Männer gibt, die ihre Frauen nur darum quälen, damit ihnen aus dem Verhalten derselben dabei ihre, der Frauen, Geduld und Liebe zur beständigen Anschauung komme. Ich glaube nicht so bose zu sein; aber wenn einem so liezben Wesen, als Du bist, nie weh gethan werden soll, könnte es mir beinahe nicht leid darum sein, swo ich Dir wehe gethan, denn ich sühle, daß durch die tiesere Anschauung, die ich dadurch in Dein Wesen hinein erhalten habe, die Innigseit und Gründlichkeit meiner Liebe zu Dir noch vermehrt worden ist. Tröste Dich darum auch damit, daß, was in meinen Erwiderungen Unliedevolles und Unsweiches gelegen haben mag, dadurch vollends verschwindet, daß ich Dich immer tieser, durch und durch liebenswürdig, liebend und liebes voll fühle und erkenne.

Ich muß in die Lection. Lebe wohl — liebste, liebste, holdselige Marie.

Dein Wilhelm."

Die Zuversicht der Liebenden hat eine zwanzigjährige Ehe mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt. Die Vermählung wurde am 16. September 1811 geseiert. Alle Freunde und Bekannte nahmen den herzlichsten Antheil daran. Gabler, da er nicht persönlich zugegen sein konnte, sandte ein Gedicht. Der glückliche Hegel schrieb an Niethammer: "Wenn man ein Amt und ein Weib, das man liebt, gesunden, so ist man eigentlich mit dem Leben fertig." — Zwei

Anaben, der ältere Karl, ber jüngere Immanuel, sollten das Glück ber Gatten erhöhen.

Hegel umfaßte sein ganzes Hauswesen mit liebevoll überwachender Sorgfalt. Da ist nichts von genialer Nachlässigfeit, nichts von Verdruß über die unvermeidliche Berührung mit dem Kleinlichen des Lebens sichtbar. Die ökonomischen Angelegenheiten wurden von ihm mit Vorsicht, aber ohne Aengstlichkeit wie ohne Leichtsinn behandelt. Wie Schiller hielt er sich nach alter Schwabensitte einen mit Papier burchschossenen Hauskalender in Quartformat. Hie= rin zeichnete er, mit Ausnahme der auf die Küche sich beziehenden, gewissenhaft alle Ausgaben für Wohnung, Kleidung, Holzbedarf, Gesindelohn, Meubel, Vergnügungen, Wein u. s. w. auf. Nach Abschluß der Monatorechnung und Berichtigung der stereotypen Aus= gaben ward summirt, wie viel noch, nach Hegel's stehendem Aus= druck, im Beutel zurücklieb. Für die Kinder wurde nach alter Sitte ein Kästchen zum Sparen angelegt. Man könnte von Hegel sagen, er sei so genial gewesen, daß er auch Philister zu sein sich erlauben durfte. Jene Rechenschaftsablegung hat er eigenhändig bis an seinen Tod fortgeführt. Aus den in Berlin geführten Kalenbern wird dabei unter Anderem auch ersichtlich, wie häusig er Studirenden das Honorar für die Vorlesung wieder baar zurückgegeben. Zehrpfennig, Ehrenpfennig und Nothpfennig, wie unsere Vorfahren zu sagen pflegten, hielt er stets in Ordnung. Für solenne Ueberraschungen der Seinigen zu ihrem Geburtstag trug er selbst die zar= teste Sorgfalt.

Im Hauswesen ging er auf Zweckmäßigkeit und Solidität der Einrichtung. Dann erst kam die Eleganz. In der Lebensweise herrschte eine anspruchlose Frugalität, welche aber in ihrem einsachen Anstand den fremden Einblick niemals zu scheuen hatte. Wenn nicht die Kindbetten oder Krankheiten der Frau es nöthig machten, hatte er es gern, nur Eine Magd zur Bedienung zu halten, und noch in Berlin, auf dem Gipfel seines Ruhmes zum Wohlstand emporgestiegen, war nichts von Vornehmheit bei ihm zu spüren. Seine Wohnung war schön gelegen, allein er hatte kein Vorzimmer, keinen Bedienten; direct vom Flur trat man in seine freundliche Stube.

Was er liebte, war, mit seiner Familie kleine Ausstüge zu maschen, auf benen er sich vonzeinen Arbeiten erholte. So fuhr er auch

# Hegel's Verhältniss zu den gleichzeitig Mitstrebenden.

Die Stellung, welche Hegel in der Geschichte der Deutschen Philosophie einnimmt, kam in seinem Leben auch äußerlich auf eine recht plastische Weise zur Erscheinung. War er in der That der centralistrende Philosoph, als welcher er am Schluß seines Lebens und noch mehr nach demselben dasteht, so mußte er auch persönlich die ganze Breite der Differenzen, welche er durch seine Denkerthat zur Einheit aufhob, in sich aufnehmen und, ohne daß er es suchte, in die vielseitigste Berührung gerathen. Bis er in Heidelberg wie= der als akademischer Lehrer auftrat, hatte er von gleichzeitig mit ihm Fortstrebenden folgende drei Gruppen neben sich: erstlich die stricten Anhänger Schelling's; zweitens diejenigen Schellingianer, welche sich von Schelling selbstständig zu unterscheiden suchten; drittens solche, die von Schelling oder Fichte zu Hegel selbst sich hinüber zu neigen anfingen. Die ersteren, wie Aft, Kanne, Görres u. A. blieben in der Philosophie meistens auf dem Standpunkt von Schelling's transcendentalem Idealismus stehen und erhoben sich höch= stens his zu der Mustik desselben in seiner Abhandlung über die Freiheit, durch welche er gegen Hegel's Phänomenologie sich einen Gegenhalt hatte schaffen wollen. — Die Zweiten suchten die Mangel und Lücken des Schelling'schen Philosophirens auf verschiedene Weise auszufüllen. Steffens und Oken burch ein bestimmteres Eingehen auf die Natur; Stupmann durch eine umfaffendere Philosophie ber Geschichte; Klein durch eine genauere Systematik u. s. w. Besonders trat aber das Bedürfniß einer eigentlichen Logik und Metaphysik hervor, welches durch Krause, Klein, Mehmel,

Bagner, später auch burch Trorler, Befriedigung anstrebte. Bag= ner, wie Schelling und Hegel, ebenfalls ein Schwabe, wollte das Logische mit dem Mathematischen vereinigen und dadurch eine neue populäre, tetradisch eingetheilte Kategorieentafel als ein neues Organon hervorbringen; ein Experiment, das jedoch mit geringer Wirkung in sehr beschränkten Kreisen verblieb. — Zu Hegel selbst endlich schwankten diejenigen hinüber, welche sich zwar weder durch Schelling, noch durch die Arbeiten seiner selbstständigeren Schüler befriedigt, aber auch, einen eigenen Weg einzuschlagen, in sich nicht Kraft genug fanden. Allein sie schwankten eben nur erft zu ihm hinüber, weil die Phä= nomenologie, namentlich beren Vorrebe, sie zwar tief ergriffen und mit großem Vertrauen zu Hegel erfüllt hatte, sie aber doch, da dies der erste Theil des Systems sein sollte, nicht recht wußten. wie sie wohl die Fortsetzung sich denken sollten. Da nun Hegel's Logik erst zwischen 1812 — 16 erschien, so war die natürliche Folge dieses Zwischenraums, daß sie zum Theil in der Erwartung berselben stagnirend fortlebten, theils Schelling'sche Philosopheme mit dem durch die Phänomenologie empfangenen Impuls eklektisch zu verschmelzen suchten, was vorzüglich der edle Berger unternahm.

Herbart's Philosophie ward damals wenig beachtet. Seine locale Isolirung in Königsberg, so wie die späte Herausgabe seiner größeren spstematischen Werke trugen zu einer solchen Nichtbeachtung nicht wenig bei. Aus Hegel's nachgelassenen Papieren ist nicht ersichtlich, ob er jemals ein Buch von Herbart gelesen, so sehr er von allen interessanten Erscheinungen der Literatur aus allen Käschern Kenntniß zu nehmen pslegte. Auch in den Briefen Anderer an Hegel wird Herbart's niemals erwähnt, obwohl man vermeinen könnte, daß doch die Berufung desselben von Göttingen nach Kösnigsberg mindestens eine äußere Veranlassung dazu hätte darbieten müssen. Als Hegel schon in Berlin lebte, besuchte ihn Herbart auf einer Reise, ohne daß jedoch diese persönliche Berührung weitere Folgen gehabt hätte.

Dagegen treffen wir Hegel auch wieder in Wechselwirfung mit Philosophirenden, deren Andenken aus unserer Literatur fast schon verschwunden ist und von welchen vor Allen Sinclair, dessen äussere Lebensumstände schon oben vorgekommen, genannt werden muß. Als Hegel noch in Iena lebte, suchte Sinclair seine poetischen

Bersuche durch ihn Wieland, Schiller und Göthe näher zu bringen, wozu er ihm auch behülflich war. Hegel's Urtheil über diese Dich= tungen siel dahin aus, daß sie nicht plastisch genug seien, was unter den Freunden zu mancherlei Erörterungen Anlaß gab. Als eine Curiosität, wie späteres Geschehen oft in früherem sich vorspiegelt, ift anzuführen, daß Sinclair in einem seiner Briefe, den 25. April 1806 aus Homburg, Hegel's Wunsch erwähnt, in Berlin eine Anstellung zu erhalten, falls Fichte von Erlangen nach Göttingen gehen bürfte. Sinclair bezeichnete ihm den Cabinetsrath Benme und den Minister von Schulenburg als diejenigen, an die er sich zu wenden hätte, meinte aber, daß Göttingen für die Philosophie stiefmütterlich würde behandelt und Fichte nicht dorthin würde berufen werden. — 1810 den 16. August trug Sinclair Hegel die Stelle eines Rectors und Adjuncti Ministerii in Homburg an, weil die Gelegenheit der Ge= gend ihm vielleicht mehr zusagen dürfte. Später brachte er ihm Gießen und seine Verwendung dafür in Vorschlag. Hegel ging aber auf diese Anerbietungen nicht ein, so dankbar er der treuen Freundschaft Sinclair's dafür war.

Dieser war auf die Phänomenologie in hohem Grade gespannt. Bachmann hatte dieselbe mit Begeisterung 1810 in ben Beidelberger Jahrbüchern angezeigt und Hegel, wie dieser in einem Briefe an van Ghert und einem andern an seine Schwester mit Dank anerkannte, damit einen wesentlichen Dienst geleistet, weil solche reproducirende Recensionen bei uns einmal der einzige Weg seien, dem Publicum das Dasein eines Werkes zu insinuiren. Sinclair schrieb un= ter Anderem: "Ich kenne das Buch bisher nur aus einem Stück des Heidelberger Journals, in dem die Fortsetzung einer Recension enthalten ist. Hieraus aber schließe ich schon, daß es meisterhaft ist und daß Du über das Wesen der Philosophie Dinge gesagt hast, die noch nicht gesagt waren. Ueber das Ganze kann ich noch nicht urtheilen, — so viel sehe ich aber schon, daß Dein Werk tiefer ge= gangen ist, als bisher und daß ich es, in sofern ich es als freie Gebanken über den Gegenstand betrachte, musterhaft finde. Deine Ansicht wird gewiß sehr wohlthätig gegen den Geist der heutigen Modephilosophie wirken, denn nichts scheint mir des Teutschen Wahrheitssinnes, der sich von jeher in Gründlichkeit der Forschung und in redlicher Aeußerung offenbarte, unwürdiger zu sein, als die Charlatanerie Schelling's und seiner Consorten, die nichts als Methodes losigkeit und unerwiesenes Geschwät ist, das sich heuchlerisch hinter einem läppischen Enthusiasmus verbirgt."

Hegel schrieb vortreffliche Briefe, war aber ein schlechter Briefsschreiber, wenn man unter einem guten benjenigen versteht, der rasch und leicht antwortet. Er ließ oft lange warten und pflegte in späteren Jahren nicht dringliche Schreiben dis zu den Ferienzeiten aufzuschieben. Und weil er in persönlichen Beziehungen je älter, besto peinlicher wurde, schrieb er, sobald er gründlicher auf etwas einging, meistens ein Concept. Diesem Umstande verdanken wir denn mehre seiner Antworten, auch an Sinclair, da die übrigen Briefe Hegel's an diesen leider durch einen unglücklichen Zusall untergegangen sind. 1810 schrieb Hegel an Sinclair:

"Ich habe mir allerdings große Vorwürfe über die Nachlässig= seit zu machen, mit der ich Deine freundschaftliche Aufsorderung, die ich vor einigen Jahren in Bamberg von Dir erhielt, nicht früher erwiedert habe; um so erfreulicher war es mir, durch Dein neuliches Schreiben zu ersehen, daß Dich dies Stillschweigen nicht verdrießlich machte und Du mir die gleichen Gesinnungen erhältst, überdem aber der Philosophie getreu bleibst und recht ernsthaft in ihr lebst und zu leben fortfährst.

Die nähere Veranlassung, die Du hattest, mir zu schreiben, nämlich mir die Aussicht zu einer Stelle in Deiner Rähe zu eröff= nen und anzubieten, erkenne ich mit herzlichem Dank. Ich bin am hiesigen Gymnastum Professor ber philosophischen Vorbereitungswif= senschaften und Rector, habe außerbem Hoffnung, mit der Zeit auf eine Universität zu kommen, darin, was mir persönlich das Borzüg= lichste ist, eine fixirte Carriere, und sonst wenigstens größtentheils eine Amtsbeschäftigung, die mit meinem Studium verbunden ist. Wenn ich diese Vortheile wegwürfe, oder sie gegen größere aufgabe, brächte ich wieder eine Störung in mein äußeres Thun, das mich auf eine Zeitlang zurücksette. Es wäre freilich hübsch, wenn wir in der Rähe von einander lebten, Alles mit einander recapitulirten, durch Reues uns mit einander hindurchtrieben. Komm einmal, unfer altes Rürnberg zu besuchen. Deine Lage erlaubt es Dir wohl, eher eine Ercursion zu machen, als mir. Ich weiß nicht, ob Du unsere Gegenden, Franken, und unseren Baierischen Zustand schon in

der Rähe gesehen haft; er hat immer seine Merkwürdigkeiten. Ginstweilen, bis ich Dich persönlich spreche, erwarte ich Dein philosophisches Werk. Du haft einen tüchtigen Anfang gemacht, wie in ber damaligen Carriere mit drei Tragödien, so in der philosophischen, mit brei Bänden. Ich sehe ihm sehr erwartungsvoll entgegen, ob Du noch der hartnäckige Fichtianer bist und was der Progres in's Unendliche darin für eine Rolle spielt. Daß Du es auf Deine eigene Kosten willst drucken lassen, davon würde ich Dir durchaus abrathen, wenn es noch Zeit wäre und wenn ich Dir einen Rath darüber zu geben hätte; Du kannst nur bedeutenden Schaden damit haben. Ich schicke Dir endlich ein Eremplar von meinem Anfang, den ich vor einigen Jahren machte. Sieh selbst zu, was Du damit machen willst; es ist eine concrete Seite bes Geistes, die darin abgehandelt ist; die Wissenschaft selbst soll erst noch nachkommen. Wie wird Deine freie, um nicht zu sagen, anarchistische Natur die Spanischen Stiefel, in denen ich den Geist sich bewegen lasse, aufnehmen? —

Doch sehe ich, daß Du an dem philosophisch sein sollenden Gewäsche, das an der Tagesordnung ist oder war — denn es scheint
nach gerade abzulausen — auch die Methodelosigseit tadelst. Ich
bin ein Schulmann, der Philosophie zu dociren hat, und halte vielleicht auch deswegen dafür, daß die Philosophie so gut, als die
Geometrie, ein regelmäßiges Gebäude werden müsse, das docidel sei,
so gut als diese. Ein Anderes aber ist wieder die Kenntnis der
Mathematik und Philosophie, ein Anderes das mathematische ersindende procreirende Talent, wie das philosophische. Meine Sphäre
ist, sene wissenschaftliche Form zu ersinden oder an ihrer Ausbildung
zu arbeiten.

Der Helbentod, den Dein Freund Zwilling gestorben ist, hat mich sehr gerührt. Deiner Frau Mutter, welche die Güte hat, sich meiner zu erinnern, ersuche ich Dich, meine hochachtungsvollste Empfehlung zu machen. Auch Molitor, der ein Mal so gefällig, mir einen Aufsatz von ihm über die Geschichte zu schicken, was ich aber nach meiner gewöhnlichen Saumseligkeit unerwiedert ließ, und wofür ich mich nur entschuldigen kann, bitte ich, wie Hölderlin, gleichfalls zu grüßen. Grüße mir auch den hohen Feldberg und Alken, nach dem ich von dem unglücklichen Frankfurt so oft und so zern hinübersah, weil ich Dich an ihrem Fuße wußte. Lebe wohl!"

Im Frühjahr 1811 schickte Sinclair sein Werk an Hegel. ging von dem Zweifel als der zwischen Gewißheit und Ungewißheit, zwischen Wahrheit und Unwahrheit schwebenden Mitte aus. Die Vermittelung dieser Gegensätze blieb bei ihm subjectiv, indem er die Beziehung des Ich auf sich, auf die Dinge und auf Gott durch eine Menge von Bestimmungen hindurchführte, welche von ihm als Momente nur bes Erkennens angesehen wurden. Sinclair fiel in den Fichtianismus zurück. Er nahm in sein System die Natur nach ihrer ganzen Mannigfaltigfeit auf; eben so den Willen, die Kunst und die Religion, allein bei dieser Universalität blieb er insofern ohne wahrhafte Objectivität, als er den Begriff des Ichs selbst nicht aufhob. Die Untersuchung des Besonderen war bei ihm scharfsinnig, eigenthümlich, vom tiefsten Ernst bes Strebens und von hoher allgemeiner Bilbung burchdrungen, allein sie zerfiel in zahllose Unterschiede, die zwar sämmtlich auf das Ich bezogen wurden, aber mit ihm zu einer nur formellen Identität gelangten. Hegel's Phänomenologie befriedigte ihn daher durch ihre Vorrede außerordent= lich; alle Polemik gegen die Unmethode im Philosophiren entsprach seinem Suchen nach der rechten Methode vollkommen. Von dem Buch selbst aber konnte er sich nur den Anfang bis zum Begriff des Selbstbewußtseins aneignen. Das Weitere war ihm in seiner Begründung räthselhaft und er hoffte, da die Phänomenologie nur den Charafter einer Isagoge haben könne, von der weiteren Aus= führung des Systems mehr Einsicht zu gewinnen. Große Schwierigkeit machte ihm der Anfang der Philosophie. Nach seiner Mei= nung führte ber Zweifel unmittelbar aus bem Leben in die Wissenschaft und eben so zurück aus der Wissenschaft in das Leben. Ueber diesen wichtigen Punct schrieb ihm Hegel folgende interessante Beilen:

"Ich sehe wohl, daß ich einen schweren Stand gegen Dich habe, da ich in Dir nicht nur mit einem Philosophen, sondern auch mit einem Juristen zu thun habe, der mich durch den Weg des Processanges, seiner Erceptionen, Cautelen und vitiorum hindurchführt. Ich muß sehen, wie ich zurecht komme. Vorläusig aber freue ich mich zuerst über die freundschaftliche Aufnahme, die meine Erwiederung bei Dir gefunden hat. Ich habe wenigstens einen Ansang mit Erfüllung Deines Verlangens machen wollen, und, so unvollständig

auch das war, was ich darüber sagte, so sehe ich doch, daß es den Erfolg gehabt hat, daß Du sehr interessante und zum Ziele führende Gesichtspuncte aufgestellt hast, deren Erörterung freilich einer weit-läusigeren Aussührung bedürfte. Doch Du selbst räumst ein, daß meine brieflichen Erklärungen fragmentarischer und desultorischer Art sein dürsen, in der Weise eines berührenden, doch intensiveren Gesprächs und zwar ist mir dies um so angenehmer, als Du das mündzliche dadurch nicht entbehrlich glaubst, und ich das Verlangen perssönlichen Wiedersehens dadurch nicht zu schwächen, vielmehr zu erhöschen wünsche.

Wir haben mit dem Anfang, wie billig, angefangen, und uns damit methodisch genug verhalten. Ich halte aber überhaupt da= für, daß, so viel Noth auch der Anfang in der Philosophie zu machen pflege und mit Recht mache, auf der andern Seite auch nicht so viel daraus zu machen. Thörichter Weise fordern vornehmlich die Nichtphilosophen einen Anfang, der ein Absolutes sei, gegen das sie nicht sogleich einschwäßen können, ein unumstößliches Primum; thörichterweise oder vielmehr pfiffigerweise — denn sie müßten sehr auf den Kopf gefallen sein, wenn sie nicht schlechthin gewiß voraus wüßten, daß man ihnen nichts bringen kann, wogegen sie nicht oblateriren und die Weisheit ihres gesund raisonirenden Verstandes anbringen könnten, und es würde wenig Klugheit von einem Phi= losophen zeigen, wenn er sich betrügen oder verführen ließe, ehrli= cherweise einen solchen Anfang machen zu wollen. Denn der Anfang, eben darum, weil er Anfang ist, ist unvollkommen. We= ras forberte vier Jahre Stillschweigen von seinen Schülern. nigstens hat der Philosoph das Necht, so langes Stillschweigen der eigenen Gedanken des Lesers zu fordern, bis er das Ganze durch= gemacht hat. Er kann denselben zum Voraus versichern, das, was er auszusetzen finde, wisse er selbst länger und besser; er werde ihm selbst es seiner Zeit entstehen und an seiner nothwendigen Stelle erscheinen lassen; seine ganze Philosophie selbst sei nichts Anderes, als eine Bekämpfung, Widerlegung und Vernichtung des Anfangs. — Ich stimme Dir freilich ganz bei, daß man nicht in's Blaue anfangen bürfe, sondern der Anfang wesentlich Anfang der Philosophie sei. Ich fordere daher für den Anfang noch mehr, als Du, näme lich, daß er selbst schon der That und Sache nach Philosophie ich 18

und sich dafür bekenne, also mehr, als nur das Bedürfniß der Philosophie, aber auch nicht mehr, denn dassenige, was er als Anfang der Philosophie sein kann. Welche gleich zu Anfang die Ibee der Philosophie selbst, das Absolute und unsern Herrgott mit seiner ganzen Herrlichkeit haben, wissen freilich wenig Bescheib. Der Zweifel, gebe ich Dir zu, ist ein großer und würdiger Anfang. Aber kann man ihm nicht das vitium subreptionis Schuld geben, daß seine Behandlung sich nur erst für das philosophische Bedürfniß ausgebe und doch bereits felbst ein Philosophiren sei? Schuld geben, daß die Analyse des Zweifels in seinen premiers élemens, als wo= durch sich ein Widerspruch an ihm darstellt, — indem sie sich un= schuldig stelle, als ob sie noch nicht Philosophiren sei — das Phi= losophiren eigentlich nur einschwärzen wolle? Das Einschwärzen aber ist durch kaiserliche Decrete verboten und ein Gerichtshof müßte in jenem unbefangenen Thun selbst schon eine metaphysique ober ideologie erkennen und vollends den Philosophen wegen Einschwärzung und des vitium subreptionis verdammen und das von Rechtswegen. — In anderer Rücksicht gibst Du zu, daß Du den Zweifel zuerst als Thatsache aufnehmest, und auch ich halte dafür, daß der Anfang nur die Form einer Thatsache oder besser eines Unmittelbaren haben könne; benn eben barum ist er Anfang, weil er noch nicht Fortschritt. Erst das Fortschreiten bringt ein solches herbei, das nicht mehr unmittelbar, sondern vermittelt durch Anderes ist. Zweifel jedoch, seinem Inhalt nach, ist vielmehr das Gegentheil aller Thatsache oder Unmittelbarkeit. Er ist schon weit mehr als Anfang, die media res zwischen Anfang und Ende. Ich weiß nicht, ob dies nicht ein vitium sub - et obreptionis zugleich ist?

Doch ich breche hier ab, um Dir für Deine freundschaftlichen Gesinnungen, die der Schluß Deines Briefes enthält, zu danken. Was meine Wünsche betrifft, so habe ich keine über den Gedanken, den Du hast. Mein einziges und letztes Ziel ist, Lehrer auf einer Universität zu sein. Man machte mir zu Erlangen einige Hoffnung. Der dortige Senat schlug mich vor, aber bei uns kommt nichts zu Stande. Hier habe ich eine Besoldung von 1200 Gulden und etwas darüber. Hier sind wir dis jetzt aus dem Organisiren no dem Formalismus nicht herausgekommen. Diese gegenwärtigen, lärsmenden Zeitumstände, was geben sie, wo alles Ein auf andere

Bedürfnisse gewendet wird, für Hossnung, daß für die Wissenschaften, vollends für die Philosophie und Metaphysis, viel wird aufgewendet werden können? Wenn auch einem Ministerium daran gelegen ist, gute Juristen, Mediziner, vielleicht auch gute Theologen zu haben—aus dem Grunde, weil sie in ihrem Geschäftsleben durch die Mittelmäßigkeit sich so sehr gehindert sinden — wie wenige wissen das von, daß das Studium der Philosophie die ächte Grundlage aller theoretischen und praktischen Vildung ausmacht? In Gießen ist die Stelle besett. Die Philosophie gilt ohnehin für etwas Abgelebtes. Jum Professor der Philosophie hält man den für tüchtig, der abgelebt ist und nichts Rechtes gelernt, sich zu nichts Besserem qualisseirt hat. Die Hauslehrer der Minister pslegen zu solchen Stellen besördert zu werden."

Gegen den Vorwurf eines vitium subreptionis suchte sich Sinclair in seinen Briefen zu vertheidigen, hoffte aber, da die Correspondenz über seine Controverse mit Hegel zu weitläusig schien, um so mehr auf eine persönliche Zusammenkunft mit ihm. Der bald darauf wieder ausbrechende Krieg riß ihn jedoch in seine Verwirrung hinein und er starb nach seiner Beendigung unerwartet schnell auf dem Wiener Congresse. Jest ist sein hohes und ernstes Streben schon vergessen!

Im Verhältniß zu Sinclair war es also besonders der Begriff der Methode gewesen, um den es sich handelte; im Briefwechsel mit Anderen traten andere Gesichtspuncte auf. Namentlich gerieth Hegel in eine Correspondenz mit Windischmann und Thaben, welche untereinander auf das äußerste contrastirten, um so mehr, je weniger wahrscheinlich ber eine Briefsteller von der Eristenz des op= positionellen Brieswechsels etwas wußte. In der Hochachtung und Begeisterung für Hegel standen beide Männer sich gleich, in den Ansichten aber kann man nicht greller sich widersprechen. Wie Hegel sich seinerseits zu diesen Extremen verhalten, ist nur unvollstän= dig zu ersehen, weil dazu der Einblick in seine Antworten nothwendig wäre, auf welche, ein paar Concepte ausgenommen, aus den Berichten der Briefsteller selbst nur mangelhaft geschlossen werben Die eine dieser Corespondenzen entstand 1810, die andere 1815; die eine zog sich bis zur Stiftung der Berliner Jahrbücher, die andere bis dem Erscheinen der Rechtsphilosophie fort; die cine: hatte zu ihrer Basis den Katholicismus und die Medizin; die ans dern den Protestantismus und die Staatswirthschaft.

Von Aschaffenburg aus, wo er als Arzt lebte, schrieb Win= dischmann zuerst am 27. April 1810 an Hegel. Er fühlte sich damals sehr gedrückt; eine hypochondrische Stimmung hatte sich sei= ner bemächtigt; er wollte sein ganzes früheres Leben von sich wer= fen und ein ganz neues beginnen. Die Phänomenologie hatte auch ihn im Innersten erschüttert und er schrieb barüber an Hegel: "Das Studium Ihres Systems der Wissenschaft hat mich überzeugt, daß dieses Werk einst, wenn die Zeit des Verständnisses kommt, als das Elementarbuch der Befreiung des Menschen angesehen werden wird, als der Schlüffel zu dem neuen Evangelium, von dem Leffing weif= sagte. Sie verstehen natürlich, was ich hiermit sagen will. erkennen Sie auch, was mir bieses Werk ist und daß es Wenige so in der Tiefe empfunden haben. Ich wollte dies laut und öffentlich sagen und konnte es nur andeuten, da man mir die Aufnahme meiner ganzen Recenfion in der Jenaischen Literaturzeitung ver= sagte u. s. w."

Windischmann hielt sich baher an Hegel an und lud ihn zu sich nach Aschaffenburg ein. Er wollte ein Werk über die Magie schreiben und darin die Verzauberung des Menschen durch die Natur, so wie seine Entzauberung durch die Eultur, die Durch= dringung und Verklärung der Natur durch den Geist, darstellen. Allein so oft er daran ging, ward er in der Voraussicht, es hierbei mit dem Absonderlichsten und Verrufensten im Menschen zu thun zu bekommen, von großer Angst befallen und fragte Hegel, was er wohl machen solle? Dieser rieth ihm, die ganze Sache vor der Hand liegen zu lassen, welchen Rath Windischmann auch probat Späterhin verfolgte derselbe jedoch diese Richtung mit steter Beziehung auf die Römisch=katholische Kirche und ihre exorcistische Sacramentenlehre. Wie er in einer besonderen Schrift über die Ver= bindung der Religion mit der Medicin auseinandersetzte, wollte er im Arzt den Priester wiedererwecken, eine Tendenz, die inner= halb des Deutschen Katholicismus allmälig bis zum mönchischen Extrem ausgebildet worden. Wie Schubert, Eschenmaner, Pafsavant, Ennemoser, erblickte Windischmann im Somnambulis= mus einen höheren, geistesfreieren Zustand und wie ste, spürte er in den ältesten Traditionen der Bölker den Resten der ursprichen, paradiesischen Weisheit nach, welche der Mensch vor Sündenfall soll besessen. In seinen Briefen an Hegel bewies er diesem stets die größte Liebe und Verehrung, namentlich seit er in Bonn als Prosessor angestellt war. Ihre confessionelle Differenz berührte er nur mit großer Delicatesse und tröstete sich über diesen ihm hochwichtigen Punct immer mit dem Gedanken, daß Hegel, so weit er ihn verstehe, doch an den persönlichen Christus glaube. In den Anmerkungen zu seiner Uebersehung von de Maistre's Abendstunden drückte er sich hierüber hoffnungsvoll aus und fühlte sich durch Hegels Recension von Göschel's Aphorismen über absolutes Wissen und Nichtwissen besonders erfreuet, weil ihm darin jener Glaube unzweiselhaft ausgesprochen schien.

Es lag in Windischmann etwas Weiches, fast Schönseliges. Am 17. October 1825 schloß er z. B. einen Brief mit diesen Wor= ten: "Darf ich Ihnen sagen, daß ich Ihrer täglich in meinem Ge= bet gedenke? Es ist ja das Beste, was wir für einander thun kön= Schließen Sie also auch mich ein wenig in das innere Käm= merlein Ihres Herzens, welches vor Vielen verborgen, mir aber gar nicht unbekannt ist." — Diesen pietistischen Katholicismus buldete Hegel mit freundlichem Langmuth und erwies Windischmann allerlei Als aber dessen Philosophie im Fortgange der Gefälligfeit. Weltgeschichte herauskam, glaubte Hegel darin eine Art. Plagiat aus seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte zu entdecken und äußerte sich öffentlich im Collegium bitter darüber. Hier= gegen suchte sich Windischmann in einem Brief vom 1. August 1829 ausführlich und freimüthig, und ohne seine Freundschaft aufzugeben zu vertheidigen. Schon 1813 sei er ganz benselben Weg gegangen; schon habe er 23 Bogen eines Werkes, das auch mehrere Freunde gesehen, drucken lassen, diese aber, weil die weitere Ausführung ihm nicht genügt, wieder zurückgenommen; oft schon habe er sich über die große Uebereinstimmung gewundert, die zwischen seinen und zwi= schen Hegel's Ideen, selbst bis auf den Ausbruck, herrsche, was ihm aber bei Männern, die der objectiven Wahrheit nachgehen, volltommen begreiflich sei u. bgl. m.

Ganz anders war Hegel's Verhältniß zu Thaden, Gutsbeste ter von Syndruphof und Dänischem Hausvoigt in Flensburg.

Er ist einer jener merhvürdigen Männer in Angeln, welche eigent= lich Bauern, aber zugleich Philosophen find und über welche Steffens in seinen Memoiren V, 272 ff. eine interessante nahere Ausfunft gibt; auch Hülsen, Müller und selbst Berger gehören in diesen Kreis; über den weiteren philosophischen Zusammenhang vergleiche man Rosenkranz, Geschichte der Kantischen Philosophie S. 421 ff. Statt Windischmann's Reigung, sich in eine mystische Trübheit zu verlieren und die Traumseligkeit ekstatischer Zustände für die höchste Klarheit zu nehmen, treffen wir hier ein scharfes, helles Denken, das eher ber Gefahr abstracter Berständigkeit unterliegt. Statt Römischer Kirchlichkeit treffen wir sich selbst vertrauen= den Protestantismus, der nicht glauben mag, ohne zu wissen, was und warum er glaubt. Statt der passiven Wasse des Gebets tritt die Rüstigkeit zugreifenden Handelns auf; statt der Tendenz, die so= cialen Verhältniffe zu verkirchlichen und dem Gehorsam gegen priesterlichen Befehl zu unterwerfen, vielmehr die Richtung auf politische Mündigkeit und ihrer selbst gewisse mannliche Selbstständigkeit; end= lich statt ber Borliebe für sinnige, jedoch mystische Ausbrücke ein Streben nach möglichster populärer Verbreitung der Wissenschaft, nach Deutlichkeit und Deutschheit der Darstellung. Es war baher vorzüglich die Logik, die bei Thaden recht einschlug und ihm die langgesuchte Philosophie ohne Beinamen zu verwirklichen schien. Er schrieb darüber unter Anderem am 27. August 1815: "Ihre Logik ist das Buch der Bücher, ein vollendetes Meisterstück des mensch= lichen Geistes - und dennoch, wie es scheint, wenig gekannt und wenigstens öffentlich noch von keinem einzigen Schriftsteller nach ihrem wahren Werth gewürdigt. Die drei bekannten Recensionen sind theils einfältig, theils nichtswürdig — und da auch Windischmann der Hochgebildete, sich durch das Gericht des Herrn felbst gerichtet hat, so wird die Jenaer Literaturzeitung auch wenig von Belang über diesen Gegenstand zu Tage fördern. Die nächste Folge davon wird sein, daß dies Buch erst gekannt und verstanden werden wird, wenn unsere Kinder so alt sind, wie wir — während dem wogen die Großen und die Gewaltigen in ihrer Willfür fort. Dies Unwesen würde bedeutend beschränkt werden, wenn Ihre Lehre noch mehr verbreitet werden könnte. So wie Ihre Sache jeto steht, sind Sie wohl in Gefahr, daß die Fortsetzung nicht mehr gedruckt werden

wird, weil der Verleger nicht mal die Drucksoften decken kann. — Es scheint mir daher nütlich und nothwendig, der obigen Vorausssetzung gemäß, daß Sie den praktischen Theil Ihrer Logik in einer andern Form erscheinen lassen. Ich schlage daher vor, ein Joursnal unter dem Titel: Zeitschrift für praktische Philosophie, heraussugeben und darin auf die begonnene Weise sortzusahren."

Unmittelbar vor seinem Weggang von Nürnberg nach Heibelsberg antwortete Hegel, nach einem noch vorhandenen Briefconcept, auf diesen Vorschlag, der noch ausführlich durch die Thatsache der allgemeinen Verachtung alles Speculativen motivirt ward, Folgendes:

"Indem ich zuerst den freundlichen und herzlichen Gruß eben so freundlich und herzlich erwidere, den Sie mir, sehr hochgeschätzter Herr, bereits vor einem Jahr geboten, so muß das Nächste sein, etwas darüber zu sagen, daß ich diese Erwiderung so lange habe anstehen lassen. Suchen Sie die Ursache in nichts Anderem, als in dem Verlangen, auf Ihre freundschaftliche Theilnahme an meinen philosophischen Bestrebungen nicht mit einem so zu sagen thatenlees ren Briese zu antworten.

Es ist mir, der ich sehr abgeschnitten von literarischem Zu= sammenhange gelebt und meine philosophische Schriftstellerei so gut als in der Einsamkeit getrieben zu haben meinte, höchst erfreulich gewesen, aus so ferner Gegend eine Stimme zu vernehmen, die mir so warmen Antheil bezeugt. Ich wünschte mir Glück beim Empfangen Ihres Briefes, daß, was ich drucken lasse, doch nicht blos ein Geschäft zwischen mir und meinem Verleger gewesen und einen Geist gefunden, den es angesprochen, der sogar mir nüpliche Rathschläge und Wege zeigt, was ich erarbeitet, in einer gemeinnütigeren Ge= stalt bekannter und wirksamer zu machen. Indem ich mich in Stand gesetzt hatte, den dritten Theil meiner Logik nunmehr zu fertigen, wollte ich Ihnen dies melden, wenn er bis zur öffentlichen Erscheinung gediehen. Dies ist Anfangs Sommers geschehen und somit einer Ihrer Wünsche vollbracht. Seitdem haben andere Aussichten sich daran geknüpft, deren entscheidende Entwickelung ich abwarten wollte, Ihnen Bericht davon zu geben. Ich erhielt einen Ruf nach Heibelberg, den ich angenommen, und daher auf einen Ruf nach Berlin, der etwas später eintraf, mich nicht mehr einlassen konnte, so wie ich auch eine seit dem von meiner bisherigen Regierung erfolgte Ernennung nach Erlangen ablehnen muß.

Ich sehe daraus, daß das Bedürfniß nach Philosophie auch den höheren Behörden wieder näher tritt und daß auch ich nicht vergessen worden din. Ein Lehramt auf einer Universität ist die Lage, die ich mir seit Langem wieder gewünscht. Eine solche Stellung ist nach unseren Sitten die beinah unerläßliche Bedingung, einer Philosophie Eingang und Verbreitung zu schaffen, so wie sie auch die einzige Art lebendiger Unterhaltung von Gesicht zu Gesicht gewährt, die ihrerseits auf die schriftstellerische Form einen ganz anderen Einssluß ausübt, als die bloße Vorstellung, und ich verspreche mir von dieser Seite eine größere Möglichkeit, in Schriften etwas Vefriedigenderes zu leisten."

Es sei erlaubt, um die Schilderung bes Verhältnisses zwischen Hegel und Thaden hier abzuschließen, dem Zeitenlauf etwas vorzugreifen. Thadens Enthusiasmus für Hegel erreichte seinen Höhen= punct, als dieser die Encyklopädie herausgab und die Verhandlungen der Würtemberger Landstände in den Heidelberger Jahrbüchern beur-Allein von hier ab ward er allmälig unzufriedener und konnte sich vorzüglich mit vielen Puncten der Rechtsphilosophie nicht vertragen, weil er durch sie, namentlich aber durch die darin enthal= tene Vertheidigung des Majorates, die Sache des politischen Fort= schrittes zu sehr gefährdet glaubte. Er machte daher den freimüthi= gen, scharfen Censor Hegel's und sprach sich mit männlicher Derb= heit aus. So schrieb er z. B. am 26. April 1818: "Was macht Ihr Freund Schelling? Er war zu seiner Zeit ein tüchtiger Arbeiter im Weinberge des Herrn. Ist er schon so matt, daß er sich über Ihre Philosophie oder eigentlich über die Philosophie nicht mehr aussprechen kann? — Das größte Unglück für einen Philo= sophen ist der Hochmuth. Ist auch er von dieser Krankheit befallen?" — Thaden glaubte in Hegel den Verfasser mehrer Kritiken in den Wiener Jahrbüchern über Fries, Schopenhauer u. A. zu entdecken, irrte sich aber barin gänzlich. Er machte Recensions= vorschläge, Pläne zur Popularistrung der Speculation, warnte vor diesem und jenem, forderte Klugheit des Benehmens, Anerkennung der Polemik Vossen's gegen den Arpptokatholicismus und zeigte viel Lust zu einer moralisch=pädagogischen Ueberwachung des Philosophen. Wegen Ancillon schrieb er z. B. am 22. Januar 1820: "Ancillon muß von Ihnen nicht kritisstet, auch nicht mal in einer Anmerkung erwähnt werben, I) weil er mit Ihnen unter Einem Dache wohnt; 2) weil er mehr Einsluß hat, wie Sie und 3) weil er unter aller Kristik ist." — Und wegen Schleiermacher mahnte er: "Entzweien Sie sich nicht mit Schleiermacher; es würde Ihrer guten Sache gewiß sehr schaden. Ich höre, die jungen Leute, welche bei Ihnen hören, streiten heftig mit denen, welche bei Schleiermacher hören; thun Sie, was Sie können, um diese muthwilligen Kämpse zu dämpsen. Denn die Guten und die Gescheuten müssen in unseren Tagen noch mehr, als zu Luthers Zeiten, eng zusammenhalten, wie unssere Gegner vom mystischen Schwärmer dis zum gediegenen Iesuiten, sonst ist auf lange Zeit nicht blos das Beste sondern Alles verloren."

Mit einem andern dieser Nordbeutschen bäuerlichen Philosophen, mit Berger in Seekamp bei Riel, ber als Professor in Riel starb, stand Hegel schon seit der Frankfurter Periode in freundschaftlicher Beziehung. Berger verhielt sich nicht blos fritisch, wie Thaden, sondern ging productiv auf das Ganze der Wissenschaft, wie das von ihm hinterlassene ausführliche Werk: Grundzüge der Wissenschaft, rühmlich beweist. Er brachte es aber doch nur zu einem Synkretismus Kantischer und Schelling'scher Speculation; dieser huldigte er mehr in der Wissenschaft der Natur, jener mehr in der des Praktischen und Religiösen. Im Begriff bes Allgemeinen war er nicht abstract, und in bem bes Einzelnen nicht concret genug. In ber Darstellung vereinigte er ben Fluß Steffens'scher Rebegewandtheit mit dem sichtlichen Bemühen nach der Bestimmtheit und genetischen Folge Hegel'scher Dialektik. Allein auch hier kam nur eine Halbheit heraus, welche beständig anzieht, weil sie auf gründlichen Renntnissen und ernstem Streben beruht, allein trop aller Ueberlegtheit und Eleganz bald ermübet, weil man sich nicht wirklich gefördert sieht. Berger's Schriften, so große Achtung sie verdienen, find daher so gut, wie die Sinclair's, vergessen. Die Phanomenolos gie hatte auch ihn tief ergriffen. Es lebte in Berger etwas Schwärmerisches, eine Sehnsucht nach sittlicher Verbesserung des menschlichen Geschlechts, eine leidenschaftliche Humanität, eine Weltpriesterlichfeit im edelsten Sinne des Wortes, wie sie gebührten Rordbeutschen oft eigenthümlich ist und auch in Berger's Briefen an Hegel mit Emphase sich ausdrückt. So rief er ihm zu: "Und nun in Fried' und Freundschaft also zur Philosophie, die unser aller höchste und heiligste Muse ist, und die als solche auch der Freundschaft selbst die ewige und höchste Weihe gibt, wie denn auch die Freundschaft ganz in der Wahrheit ihr Wesen und ihres Lebens alleinige frische Duelle hat." —

Derjenige Philosoph, der von den Mitstrebenden in der That zwischen Schelling und Hegel in jeder Hinsicht das Mittelglied ausmacht, Solger, kam mit Hegel erst in Berührung, als dieser in Berlin sein College ward. Merkwürdig genug brachte Solger, wie wir später hören werden, ihn selbst in Vorschlag und starb bereits, nachdem Hegel erst ein Jahr in Berlin gewesen.

Bon seinen Schülern, die er in Jena gehabt, war es ein Frember, der Niederländer van Ghert, der ihn durch Beweise der treuessten Anhänglichkeit in Nürnberg erfreuen und auch weiterhin ihm mancherlei Liedesdienste mit immer gleicher Gestinnung widmen sollte. Ban Ghert war Advocat en commis dy het Ministerie van Eeredienst en Binnenlandsche Saken geworden und erhielt später eine nicht unbedeutende Stellung zu Brüssel. Als er von den Folgen der Schlacht bei Jena und von dem dadurch mitbedingten Geschick Hegels hörte, schrieb er an ihn von Amsterdam am 4. Aug. 1809:

#### Hochgeehrtester Herr und Freund,

"Mit dem heiligsten Gefühl von Achtung und Freundschaft durchdrungen, wage ich es, diese Zeilen an Sie zu schicken. Eine traurige Zeitung von Heidelberg aus, Ihre Umstände betreffend, hat mich so gänzlich niedergeschlagen, daß ich nur weinend an Sie denken kann — und da Alles, was Sie angeht, mich mehr interessstrt, als die ganze Welt, darf ich nicht länger zaudern, mich nach Ihrer sesigen Lage zu erkundigen.

Es wird mir nämlich berichtet, daß Sie gänzlich ruinirt sind, daß Sie aus diesem Grunde die Bamberger Zeitung zu schreiben sind genöthigt gewesen und daß Sie jett ein Conrectorat daselbst haben annehmen müssen. Nicht glaubend, daß die besten Wänner Deutschlands so wenig Interesse an die Wissenschaft stellen, daß sie wahre Philosophen sollen hungern lassen, oder ihnen Stellen geben,

welche allein für dürftige Köpfe geschickt sind, weiß ich wirklich nicht, was ich von oben gedachter Rachricht halten soll. — Andererseits begreife ich auch nicht, wie es komme, daß der zweite Theil Ihrer göttlichen Phänomenologie sammt der Naturphilosophie nicht erscheint. — Wie es auch sei, die Furcht hat mich übermeistert und ich werde keine Ruhe haben, bevor daß Sie die Güte haben, mich mit Ihrem Schreiben selbst zu verehren. — Wenn Sie wirklich so unglud= lich sind, wie die Nachrichten lauten, dann könnte ich Ihnen bisweilen behülflich in meinem Vaterlande sein. Die Universitäten werden bald reorganisirt und hätten Sie vielleicht Genie, Professor in Holland zu werden, wo man aber, bis jest wenigstens, die Vorlesungen im Lateinischen hält, dann würde ich keine Mühe besparen, zu forgen, daß Sie eine gute Stelle bekämen. — Ich bin Doctor juris und Commis beim Ministerium van Eeredienst zu Amsterdam. Der Minister, welchen ich sehr genau kenne und der Manches auf meine Vorstellung thut, wird einige Professoren berufen und so könnte ich Sie immer vortragen. — Das jährliche Gehalt ist 4000 Gulben Solländisch.

Obgleich ich bekennen muß, daß es bis jest in meinem Vaterlande sehr trübe und nächtlich aussieht, und man selbst das geringste Bedürfniß der Philosophie nicht sindet, so hosse ich noch immer, daß dies sich bald möge bessern und meine Landsleute den niederen Standpunct verlassen, worauf sie schon so lange gestanden haben. Bis jest freilich ist ihnen die Philosophie noch ein Gräuel und die nur nennt man vernünftig, welche ihrer spotten. Vorzüglich üben sie ihre Wuth gegen die Deutschen, oder wie sie Alles nennen, gegen die Kantische Philosophie aus, wovon sie aber nichts kennen, als einige schlechte fragmentarische Uebersetungen. — Den Spinoza, welcher immer ein Atheist gewesen, darf man jest doch rühmen, ohne verkepert zu werden und die Aufslärung hat schon Manche angesteckt.

Wenn es wahr ist, wie man mich versichert hat, daß Sie deswegen Ihre Bücher nicht auflegen lassen, weil die Jahlung der Deutschen Buchhändler zu gering ist, so haben Sie die Güte und schreiben Sie mir, wie viel Sie für den Bogen fordern, und ich werde
sehen, ob der Deutsche Buchhändler Brockhaus im Industriecomptoir in dieser Stadt Ihre Forderung leisten kann. Dieser hat eine
sehr gute Correspondenz und scheint ziemlich viel sür die Bücher wa

zahlen. Bei ihm ist die Divina Commodia von Dante, übersetzt, ni fallor, durch Kiesewetter, auferlegt. — Kennen Sie diesen Mann und glauben Sie, daß er im Stande sei, das Buch zu übersetzen?

In der Hoffnung, daß Sie mir dieses Schreiben nicht übel nehmen und mich bald mit Ihrer Antwort verehren werden, habe ich die Ehre, mich in Ihrer theueren Freundschaft zu empfehlen."

Van Ghert beschäftigte sich viel mit dem animalischen Magnetismus und theilte an Hegel auch Tagebücher seiner Euren mit. Auch schenkte er ihm nach Nürnberg hin eine schöne Ausgabe des Jakob Böhm in zwei Foliobänden. Hegel lag ihn an, nachzusorschen, ob er nicht noch Manuscripte Spinoza's auftreiben könnte, allein außer dem Manuscript der Hebräischen Grammatik fand er nichts mehr. Das Interessanteste aus Van Ghert's Briefen an Hegel ist abgedruckt in dessen Werken XVI, 475 — 83.

#### Die Logik 1812 — 1816.

Um Nürnberg zieht sich neben den Alleen überall ein tiefer Graben fort. Hinter dem Graben erheben sich die gewaltigen Mauern, von Zeit zu Zeit durch noch gewaltigere Thürme durchbro-Tritt man in die Stadt ein, so erscheint diese Gegensätzlich= feit überall wieder und nimmt die mannigfachsten Gestalten an. Gerade und frumme, breite und enge Straßen, hoch und niedrig gelegene Stadttheile, verzwergte und wieder riesenhafte Gebäude wechseln mit einander. Hier eine solche Zusammenpressung ber Häuser, daß man den Himmel nur aufwärts sehen kann, dort wieder die breiteste Aussicht auf die flache Ebene, aus welcher sich jedoch abermals die stolze Burg erhebt. An den Häusern selbst wiederholt sich dieser Charakter. Festgefugt, massiv, haben sie Außen so viel Ausschweifungen am Giebel, so viel altanartige Vorsprünge, Innen dagegen so viel gemüthliche Winkel, Galerien, daß ein solches Haus wieder eine Welt für sich ist. Die ganze Stadt hat im höchsten Grade den Charafter der Sinnigkeit. Mitten in einem Blachfelde erquickt sie durch ihre architektonische Erhebung und Vertiefung. Römischen Ursprungs macht sie fast die geographische Mitte Deutschlands aus, bis wohin einerseits die Verpflanzung Slavischer Ackerbauer vordrang, während andererseits der Kern des Frankischen Stammes hieher grenzte. Dieser Stamm hat etwas Chols.

das in das Leichtblütige übergeht, mit seiner Lebenslustigkelt und Rührigkeit ist hier die nachbildnerische Gelehrigkeit des Slaven verzeint, welcher Nürnberg in seinen Industrieunternehmungen viel Erzfolge verdankt. Das sociale Treiben des heutigen Nürnbergs hat Hegel in einem launigen Brief an Knebel 1810 a. a. D. geschilzbert. In dieser Centralstadt Binnendeutschlands, vollendete Hegel seine Logik, die in dem Element der reinsten Abstraction die Thurmsbauten der ewigen Kategorieen aufschichtete. Die Vorrede zum ersten Bande ist im März 1812, die zum dritten im Juli 1816 unterzeichnet.

Diese Arbeit trat nun an die Stelle des zweiten Theils des Shstems der Wissenschaft, als deren ersten er die Phanomenologie gegeben hatte, war aber für die Philosophie, abgesehen von bem Begriff der Bildung des Bewußtseins, selbst das erste Moment des Ganzen. Durch die Logik ward die Phänomenologie daher selber erst recht verständlich, weil sie das reine Wissen an sich, nicht wie diese, das Wissen in der Beziehung darstellte und von der Methode, welche Hegel als die einzig rechte gefordert hatte, ein ausführliches Beispiel gab. Er hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß, während alle übrigen Wissenschaften fortgeschritten, die Logik und Metaphysik verhältnismäßig zurückgeblieben waren. Ja, was vormals Metaphysik hieß, sei mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden und aus der Reihe der Wissenschaften verschwunden. So merkwürdig es nun sei, wenn einem Volk z. B. die Wiffenschaft seines Staatsrechts unbrauchbar geworden, so merkwürdig sei es wenigstens, wenn ein Volk seine Metaphysik verliere. Er verglich das sonderbare Schauspiel, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen, mit einem sonst mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes. Mit dem Ignoriren der durchgreifenden Veränderung, die der Geist in sich vollbracht, fange es nach gerade an, auch im Wissenschaftlichen auszugehen; die Gährung aber, in welcher es dem Geist vornämlich um Erwerbung und Behauptung des Princips in seiner unentwickelten Intensität zu thun sei, mache ber höheren Forderung Plat, daß es zur Wissenschaft werde. Es müsse also auch im Logischen von Vorn angefangen werben. Als den Kern der Wissenschaft desselben stellte er die immanente Entwicklung des Bes griffs auf, dessen ideelle Bewegung die absolute Methode be

Erkennens und zugleich die immanente Seele des Inhaltes selbst sei. Auf diesem sich selbst construirenden Wege allein, behauptete er, sei die Philosophie sähig, objective, demonstrirte Wissenschaft zu sein. Die Entwicklung alles natürlichen und geistigen Lebens beruhe allein auf der Ratur der reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logist ausmachen. Der Inhalt, der an den logischen Formen vermist wird, ist nichts Anderes, als eine seste Grundlage und Concretion dieser abstracten Bestimmungen; und ein solches substantielles Wesen psiegt für sie Außen gesucht zu werden. Aber die logische Vernunft ist selbst das Substantielle und es ist nicht Schuld des Gegenstandes der Logist, wenn sie gehaltlos sein soll, sondern allein der Art, wie derselbe gesaßt wird. Als Wissenschaft ist die Wahrheit das reine sich entwickelnde Selbstdewußtsein und hat die Gestalt des Selbsts, daß das Anundfürsichseiende gewußter Begriff, der Begriff als solcher aber das Anundfürsichseiende ist.

Dieses objective Denken ist denn nach Hegel der Inhalt der reinen Wissenschaft. Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so wenig der Materie zu einer wirklichen und wahren Erkenntniß, daß ihr Inhalt vielmehr allein das absolut Wahre als die absolute Form selbst ist. Die Logik ist sonach als das System der reinen Bernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu sassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen, meinte Hegel, so ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.

Diese Erhebung der Logik zu einer speculativen Theologie ist Hegel von den Theologien sehr übel genommen. Sie sind verswundert gewesen, daß der Begriff Gottes, wenn man von der Rastur und Geschichte abstrahirt, mit dem Begriff der logischen Idee zusammenfallen soll. Sie haben ganz übersehen, daß Hegel nicht behauptet, der Begriff Gottes in dieser Abstraction sei der vollstänzige, letzte Begriff Gottes, daß er vielmehr als diesen immer den Begriff des absoluten Geistes als den auch absoluten Begriff Gottes aufgestellt hat. Hegel hat aber vollsommen Recht, zu sagen, für Gott, insofern er sich nicht in einer Natur und Geisterwelt art, keine andere Bestimmungen übrig bleiben, als iene absolus

١

ten Abstractionen des Seins, des Wesens und des Begriffs. Die Theologen bestätigen dies selbst, wenn sie in der reinen Theologie vom Sein, vom Wesen, von der Unendlichkeit, von der Substantia= lität, Macht, Teleologie Gottes handeln. Indem Hegel aber die Absolutheit der logischen Bestimmungen behauptete und dem Begriff des Logos die gleiche Dignität der Idee mit den Formen derselben als Natur und Geist vindicirte, setzte er auch die Logiker in Berwunderung, welche zwar von der Unentbehrlichkeit ihrer Wiffenschaft zu beclamiren, zugleich aber bie Bestimmungen berselben nur als Formen unserer subjectiven Intelligenz anzusehen gewohnt waren und vor der Zumuthung, den Begriff als eine an sich absolute Selbste ständigkeit, als eine avroxivnois zu fassen, unwillig zurückschracken. Die realen Wissenschaften endlich sielen in den Mißverstand, als ob Hegel die Besonderheit ihres Inhaltes geringschäße, als ob es ihm nur um das logische Element darin zu thun sei. Sie erblickten in vielen seiner Aeußerungen, worin er die Dialektik des Begriffs als das Moment schildert, von welchem die wissenschaftliche Wahrheit schlechterdings abhängig sei, eine Aufopferung des specifischen Reichthums der Natur und des Geistes. Eine solche kable Regation des Concreten ist Hegel nie in den Sinn gekommen; wohl hebt sich nach ihm das Logische zur Ratur, wie die Ratur zum Geiste auf, ber bann wieber in seinem Denken die einfachen logischen Rategorieen für sich erfaßt, nicht aber verflüchtigt sich Ratur und Geist bei ihm zum Logischen. Gegen die Ratur und gegen den Geist ist das Logische nur als absolute Form geltend zu machen, wiewohl es für sich als Inhalt der Absolutheit nicht entbehrt und fraft seiner Nothwendigkeit dem Concreten im engeren Sinn völlig gleich steht.

Von den besonderen Wissenschaften aus konnte man sich daher in Hegel's Logik am wenigsten sinden, weil man gleich den Anfang, den Begriff des Seins als solchen nicht denken wollte, sondern. hinter dieser absoluten Abstraction immer noch eine besondere Substantialität, ein Sein, suchte. Das Sein sollte sogleich wieder ein Etwas, ein Seiendes sein. Man machte daher von dieser Seite sich in der gewöhnlichen Weise mit der Logik zu schaffen, indem man über ihre Terminologie klagte, die so abstrus und ungewöhnlich sei, gerade wie man es früher mit der Kantischen Kritik

gemacht hatte. Dieser Trost, die Philosophie wegen ihres schlechten, undeutlichen Ausbrucks verwerfen zu können, verrieth auch gegen Hegel eigentlich nur die Unwissenheit der Ankläger, denn Hegel hatte seine Terminologie entweder ganz Deutsch gelassen, der Spur solgend, die unsere Sprache schon im vierzehnten Jahrhundert im Speculativen betreten hatte, wie wenn er vom Wesen u. dgl. sprach, oder aber er hatte seine Deutschen Bezeichnungen Griechischen Mustern bei Platon und Aristoteles nachgebildet, denn das Fürssichsein, das Anderssein, das Anundfürsichsein, die Sichsselbstgleichheit u. s. w. sind sämmtlich dem antisen Sprachgebrauch gemäß, nur daß dieser oft noch viel kühner war, wie das röre solgemäß, nur daß dieser oft noch viel kühner war, wie das röre solgemäß, nur daß dieser oft noch viel kühner war, wie das röre solgemischen Und die ererkexexa des Aristoteles bekanntlich zeigen; (das Adverb. ererkexexe ein einzig Mal bei Platon de legg. 10, p. 905).

Die Geiftlosigkeit in der gewöhnlichen Behandlung der Logik liegt nach Hegel vorzüglich darin, daß ihre Bestimmungen in un= verrückter Festigkeit gelten und nur in äußerliche Beziehung miteinander gebracht werden. Er sagte: "Dadurch, daß bei den Urtheilen und Schlüssen die Operationen vornämlich auf bas Quan= titative der Bestimmungen zurückgeführt und gegründet werben, beruht Alles 'auf einem äußerlichen Unterschiede, auf bloßer Vergleichung, wird ein völlig analytisches Verfahren und begriffloses Calculiren. Das Ableiten der sogenannten Regeln und Gesetze, des Schließens vornämlich, ist nicht viel besser, als ein Besingern von Stäbchen von ungleicher Länge, um sie nach ihrer Größe zu sortiren und zu verbinden, — als die spielende Beschäftigung der Kinder, von mannigfaltig zerschnittenen Gemälden die passenden Stücke zusammenzusuchen. — Man hat daher nicht mit Unrecht dieses Den= ken dem Rechnen und das Rechnen wieder diesem Denken gleichge= sett. In der Arithmetik werden die Zahlen als das Begrifflose ge= nommen, das außer seiner Gleichheit und Ungleichheit, d. h. außer seinem ganz äußerlichen Verhältniß, keine Bedeutung hat, das weder an ihm selbst, noch bessen Beziehung ein Gedanke ist. Wenn auf mechanische Weise ausgerechnet wird, daß dreiviertel mit zweidrittel multiplicirt, ein Halbes ausmacht, so enthält diese Operation ungefähr so viel und so wenig Gedanken, als die Berechnung, ob in einer Figur diese ober jene Art des Schlusses Statt haben könne."

Er zeigte daher, daß allein das Bewußtsein über die Form der

innern Selbstbewegung des Inhalts, wovon er an dem Begriff des Bewußtseins selbst in der Phänomenologie des Geistes an einem concreten Gegenstande ein Beispiel aufgestellt habe, die Todtheit ber formalen Logik überwinden könne. Das Einzige, um den wissen= schaftlichen Fortgang zu gewinnen, und um dessen ganz ein= fache Einsicht sich wesentlich zu bemühen, sei die Erkenntniß des logischen Sapes, daß das Regative eben so sehr positiv ift, oder daß das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das abstracte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Regation des besondern In= halts, oder daß eine solche Regation nicht alle Regation, sondern die Regation der bestimmten Sache, die sich auslöst, somit bestimmte Negation ist; daß also im Resultat wesentlich bas enthalten ift, woraus es resultirt; — was eigentlich eine Tautologie ift, denn sonst wäre es ein Unmittelbares, nicht ein Resultat. Indem das Resultirende, die Regation, bestimmte Regation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber ber höhere, reichere Begriff als der vorhergehende; denn sie ist um dessen Regation oder Entgegengesetes reicher geworden; enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ift die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. In diesem Wege hat sich das System der Begriffe überhaupt zu bilden und in unaufhaltsamem, reinem, von Außen nichts hereinnehmendem Bange sich zu vollenden.

"Wie würde ich meinen können, rief Hegel in der Einleitung aus, daß nicht die Methode, die ich in diesem System der Logik befolgt, — oder vielmehr die dies System an ihm selbst befolgt —, noch vieler Vervollkommnung, vieler Durchbildung im Einzelnen fähig sei, aber ich weiß zugleich, daß sie die einzige wahrhafte ist. Dies erhellt für sich schon daraus, daß sie von ihrem Gegenstand und Inhalt nichts Unterschiedenes ist; — denn es ist der Insalt in sich, die Dialektik, die er an ihm selbst hat, welche ihn fortbewegt. Es ist klar, daß keine Darstellungen für wissenschaftslich gelten können, welche nicht den Gang dieser Methode gehen und ihrem einsachen Rhythmus gemäß sind, denn es ist der Gang der Sache selbst."

Das große Verdienst Kant's, die Kategorieen als nothwendige Bestimmungen des Selbstbewußtseins und den Widerspruch als ein nothwendiges Roment der dialektischen Vernunst begriffen zu haben, erkannte Hegel seinem ganzen Umfang nach an, allein er wollte die Kategorieen theils von der beschränften, subjectiven Fassung befreien, theils den Begriff des Widerspruchs nicht blos in dem negativen Sinne gelten lassen, daß die Vernunft nicht über ihn hinauskönne, sondern vielmehr in dem Sinn, daß er, als sich selbst aufhebend, nur ein Moment der affirmativen Einheit sei. Er sette daher zwar das Sein und den Begriff als die an sich untrenn= baren Momente des Logischen fest und theilte darnach sogar die Logif in die objective und subjective, in die ontologische und ideologische, allein er machte zugleich bemerklich, daß zwischen den Bestimmungen des Seins und denen des Begriffs eine mittlere Sphäre, die der Beziehung der einfachen Unterschiede des Seins, die Sphäre der Reflexionsbestimmungen oder des Wesens eristire, die man zwar zur objectiven Logik rechnen könne, weil in ihr der Begriff des Subjects noch nicht hervortrete, die jedoch nicht mehr unmittelbares, sondern in sich scheinendes Sein, Vermittelung sei. Dieser Begriff war unstreitig der originellste in der ganzen Hegelschen Logik, welche durch ihn sich eigentlich tri= chotomisch gliederte. Die Bestimmungen 1) des Seins sind unmittelbare und unmittelbar in einander übergehende; Dualität in Quantität, Quantität burch ben Rückgang zur Qualität in das Maaß; das Maß aber durch die Indifferenz der Qualität und Quantität als seiner Factoren 2) in das Wesen, dessen Bestimmun= gen nur als im Verhältniß zu einander Sinn haben, wie Identität und Unterschied, Inhalt und Form, Ursach und Wirkung, während 3) die Bestimmungen des Begriffs als der Einheit der Unmittel= barkeit und Vermittlung sich entwickelnde ober solche sind, bei denen jedes Moment zugleich die Totalität ist. Das Allgemeine theilt sich selbst in das Besondere und dies realisirt sich als das Einzelne, welches daher in seinem Fürsichsein Totalität, Selbstständiges, Object ist. Der Begriff aber in Einheit mit seiner Realität ist der Begriff der Idee.

Die Schwierigkeiten, welche der Begriff des Seins als Anfang der Logik machen würde, sah Hegel voraus. Er erinnerte daran, daß die Phänomenologie mit dem Begriff des reinen Wissens schließe und daß insofern das Anfangen in der Logik mit dem Begriff des Anfangs nur objectiv, nicht subjectiv, ein unmittelbares sei. "Wie das reine Wissen nichts heißen soll, als das Wissen als solches, so soll auch reines

Sein nichts heißen, als das Sein überhaupt; Sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung. — Hier ist das Sein das Anfangende, als durch Vermittlung und zwar durch sie, welche zugleich Ausheben ihrer selbst ist, entstanden dargestellt; mit der Boraussezung des reinen Wissens als Resultats des endlichen Wissens, des Bezwußtseins. Soll aber keine Voraussezung gemacht, der Anfang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch, daß es der Anfang der Logis, des Denkens für sich, sein soll. Nur der Entschluß, den man auch für eine Willfür ansehen kann, nämlich, daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden. So muß der Ansang absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, absstracter Ansang sein; er darf so nichts voraussezen, muß durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben; er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaft sein."

Die Zweideutigkeit des Begriffes Grund für den Anfang, insofern der Anfang sich aufheben muß, entging Hegel nicht. Er ließ sich darüber ausdrücklich auch in der Beziehung aus, daß der alle andern Begriffe, mithin auch den der Idee als nur erst logischer, integrirende Begriff der des absoluten Geistes sei. Die Natur und der Geist sind dem Logischen nicht als einem Höheren unter= geordnet, obwohl das reine d. h. eben von Natur und Geschichte abstrahirende, sich in sich bewegende Denken allein innerhalb seiner selbst der Wahrheit gewiß werden kann. Hegel sagt: "Man muß zugeben, daß das Vormärtsgehen ein Rückgang in den Grund, zu dem Ursprünglichen und Wahrhaften ist, von dem das, womit der Anfang gemacht wird, abhängt und in der That her= vorgebracht wird. — So wird das Bewußtsein auf seinem Wege von der Unmittelbarkeit aus, mit der es anfängt, zum absoluten Wissen, als seiner innersten Wahrheit, zurückgeführt. Dies Letzte, der Grund, ist denn auch dasjenige, aus welchem das Erste hervorgeht, das zuerst als Unmittelbares auftrat. — So wird noch mehr der absolute Geist, der als die concrete und letzte höchste Wahr= heit alles Seins sich ergibt, erkannt als am Ende der Entwickelung sich mit Freiheit entäußernd und sich zur Gestalt eines unmittel= baren Seins entlassend, — zur Schöpfung seiner Welt sich ent= schließend, welche alles das enthält, was in die Entwickelung, die jenem Refultat vorangegangen, siel, und das durch diese umgekehrte Stellung mit seinem Ansang in ein von dem Resultate als dem Principe Abhängiges verwandelt wird. Das Wesentliche für die Wissenschaft ist nicht so sehr, daß ein rein Unmittelbares der Ansang
sei, sondern daß das Ganze ein Kreislauf in sich selbst ist, worin das Erste auch das Letzte und das Letzte auch das Erste wird."

Besondere Mühe, sein Verhältniß zu Kant zu erörtern und das Verhältniß des Logischen zum Realen zu bestimmen, gab sich Hegel in der Einleitung zur Lehre vom Begriff. Er drang auf die Selbstän= digkeit der Logik, aber nicht, um in ihr Natur und Geist zu vernich= ten, vielmehr um die Selbstständigkeit der Natur und des Beistes in ihrer Einheit mit dem Logischen von diesem als solchem freizulassen. "Die reinen Bestimmungen von Sein, Wesen und Begriff machen zwar auch die Grundlage und das innere einfache Gerüste der Formen des Geistes aus; der Geist als anschauend, eben so als sinnliches Bewußtsein, ift in der Bestimmtheit des unmittelba= ren Seins, so wie der Geist als vorstellend wie auch als wahr= nehmendes Bewußtsein sich vom Sein auf die Stufe des Wefens oder der Reflexion erhoben hat. Allein diese concreten Gestal= ten gehen die logische Wissenschaft so wenig an, als die concreten Formen, welche die logischen Bestimmungen in der Natur annehmen, und welche Raum und Zeit, alsdann der sich erfüllende Raum und Zeit als unorganische Natur und die organische Natur sein würden. — Eben so ist hier auch der Begriff nicht als Actus des selbstbewußten Verstandes, nicht der subjective Verstand zu betrachten, sondern der Begriff an und für sich, welcher eben sowohl eine Stufe ber Natur als bes Geistes ausmacht. Das Leben oder die organische Natur ist diese Stufe der Natur, auf welcher der Begriff hervortritt, aber als blinder, sich selbst nicht fassender, d. h. nicht denkender Begriff; als solcher kommt er nur dem Geiste zu. Von jener ungeistigen aber sowohl als von dieser geistigen Gestalt des Begriffs ist seine logische Form unabhängig."

Um jedoch auch hier den Mißverstand abzuschneiden, als sei Natur und Geist eine bloß formelle Uebersetzung der logischen Idee, eine leere Wiederholung derselben, bemerkte er eigends: "Indem es zunächst hier die Logist, nicht die Wissenschaft überhaupt ist, von deren Verhältniß zur Wahrheit die Rede ist, so muß ferner noch zusgegeben werden, daß jene als die formelle Wissenschaft nicht

auch diejenige Realität enthalten könne und solle, welche b weiterer Theile der Philosophie, der Wissenschaften deund des Geistes, ist. Diese concreten Wiffenschaften trem ..... dings zu einer reelleren Form heraus, als die Logik, aber zugleich nicht so, daß sie zu jener Realität sich wieder umwendeten, welche das über seine Erscheinung zur Wissenschaft erhobene Bewußtsein aufgegeben, ober auch zum Gebrauch von Formen, wie die Katego= rieen und Reflexionsbestimmungen sind, deren Endlichkeit und Un= wahrheit sich in der Logik dargestellt hat, wieder zurückkehrten. Biel= mehr zeigt die Logif die Erhebung der Idee zu der Stufe, von dar= aus sie die Schöpferin der Natur wird und zur Form einer con= creten Unmittelbarkeit überschreitet, deren Begriff aber auch diese Gestalt wieder zerbricht, um zu sich selbst, als concreter Geist zu werden. Gegen diese concreten Wissenschaften, welche aber das Logische zum inneren Bildner haben und behalten, wie sie es zum Vorbildner hatten, ist die Logik selbst allerdings die formelle Wissenschaft, aber die Wissenschaft der absoluten Form, welche in sich Totalität ift, und die reine Idee der Wahrheit selbst enthält. diese absolute Form hat an ihr selbst ihren Inhalt oder Realität." Indem nun Hegel am Schluß der Logik sich so ausbrückte, daß der Uebergang der Idee zu ihrem Anderssein, der Natur, als ein freies Entlassen zu benken sei, bei welchem sie ihrer absolut sicher in sich ruhe, so erweckte dies den doppelten Mißverstand, theils die Ibee wieder nur als abstracten Begriff zu nehmen und die innere Einheit derselben mit dem Realen zu vergessen, theils die logische Idee mit dem absoluten Geist an und für sich zu verwechseln, wäh= rend sie zwar als der absolute Geist, wie et aber erst in der Bestimmtheit des reinen Denkens ist, gefaßt werden muß. He= gel sprach vom göttlichen Begriff und nannte ihn das Schöpfe= rische, weil dem Begriff eines unweltlichen, vorweltlichen, außer= weltlichen Gottes in der That keine anderen Prädicate als die der reinen Idee zukommen, wie sogar, thate es Noth, solche Beweise zu führen, die Johanneische Logoslehre auf dieser Vorstellung beruht. Hegel, der fo fern war von allem Gnosticismus, mußte sich eine Vergottung des Begriffs, einen Logotheismus vorwerfen laffen, als wenn sein Begriff Gottes über die abstracte Form des Logischen nicht hinauskäme; Hegel, der so fern war von allem leeren Ratio=

nalismus, weil er die Vernunft als den aller concreten Realität immanenten Archeus anerkannte, mußte sich nach seinem Tode vorswersen lassen, daß man mit dem rein Rationalen nie an die Wirklichkeit herankommen könne, ein Vorwurf, der vorzüglich von einem Standpunct her überraschen mußte, der früher wörtlich gelehrt hatte: "Nichts ist außer der Vernunft und Alles ist in ihr."

Kaum war der erste Theil der Logik heraus, so hatte Hegel vom nachbarlichen Erlangen aus sogleich alle die Mäkeleien über bie undenkbaren Widersprüche von der Identität des Seins und Nichtseins u. s. w. zu vernehmen, welche ihn von da ab bis an sein Ende begleiten sollten und welche, so gedankenlos sie oft ge= macht werben, wohl noch heutzutage als die gewichtigsten Instanzen zur Verwerfung seiner Philosophie gelten. In Erlangen war näm= lich ein Landsmann von ihm, der Professor der Mathematik, Pfaff, ein origineller, wiziger, gelehrter und scharfstnniger Mann, der sich durch Hegel's Aeußerungen über Newton in Betreff der Differen= tialrechnung gereizt fand. Es entspann sich zwischen ihm und He= gel ein humoristischer Briefwechsel. Pfaff sah in der Logik überall Postulate, vermißte den Beweis, fischte sich aus dem dialektischen Fluß zu sicherem Anhalt einzelne Definitionen heraus und beschul= digte Hegel, zu viel Bilblichkeit in seine Darstellung zu mischen. Pfaff's Briefe liegen zum Theil vor, Hegel's Antworten nicht. Pfaff setzte seinen Briefen Lateinische Zuschriften vor z. B.:

"Philosopho mathematicus infestissimus Salutem." Dber: "Philosopho novi mundi intelligibilis inventori mathematicus incapax, sciendique cupidissimus Salutem plurimam." etc.

Mit hartnäckigem Verstande analysirte Pfass das Einzelnste. Er gab Hegel halb ironisch zu, daß er in demselben Recht habe, wosfern man gerade das denke, was er gedacht haben wolle. Allein die Verbindung der Einzelbegriffe z. B. des Seins und Nichtseins im Werden, erschien ihm willfürlich; er vermiste hier das Wieder Einheit, weil er dieselbe nicht als immanente Fortbestimmung der Begriffe selbst, sondern als eine Construction des denkenden Bewußtseins, als eine subjective Synthesis suchte. Daß der Philosoph ohne den Begriff der in sich kreisenden Totalität das Negative der besondern Bestimmungen nicht entwickeln kann, erschien ihm als ein circulus in demonstrando: "Man geht von einem Vunct aus,

set Dinge, Operationen voraus, die doch hinterher erst vorkommen; soll demnach Alles richtig sein, so muß man wieder dahin zurücksom= men, woher man ausgegangen ist. Daß Ihr Euch im Cirkel, nicht in gerader Linie bewegen müßt, wie die Mathematik, nicht wie ein Komet in der Parabel, sondern wie die Planeten als selige Götter in einer zurückfehrenden Figur, schließe ich auch daraus, weil ihr der Sprache bedürft, der Mathematiker aber ganz stumm ist. — Jest ignoscite, daß ich wieder ganz mathematisch verfahren. Es ist recht gefund, daß es Leute gibt, die nie von den Philosophen bekehrt wer= den. Mathematisch betrachtet, haben alle Unrecht, wenn sie etwas beweisen wollen. Wer's aber einmal hat, ber hat's weg. war gewiß ein Kantianer." — Bei allem Stolz auf die Evidenz seiner Wissenschaft nahm jedoch Pfaff das Studium der Logik ganz ernsthaft und ließ nichts durch, was ihm bedenklich war. Mannig= fachen Anstoß gaben ihm auch die Ausdrücke Reflexion und Speculation. "Wieder Lateinisch aus ber Optik. Meldet mir doch die Griechischen Ausbrücke. Speculiren kommt her von Speculum, Spiegel; das spiegelnde Denken; doch nicht Spiegelfechterei? Darüber enthält Euer Brief bedeutende Winke: ""Außer meinen Gedanken ist an der Sache nichts, und meine Gedanken sind außer ber Sache nichts."" Da nur zwei, Sache und Gedanke, hier sind, so ist, wenn das Sonnenlicht durch den Mond zur Erde restectirt wird, also zum Reflectiren drei gehören, allem Reflectiren Thor und Thür verschlossen. Unterrichtet mich darüber genau. Es scheint mir: hier liegt der Hund begraben. Ihr sagt im Brief ganz bildlich: ""Das speculative Denken schlägt sich eben mit derlei Din= gen herum; es braucht sie, wie man das Brod braucht, um es zu verzehren."" Bielleicht ein Beispiel Logik p. 26, das mich sehr ge= martert hat."

Pfaff meinte wahrscheinlich das von p. 25 noch auf 26 hin= überreichende bekannte Beispiel der hundert Thaler aus Kant's Ver= nunftkritif.

## Uebergang von Nürnberg nach Heidelberg, Herbst 1816.

Die Sehnsucht, wieder eine akademische Wirksamkeit zu erlangen, war in Hegel allmählig sehr hoch gestiegen. Mit gespannter Aufmerksamkeit lauschte er überall hin, wo sich wohl eine Gelegensheit bieten könnte. Im Juli 1816, also in demselben Monat, in welchem er den letten Band der Logik herausgab, ward ihm der Austrag, in einem Rectoratsbericht für die Besetung der philologischen Prosessung in Erlangen Vorschläge aus seinem Lehrerspersonal zu machen, unter welchem er in der That einen tüchtigen Philologen, den nachmaligen Prosessor Heller besaß. Hegel setzte sich selbst mit auf die Liste der Candidaten, um neben dem Vortrag der Philosophie den der Philologie dis so lange zu übernehmen, als die Prosessur der Letteren anderweit besetzt werden könnte. Er that dies in halber Verzweislung, um nur dem Universitätsleden erst irgendwie wieder eingeslochten zu werden. In der That ging auch die Regierung auf sein Anerdieten ein.

Da erhielt er aber von Heidelberg aus den Ruf als Prosessfor der Philosophie. Seine alten Freunde, Schelver und Thibaut, seine wissenschaftlichen Verehrer, wie Creuzer und Daub, welcher lettere gerade Rector der Universität war, jubelten in ihren Vriesen einstimmig darüber. Es ist ein betrübendes allein nur zu wahres Geständniß, daß die Beförderung zu einer Prosessur, ein Ruf, wie man es zu nennen pslegt, gewöhnlich mit so viel kleinen Intriguen, schlechten Nebenbuhlereien, beschränkten Rücksichten der Regierungen und zuletzt pecuniären Umständlichkeiten verbunden zu sein pslegt, daß die Freude der Freunde, wie hier einmal Alles so rein, würdig und schnell gegangen, ordentlich wehe thut. Das Rechte erscheint leider so oft als die Ausnahme! Daub schrieb am 30. Juli 1816:

"In einem gestern aus Karlsruhe erhaltenen Schreiben ist mir ber, mir und Ihren hiesigen Freunden höchst erfreuliche Auftrag gesworden, Sie zu fragen, ob Sie geneigt seien, die Stelle eines orsbentlichen Prosessors der Philosophie bei der hiesigen Universität anzunehmen? Die Besoldung besteht in 1300 Gulden, 6 Maltern Korn und 9 Maltern Spelz. Das ist freilich wenig, allein leider weiß ich, daß vorerst nicht mehr bewilligt werden kann, und so würde denn meine Hoffnung einer bejahenden Antwort auf obige Frage sehr schwach sein, wenn ich nicht aus mehrjähriger, an mehren meiner Collegen und an mir selbst gemachten Erfahrung hinzusetzen dürste, daß die Regierung, wenn Prosessoren mit Fleiß und einigem

Beifall lehrten, ihre Gehalte nach und nach ansehnlich vermehrt habe, und so auch fünftig thun werde. Nun würde aber Heidelberg an Ihnen, wenn Sie den Ruf annähmen, zum erstenmal (Spinoza` wurde einst, aber vergebens, hieher berufen) seit Stiftung der Uni= versität einen Philosophen haben. Den Fleiß bringt der Philosoph mit, und der Philosoph, der Hegel heißt, bringt noch vieles Andere mit, wovon freilich die wenigsten hier und überall, bis jest eine Ahnung haben, und was durch bloßen Fleiß nicht errungen werden An Beifall wird's nicht fehlen, wenn sie nur endlich auch einen Philosophen zu vernehmen bekommen. Darauf, verehrungswür= diger Mann, und auf Ihren Ebelmuth im Interesse der Wissenschaft und für ihre Wiederbelebung — sie ist ja jetzt auf den Deutschen Universitäten wie versteinert und verholzt — gründen sich meine Hoffnungen. Ich schreibe barum, als wären wir beibe einander längst bekannt; aber ich kenne-Sie ja auch und wahrhaftig nicht seit gestern, auch nicht aus den Titeln und Vorreden allein zu Ihren Werken, oder gar nur aus den Recensionen, womit Sie besubelt worden. — Ich eile, damit dieser Brief heute noch auf die Post fommt, und bitte Sie, mein überhaupt flüchtig Geschriebenes gütigst zu entschuldigen.

Erleb' ich's, daß Sie der Universität Heidelberg angehören, die ich wie meine Pflegemutter liebe und bis an's Lebensende lieben werde, so ist ein reiner und erquickender Lichtstrahl in mein Leben gefallen. Mit recht wahrer Hochachtung

Ihr

ergebenster Daub."

In demselben verhängnisvollen Julimonat war auch Fr. v. Raumer durch Nürnberg gekommen und hatte mit Hegel über den Vorstrag der Philosophie auf Universitäten sich unterhalten, wosraus der Aufsat über diesen Gegenstand entsprang, der S. W. XVII S. 349 — 56 abgedruckt ist. Durch diese Berührung wurde nun Hegel's frühere Richtung auf Berlin wieder in Anregung gebracht. Fr. v. Raumer, Link, Solger, Nieduhr u. A. interessirten sich dassür und Hegel ward für Fichte, dessen Professur noch immer unsbesett war, in der That in Vorschlag gebracht. Jedoch hatte man von Seiten des Ministeriums des Innern ein gewisses Bedenken.

Der Minister Shuckmann ließ nämlich unter dem 15. August desselben Jahres an Hegel schreiben:

"Aus einem Schreiben des Herrn Geheimen Staatsraths Riebuhr hat das Ministerium des Innern ersehen, daß Sie wünschen, bei der hiesigen Universität angestellt zu werden. Die Lehrstelle der Philosophie ist auch vacant und in Hinsicht des Rufes und der Achtung, die Sie sich durch Ihre philosophischen Schriften erworben haben, wird das Ministerium gern bei Besetzung dieser Stelle auf Sie Rücksicht nehmen. Jedoch glaubt es, zum Besten der Anstalt und Ihrer selbst, ein Bedenken zuvor beseitigen zu müssen, welches Ihnen als einem redlichen Manne zur Prüfung und Beantwortung offen dargelegt wird. Da Sie nämlich nun schon seit einer bedeutenben Reihe von Jahren nicht akademische Vorträge gehalten haben, auch vorher nicht lange Zeit akademischer Lehrer gewesen sind, so ist von mehren Seiten der Zweifel erregt worden, ob Ihnen auch die Fertigkeit, über Ihre Wissenschaft lebendigen und eindringenden Vortrag zu halten, noch völlig zu Gebote stehe, die, wie Sie selbst überzeugt sein werden, so sehr nöthig ist, weil gerade zu dieser Wissenschaft jett, wo das leidige Treiben in den Brodstudien überall bemerkbar ist, der Geist der jungen Leute besonders durch lebendigen Vortrag aufgeregt und geleitet werden muß. Mit Vertrauen auf Ihre eigene Einsicht von den Pflichten eines Lehrers der Philosophie und von den Bedürfnissen der Wissenschaft überläßt das Mi= nisterium Ihnen daher, Sich zu prüfen, ob Sie den hier zu über= nehmenden Verbindlichkeiten auch völlig zu genügen Sich für tüch= tig halten und erwartet Ihre Erklärung, um darauf das Weitere zu beschließen."

Dieses Bebenken der Preußischen Regierung und die bereits mit Heidelberg angeknüpften Verhältnisse bestimmten Hegel, obwohl am 31. August auch die Prosessur der Philologie in Erlangen ihm des sinitiv angetragen wurde, nach Heidelberg zu gehen. Das Nähere über die deshalb stattgefundenen Verhandlungen, Gehaltserhöhung, Wohnung, Vorlesungen betressend, kann man aus dem mit Daub hierüber gepflogenen Brieswechsel S. W. XVII. S. 483 — 90 entenehmen. In Bezug auf das Schreiben Schuckmann's sagte Hegel am 29. August an Daub: "Wenn ich antworten kann, daß auf meisnen unvollkommenen und schüchternen Ansang zu Jena ein achtsähsenen unvollkommenen und schüchternen Ansang zu Jena ein achtsähsenen unvollkommenen und schüchternen Ansang zu Jena ein achtsähsenen und

riges Studium und Vertrautwerden mit meinen Gedanken und eine achtjährige Uebung auf dem Gymnasium — eine wegen des Vershältnisses zu den Studirenden vielleicht wirksamere Gelegenheit zur Befreiung des Vortrags, als der akademische Katheder selbst, — gefolgt ist, — so wird meine Haupterwiederung sein, daß ich mich bereits in Heidelberg engagirt sehe."

## Wirksamkeit in Heidelberg.

Durch eine unzeitige Niederkunft erkrankt, ward Hegel's Frau zunächst in Nürnberg noch zurückgehalten und er mußte allein reissen. Unterwegs besuchte er in Würzburg, das ihm außerordentslich gesiel, einen alten Freund Lichtenthaler. Er nennt ihn im Brief an seine Frau selbst mit jenem ehrwürdigen Namen, ohne daß jedoch die Art seines Berhältnisses zu ihm näher erhellte. Am 19. October traf er in Heidelberg ein und schrieb von nun an sast täglich an seine Frau, da er sich doch einsam sühlte und von der heftigsten Sehnsucht geplagt wurde, Frau und Kinder noch vor Einstritt des schlechteren Winterwetters bei sich zu sehen. Sein Landssmann, Prosessor Eschemmaner, ein Bruder eben dessen, der später ein so fanatischer Gegner der Hegel'schen Philosophie geworden, war ihm bei seiner häuslichen Einrichtung auf das Freundlichste behülfslich und Hegel strömt daher in seinen Wirthschaftsberichten über Holzeinfauf u. dgl. von seinem Lobe dankbar über.

Nicht weniger freundlich begegnete ihm Paulus mit Frau und Tochter. Es war nun das drittemal, daß er mit diesem in derselben Stadt zusammentraf. Die Kirchenräthin war eine vortreffliche, humorisstische Frau, die mit Hegel beständig ihren mutterwißigen Spaß hatte und ihm stets interessante, lebensvolle Briese und Billette schrieb, ihm in Heidelberg, als er etwas unpaß wurde, Pslege angedeihen ließ, mit ihm Karte spielte, seine Angelegenheiten mit ihm durchsprach, genug, sich als echte Freundin benahm. In ihren Briesen, die auch den lebhastesten Antheil an den politischen Zuständen Deutschlands mit kraftvoller Freimüthigkeit ausdrücken, nennt sie ihren Mann, Paulus, mit halb komischem Pathos immer den Herrn und unterzeichnet sich selbst stets als die: getreue Getreuheit. Weidlich versteht sie auf die Absolutheit der Herrn Philosophen zu sticheln

und nur einmal ist sie mit dem Professor ganz und gar zufrieden, daß er, wie sie, auf dem Theater die sorsaits liebe. Der Plan Hegel's, nach Berlin zu gehen, war ihr, da sie ihn so gar gern hatte, ein Greuel und sie meinte, was er denn in einer Stadt wolle, wo man den Wein aus Fingerhüten trinke!

Mit Voß trat Hegel anfänglich zwar wieder in ein Verhältniß, allein ohne Folge. Mit Thibaut und Schelver aber erneute
er sein altes freundschaftliches Verhältniß. Mit Daub war die Beziehung zwar eine geistig tiefe, allein persönlich eigentlich nicht intime. Sie kamen nicht so viel zusammen, als man vielleicht hätte erwarten sollen und sahen sich mehr nur bei allgemeinen Selegenheiten. Desto mehr sympathisirte Hegel individueller Weise mit Ereuzer.

Hegel meinte in den Briefen an seine Frau, es heiße in Hei= belberg, jeder für sich und Gott für uns alle. Es sei kein Gethue und Getreibe in Gesellschaften, sondern ein stilles, "liebes Leben." Die Beschränkung der Familie auf sich sei ihm eigentlich auch das Liebste. Traulichkeit des Umgangs könne erst in Folge der Gewohnheit entstehen; er sei mithin ganz zufrieden und sinde sich durch nichts gebrückt. Anfänglich war er allerdings durch die geringe Zahl ber Zuhörer betreten. Am 29. Oftober schrieb er: "Gestern habe ich meine Vorlesungen angefangen, aber freilich sieht es mit der Zahl ber Zuhörer nicht so glänzend aus, als man vorgestellt und vorge= macht hatte. Ich war darüber wenn nicht perplex und ungeduldig, boch verwundert, es nicht so zu finden, als man gemacht hatte. Zu einem Collegium hatte ich nur 4 Zuhörer. Paulus tröstete mich aber, daß er auch nur für 4 und 5 gelesen habe." Dies änderte sich indessen in wenig Tagen und er hatte in der einen Vorlesung, der Encyklopädie, einige zwanzig, in der andern, Geschichte der Philosophie, einige dreißig Zuhörer. Er tröstete sich nun selbst: Das erste Halbjahr beim ersten Auftreten muß man einstweilen zu= frieden sein, wenn man sich nur produciren kann. Die Studenten muffen erst warm mit einem werden." — Seine Vorträge über die Geschichte der Philosophie eröffnete er mit einer schönen hoff= nungsstolzen Anrede, worin er, nach ben langen blutigen Kämpfen der Bölker, die Morgenröthe eines neuen Tages, einer höheren Befreiung des Geistes mit priesterlicher Andacht begrüßte.

Die Schönheit der Natur um Heidelberg entzückte Hegel und er erwähnte ihrer mehrfach in den Briefen Was Spazierenge= hen heiße, werde seine Frau nun erst erfahren. Er wohnte auf der Friedrichsstraße in der Vorstadt, wenn man von der Hauptstraße, aus der eigentlichen Stadt kommend, links einbiegt, nach dem Riesenstein hinaus, das lette Haus rechts. Hier stand Hegel oft am Fenster, auf die im Duft schwimmenden Berge und Kastanienwäl= der hinblickend, in Sokratisches Sinnen verloren, — während die Masse der Studenten ihn deßhalb für nicht besonders sleißig hielt. Obwohl er Viele unwiderstehlich anzog, gingen doch nach Jugendweise die Meisten scheu um ihn herum. Einige traten ihm näher und begleiteten ihn, der, wie sonst, in grauen Beinkleidern und grauem Frack einherging, auf seinen Spaziergängen. Während des Som= mers 1817 war er so in seine Gedanken verloren, daß er das Aeußerliche oft ganz vergaß. So ging er einst über den Plat zum Universitätsgebäude, nachdem ein tüchtiger Regen die Erde aufge= weicht hatte. Ein Schuh blieb ihm im Koth stecken. Er ging aber weiter, ohne in seiner Vertiefung diesen Defect zu bemerken.

Was seine Vorträge anbetrifft, so machte er in Verhältniß zu Iena den weiteren Fortschritt, daß er zur befondern Darstellung der Philosophie des subjectiven Geistes, der, wie er es im Anschlag zu nennen pflegte, zur Anthropologie und Psychologie, und zur Aesthetik gelangte, für deren Entwickelung Heidelbergs Naturreiz, die damals noch dort befindliche Boisseréesche Gemäldegallerie und die in der ganzen Umgegend zahlreich umhergestreueten interessanten Baumonumente und Sculpturwerke in der That eine sehr passende Anregung darboten. Erinnern wir uns hierbei, daß Hegel an Voß 1805 nach Heidelberg schrieb, hier Aesthetik lehren zu wollen.

Die Studierenden, welche ihm hier näher traten, waren, gleich anfangs Carové, sodann d'Axfull, und, gegen Ende seines Aufenthaltes, Hinrichs. Der erstere beschäftigte sich bereits damals unter Schelvers Anleitung mit dem animalischen Magnetismus. Er war ein Rheinländer, seinem Fachstudium nach Jurist, seiner Confession nach Katholik, wollte aber eine Umgestaltung des Katholicismus aus wissenschaftlichen Principien bewirken helsen und griff deshalb später in einer bekannten Schrift das Fundamentalgeset des

firchlichen Romanismus an: nulla extra ecclesiam salus. Wir werben ihm in Berlin wiederbegegnen.

Der Baron Boris d'Arkull ift ein Esthländer, deffen Güter in der Nähe Riga's liegen. Als Garderittmeister hatte er den Russischen Feldzug gegen Frankreich mitgemacht und sehnte sich, von den Nachwehen der erlittenen Strapazen fränklich gestimmt, nach einer tieferen Erfrischung des Geistes durch wissenschaftliche Bildung. Dhne noch von Hegel etwas gelesen zu haben, machte er sich von ihm die Vorstellung, in kurzer Zeit durch ihn die Quintessenz menschli= chen Wissens erlernen zu können. Er kam im Frühjahr 1817 nach Heibelberg. Er erzählt selbst: "Kaum angekommen, war mein erstes Geschäft, nachdem ich mich etwas umgesehen, den Mann zu besuchen, von dessen Persönlichkeit ich mir die abenteuerlichsten Bilder entworfen hatte. Mit ausstudirten Phrasen, denn ich war mir mei= ner völligen Unwissenschaftlichkeit wohl bewußt, ging ich nicht ohne Scheu aber äußerlich zuversichtlich zu dem Professor hin und fand zu meiner nicht geringen Verwunderung einen ganz schlichten und einfachen Mann, der ziemlich schwerfällig sprach und nichts Bedeutendes vorbrachte. Unbefriedigt von diesem Eindruck, obschon heim= lich angezogen durch Hegels freundlichen Empfang und einen gewif= sen Zug gütiger und doch ironischer Höflichkeit, ging ich, nachdem ich die Collegia des Professors angenommen, zum ersten besten Buchhändler, kaufte mir die schon erschienenen Werke Hegel's und sette mich Abends bequem in meine Sophaecke, um sie durchzulesen. Allein je mehr ich las, und je aufmerksamer ich beim Lesen zu wer= den mich bemühete, je weniger verstand ich das Gelesene, so daß ich, nachdem ich mich ein paar Stunden mit einem Satze abgequält hatte, ohne etwas davon verstehen zu können, das Buch verstimmt weglegte, jedoch aus Neugierde die Vorlesungen besuchte. weise aber mußte ich mir sagen, daß ich meine eigenen Hefte nicht verstand und daß mir alle Vorkenntnisse zu diesen Wissenschaften fehlten. Nun ging ich in meiner Noth wieder zu Hegel, der, nach= dem er mich geduldig angehört, mich freundlich zurechtwies und mir verschiedene Privatissima zu nehmen anrieth: Lateinische Lectüre, die Rudimente der Algebra, Naturkunde und Geographie. Dies geschah ein halb Jahr hindurch, so schwer es dem sechsundzwanzigjährigen Run meldete ich mich zum drittenmal bei Hegel, der mich

denn auch sehr gütig aufnahm und sich des Lächelns nicht erwehren konnte, als ich ihm meine propädeutischen Kreuz- und Duerzüge mittheilte. Seine Rathschläge waren nun bestimmter, seine Theil= nahme lebendiger und ich besuchte seine Collegia mit einigem Nuten. Ein Conversatorium des Doctor Hinrichs, worin sich Disputirende aus allen vier Facultäten einfanden und bei welchem die Erklärung der Phänomenologie des Geistes den Leitfaden ausmachte, unterstütte mich. Bisweilen sah ich in den folgenden beiden Semestern Hegel bei mir; öfter war ich bei ihm und begleitete ihn auf einsa= men Spaziergängen. Oft sagte er mir, daß unsere überkluge Zeit allein durch die Methode, weil sie den Gedanken bändige und zur Sache führe, befriedigt werden könne. Die Religion sei die geahnte Philosophie, diese nichts Anderes als die bewußtvolle Religion; beide suchten, nur auf verschiedenem Wege, basselbe, nämlich Gott. Nie sollte ich einer Philosophie trauen, die entweder unmoralisch ober irreligiös sei. Er flagte auch wohl, nicht verstanden zu sein, wiederholte, daß das logische Wissen nun abgeschlossen sei und ein jeder jett in seiner Disciplin aufzuräumen habe, ba bes Materials nur schon zu viel sei, aber die logische Beziehung und Verarbeitung noch fehle; daß nur der Dünkel der Unreife, die Hartnäckigkeit des ein= seitigen Verstandes, die Hohlheit und Weinerlichkeit kopfhängerischer Scheinseligkeit wie der engherzige Egvismus privilegirter Dunkelma= cherei gegen den anbrechenden Tag sich wehren könnten."

Nach dieser Heibelberger Periode führte Boris d'Arfull ein großartiges Reiseleben. Bald stand er unter den Ruinen von Ephessus, bald auf den Schneefeldern Schwedens, bald war er in Paris, bald in Rom; überall hin begleitete ihn ein Eremplar von Hegel's Logif, die daher gewiß von allen Logisen die weltgängerischste. Seine interessanten Briese an Hegel, namentlich von Petersburg und Baris, brachten dem Philosophen gutumrissene Conturen des currenten Weltschicksals und Silhouetten aus den höchsten Regionen der Gesellschaft. Vortresslich paste daher zu Arfull der Reisephilosoph Deutschlands, Franz v. Baader, mit dem er in lebhaften mündlichen wie schristslichen Verkehr trat und bei einem Aufenthalt in Berlin die persönsliche Besanntschaft desselben mit Hegel vermittelte. Vor dieser Zeit, als Baader nach Rußland ging, hatte Hegel über ihn an Boris das Vortull allerdings geschrieben: "Ein Prophet, sagt man, gilt nicht

viel in seinem Baterlande, so hätte ich gedacht, in Rußland werde er gelten. Noch scheint es nicht so. Sie sehen ganz über ihn. So ein prophetischer Mensch kann, etwa weil er gering geschätzt wird, theils unverdächtiger, theils wirksamer sein, als ein Anderer, der über sich und über die Gedanken, wie über Menschen und Verhältnisse im Klaren, und damit unter Anderem auch gegen sich und Andere redlicher ist." — Als wahrer Freund Baaders suchte Yrkull diesen bei Hegel stets in ein besseres Licht zu sehen, was ihm auch die auf einen gewissen Grad gelang.

Hegel blieb mit d'Yrfull, der ihn auch zu sich nach Esthland einlud, stets in einem freundschaftlichen Verhältniß und suchte ihm auch, so weit seine Einsicht reichte, in manchen Verwickelungen mit seinem Rathe beizustehen, ber von Drkull mit Dank und Erfolg aufgenommen ward. Um ihn aufzumuntern, als er über seinen huma= nistischen Culturtendenzen hppochondrisch zu werden drohte, scherzte Hegel auch wohl. Europa, meinte er, sei bereits eine Art von Käsicht geworden, in welchem nur zwei espècen von Menschen sich frei zu bewegen schienen: der eine, der selbst mit Herz und Seele den Verschließern angehört, der andre, der unter dem großen Drahtge= wölbe sich einen Fleck sucht, wo er weder für noch wider dessen Drähte zu agiren oder zu reagiren hat. Wenn einmal das Innere mit den äußeren Verhältnissen in Dissonanz sei, so finde es sich entweder gefränkt oder unglücklich, oder aber, könne es sich mit dem Zustand der Dinge nicht wahrhaft vereinbaren, so sei sein vortheil= hafterer Entschluß, sich selbst, heiße man es wie man wolle, auf gut Epikuräisch oder sonst zu leben und eine Privatperson für sich zu bleiben, eine Stellung, die zugleich die eines Zuschauers und selbst von der Möglichkeit großer Wirksamkeit sei.

Aber auch ernsthaft strebte er der Melancholie seines Russischen Schülers und Freundes entgegen. So schrieb er ihm z. B. am 28. November 1821: "Sie sind so glücklich, ein Vaterland zu haben, das einen so großen Plat in dem Gebiete der Weltgeschichte einnimmt und das ohne Zweisel eine noch viel höhere Bestimmung hat. Die anderen modernen Staaten, könnte es den Anschein haben, hätten bereits mehr oder weniger das Ziel ihrer Entwickelung erreicht; vielleicht hätten mehre den Culminationspunct derselben schon hinter sich, und ihr Zustand sei statarisch geworden, Rußland

dagegen, schon vielleicht die stärkste Macht unter den übrigen, trage in seinem Schooß eine ungeheure Möglichkeit von Entwickelung seiner intensiven Natur. Sie haben das persönliche Glück, durch Ihre Geburt, Ihr Vermögen, Ihre Talente und Kenntnisse, bereits geleistete Dienste die nähere Anwartschaft zu haben, in diesem colossalen Gebäude eine nicht blos untergeordnete Stellung einzunehmen."

Außer Carové und d'Arfull kam Hinrichs, aus Jever in Oftfriesland gebürtig, mit Hegel noch zu Heidelberg in ein näheres Verhältniß. Er studirte damals die Rechte. Als Hegel Naturrecht las, ging er anfänglich mehr aus Neugierde hin, fand sich balb angezogen, bald abgestoßen, kam aber unvermerkt immer mehr in die Sache hinein und überließ sich bald einem gründlichen und enthustastischen Studium der Hegel'schen Schriften. Als Hegel im Som= mer 1818 als Thema einer Preisschrift für die Studirenden der philosophischen Facultät eine Auseinandersetzung des Verhältnisses der Platonischen Idee zur Aristotelischen Entelechie aufgegeben, reichte Hinrichs eine Arbeit darüber ein. Sie ward die Veranlaffung der persönlichen Bekanntschaft von Hinrichs und Hegel, die jedoch, weil dieser bereits auf dem Sprunge nach Berlin stand, damals nur kurz und flüchtig aussiel. Hinrichs habilitirte sich im Mai 1820 zu Heidelberg als Privatdocent der Philosophie. Hegel's Briefe an Hinrichs, von denen vorzüglich der erste, die Kunst der wissenschaftlich= schriftstellerischen Composition betreffend, wichtig ist, stehen S. W. XVII. S. 508 — 17.

### Die Encyklopädie.

In Heidelberg war es nun, daß Hegel zum erstenmal mit dem Ganzen seiner Philosophie hervortrat, was auch schon um deswillen sehr nothwendig war, um den dritten Theil seiner Logis vor zu crassem Misverständniß zu schüßen. Zum Gebrauch für seine Vorslesungen ließ er den Vortrag der Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften drucken, den er von Michaelis 1816 bis Ostern 1817 gehalten. Seine Heste vom Gymnasium boten ihm, wie die Verzgleichung mit der Propädeutis zeigt, die beste Grundlage dazu, nur daß er sich setzt neben der gewonnenen Deutlichkeit wieder eine höschere Korm erlauben durfte. In der Vorrede erklärte er sich sehr entschieden einerseits gegen das Imposante und Verrückte in der

Philosophie, anderseits gegen ben Mangel an Gedanken, die Seich= tigfeit bes Sfepticismus, die im Gefühl stehen bleibende Unmittel= barkeit des Wiffens. Weder das Ausziehen auf Abenteuer des Gedankens noch die Eitelkeit der Leerheit an Ideen, die den Deutschen Ernst lange genug geäfft und bessen tieferes philosophisches Bedürfniß ermüdet hätten, sondern nur das Beweisen, wie man es fruher genannt habe, könne fördern: die Methode, die, wie er hoffe, noch als die einzig wahre, weil mit dem Inhalt identische, werde an= erkannt werden. — Diese erste Ausgabe der Encuklopädie enthält noch ganz den schöpferischen Hauch der ersten Production. Die späteren Ausgaben sind in der Ausführung des Einzelnen, namentlich aber in polemischen und apologetischen Anmerkungen, viel ausführ= licher geworden; um aber Hegel's System in seiner concentrirten Totalität zu haben, wie es mit der ganzen Kraft des primitiven Erscheinens hervortrat, wird man immer auf diese erste Ausgabe zurückfommen und sie daher auch wieder abdrucken müssen.

#### Antheil an den Heidelberger Jahrbüchern.

Un den Heidelberger Jahrbüchern für Literatur übernahm He= gel die Redaction der philosophischen und philologischen Abtheilung. Er selbst gab zunächst im Jahrgang 1817 Nr. 1 und 2 eine An= zeige vom dritten Bande der sämmtlichen Werke Jacobi's, der 1816 erschienen war. Wir rufen uns hier zurück, wie er zu Anfang des Jahrhunderts das Philosophiren Jacobi's einer strengen Censur un= terworfen hatte. An dem Streit Jacobi's mit Schelling hatte er nicht Theil genommen. Mancher gute Freund stimulirte ihn dazu und einer derselben meinte, die Lacrimosität Jacobi's sei so groß, als die Malitiosität Schelling's, der noch dazu den Galgen für sein Opfer aus fremdem Holz, aus den Schriften Hegel's und Fr. Schle= gel's erbaue. Allein die Leidenschaftlichkeit dieses Streites sagte He= gel nicht zu und auch jetzt erklärte er, die Leidenschaft der Zeit sei als vorbeigegangen anzusehen, wenn gleich die Sache, die sie betraf, nicht als eine vergangene angesehen werden dürfe, vielmehr für die Speculation stets ein großes Interesse behalte. Er nahm von dem, was er 1802 an Jacobi getadelt hatte, nichts zurück, wieder= holte im Gegentheil Vieles, wie das Misverstehen Spinoza's und der Naturphilosophie, die geistreiche Manier als Surrogat für die

speculative Form, die Dürftigkeit und Beengtheit des als absolut standpunctes der schönen Individualität, den Mangel an Olwität der Begriffe u. s. w., allein er behandelte alle diese Puncte milde und hob als das eigentliche Problem das Verhältniß von Substanz und Subject, von Nothwendigkeit und Freiheit hervor.

Bas er in seiner Logik schon weitläufig entwickelt hatte, erflärte er hier ausdrücklich, daß nämlich das Attribut des Denkens in abstracto noch nicht hinreiche, dem Begriff der Substanz als sol= cher schon den Charafter der Persönlichkeit zu vindiciren, weil zwar die Negation des Endlichen der Ausgangspunct für den Begriff der Substanz, aus ihr selbst aber zum Einzelnen, zur Individuation fein Uebergang sei. Mit größter Entschiedenheit und ganz klaren Worten sprach auch er sich für die Persönlichkeit, Freiheit und Unsterblichkeit aus. Er gab Jacobi vollkommen Recht darin, das Absolute als Geist, als persönlich zu fassen; das Unphilosophische, dem er widersprechen mußte, fand er nur darin, daß Jacobi biesen Inhalt in der Formlosigkeit des unmittelbaren Wissens festhalten und die Vermittelung der Einsicht in seine Nothwendigkeit davon ausschließen wollte. Insofern sagte er: "Gott ist kein todter, sondern lebendiger Gott; er ist noch mehr, als der Lebendige, ist Geist und die ewige Liebe, und ist dies allein dadurch, daß sein Sein nicht das abstracte, sondern das sich in sich bewegende Unterscheiden, und in der von ihm unterschiedenen Person Erkennen seiner felbst ist und sein Wesen ist die unmittelbare d. i. seiende Einheit nur, insofern es jene ewige Vermittlung zur Einheit ewig zurückführt, und dieses Zurückführen ist selbst diese Einheit, die Einheit des Lebens, Selbstgefühls, der Persönlichkeit, des Wissens von sich."

Jacobi verstand den Begriff des Beweises der Existenz Gottes so, als wenn das Wissen und das Sein Gottes selbst darin zu einem abhängigen, in einem Andern gegründeten gemacht werden sollten, was man später den Pantheismus Hegel's nannte, als wenn das Sicherkennen Gottes im Menschen das Selbstwissen Gottes von sich ausschlöße. Hegel erinnerte dagegen: "Indem Gott (für das Erkennen) das Resultat ist, so erklärt sich im Gegentheil darin diese Vermittlung selbst als sich durch sich aushebend. Was das Letzte ist, ist als das Erste erkannt; das Ende ist der Zweck; dadurch, das es als der Zweck und zwar als der absolute Zweck ersunden wird, ist dies Product vielmehr für das unmittelbare, erste Bewegende erklärt. Dieses Fortgehen zu einem Resultat ist hiermit eben so sehr das Rückgehen in sich, der Gegenstoß gegen sich; es ist das, was vorhin als die ewige Natur des Geistes angegeben worden, als des wirkenden Endzwecks, der sich selbst hervorbringt." — Hegel billigte deshalb Jacobi's Po= lemik gegen das bloße Seinsollen, das Geltendmachen der Ueberzeu= gung, daß der subjective Begriff ohne Objectivität eben so geiftlos, wie ein blosses Sein ohne den Begriff, ohne sein Seinsollen in sich zu haben und ihm gemäß zu sein, ein leerer Schein ift. "Das Be= wußtsein, daß Gott ist, daß Freiheit ist, daß Unsterblichkeit ist, ist etwas ganz Anderes, als das Postulat, daß diese Ideen nur sein sollen; jene theoretische Seite macht das Complement zum Sollen aus." Endlich meinte er am Schluß, daß Jacobi nach der Schil= derung, die er von Hamann entwerfe, sich eben so in Harmonie mit einem Erkennen finden muffe, "das nur ein Bewußtsein der Coincidenz, und ein Wissen der Ideen von Persönlichkeit, Freiheit und Gott, nicht in der Kategorie von unbegreiflichen Geheimnissen und Wundern ift."

Die versöhnliche Weise, mit welcher Hegel über Jacobi sich ausließ und das Liebevolle seines Gemüths anerkannte, machte ihm viel Freunde. Jacobi kam selbst nach Heidelberg und die Philosophen sanken sich gerührt an die Brust. "Jacobi's edle Seele, erzählte Hegel selbst von dieser Scene, kannte keinen Groll." Auch Jacobi's poetischer Berehrer, Jean Paul, kam im Sommer 1818 nach Heidelberg. Er hielt besonders viel auf Hegel's Frau, die jedoch zu seinem großen Leidwesen ihrer Kränklichkeit halber sich gerade im Schwalbach er Bade befand.

Ganz andere Folgen, als jene angenehmen, sollte die zweite Kritik haben, welche Hegel den Heidelberger Jahrbüchern 1817, Nr. 66 — 68 und 73 — 77 über die im Druck erschienenen Vershandlungen in der Versammlung der Landskände des Königsreichs Würtemberg im Jahre 1815 und 1816 einverleibte. Wie tief er schon früher die Verkassung seines Vaterlandes durchdrungen, mit wie lebhastem Antheil er ihrer Entwickelung gefolgt war, wie sehr er das Schicksal Deutschlands in seinem Herzen bewegt und überhaupt der Politik stets mit ausgedehntestem, weltumfassenden Sinn sich zugewendet hatte, wissen wir schon. Die Kritik selbst kann uns mithin nicht nur nicht besremden, sondern sie muß uns im Gegentheil als ein natürlicher Tribut von "& Patriotismus

erscheinen. Die alte Reichsverfassung war gestürzt und nun sollte es zu einer neuen positiven Staatsform kommen. Der König Friedrich von Würtemberg wollte seinem Lande nach den Bestim= mungen der Wiener Congresacte eine constitutionelle Verfassung geben.

"Das Versprechen, sagte Hegel, ließ sich auf eine Weise erfül= len, welche für die klügste gehalten, ja sogar für die rechtlichste aus= gegeben werden konnte, welche aber ber perfideste Rath gewesen wäre, den Minister hätten geben können. Wenn die Fürsten der neuen Reiche ihre Völker recht gründlich hätten betrügen und sich Ehre, so zu sagen, vor Gott und den Menschen hätten erwerben wollen, so hätten sie ihren Völkern die sogenannten alten Verfaffungen zurückgegeben; — Ehre vor Gott und der Welt — benn, nach so vielen öffentlichen Stimmen, und insbesondere auch nach der vorliegenden Geschichte könnte man meinen, daß die Völker in die Kirchen geströmt und laute Tedeums gesungen hätten. — Macchiavell's Namen hätten sich die Fürsten den Ruhm der feinen Politik der Auguste und Tibere erworben, welche gleichfalls die Formen des vorhergehenden Zustandes, damals einer Republik, bestehen ließen, während diese Sache nicht mehr war und unwider= ruflich nicht mehr sein konnte, — ein Bestehen und ein Betrug, in welchen ihre Römer eingingen, und wodurch die Errichtung eines vernünftigen, monarchischen Zustandes, bessen Begriff die Römer noch nicht fanden, unmöglich wurde. Diese Politik konnte unseren Fürsten um so näher liegen, wenn sie aus der Erfahrung der letten fünf und zwanzig Jahre die Gefahren und Fürchterlichkeiten, welche sich an die Erschaffung neuer Verfassungen und einer vom Gedanken ausgehenden Wirklichkeit geknüpft, mit der gefahrlosen Ruhe und Nullität, in welche die Institute der vormaligen landständischen Ver= fassungen sich herabgebracht hatten, verglichen; wenn sie mit dieser schon vorhandenen Nullität weiter die Reslexion verbanden, wie die Römischen Institute, welche August und Tiber bestehen ließen, den wenigen Sinn und Consequenz vollends verloren, die sie in einem Deutschen Reichslehen noch zu haben scheinen konnten."

"König Friedrich hat sich über die Versuchung dieser Täuschung erhaben gezeigt. Er berief die fürstlichen und grästlichen Familien= häupter seines Reichs und eine Auswahl aus dem übrigen Abel desselben, ingleichen eine Anzahl von den Bürgern gewählter Volks-beputirter auf den 15. März 1815 zusammen, und die Geschiede

bieser Berhandlungen eröffnet sich mit der immer großen Scene, daß der König in voller Versammlung dieser seiner Reichsstände zuerst vom Throne eine Rede an sie hielt, worin er, nachdem er zunächst ausgedrückt, was dereits gethan sei, daß nämlich die vorher so versschiedenen Landestheile und Unterthanen in ein unzertrennbares Ganzes vereinigt, der Unterschied des Religionsbekenntnisses und des Standes in dürgerlicher Hinsicht verschwunden, die öffentlichen Lasten für Alle in gleiches Verhältniß gebracht, und somit Alle zu Bürgern Eines Staats geworden — zuleht erklärte, daß er den Schlußstein zu dem Gebäude des Staates lege, indem er seinem Volke eine Verfassung gebe."

"Es kann wohl kein größeres weltliches Schauspiel auf Erben geben, als daß ein Monarch zu der Staatsgewalt, die zunächst ganz in seinen Händen ist, eine weitere und zwar die Grundlage hinzufügt, daß er sein Volk zu einem wesentlich einwirkenden Bestand= theil in sie aufnimmt. Wenn man sonst das große Werk einer Staatsverfassung, ja die meisten andern Regierungshandlungen nur in einer Reihe zerstückelter Handlungen und zufälliger Begebenheiten ohne Uebersicht und Deffentlichkeit werden sieht, und die öffentliche Erscheinung der Fürstlichkeit und Majestät sich nach und nach auf Geburtstagsfeier ober Vermählungsfeste beschränkt hatte; so kann man versucht werden, bei jener Scene, wo die Erscheinung ber Majestät dem innern Gehalte ihrer Handlung so entsprechend ist, als bei einer wohlthätigen, erhabenen und befräftigenden Anschauung einen Augenblick zu verweilen. Aber ebenso nahe würde es liegen, zu meinen, man habe sich für einen solchen Augenblick des Verweilens zu entschuldigen. Denn die Veranlassungen, in denen wir die fürstliche Repräsentation zu sehen gewohnt worden, die Leerheit und Thatlosigkeit der vormaligen Staatsversammlung, des Deutschen Reichstags, überhaupt die Nullität und Unwirklichkeit des öffentli= chen Lebens, haben eine solche Verbrießlichkeit gegen bergleichen Actus, einen moralischen und hppochondrischen Privatdünkel gegen das Deffentliche und gegen die Erscheinung der Majestät, zur durchgrei= fenden Stimmung gemacht, daß die Erwähnung derselben und etwa die Ansicht, solche Erscheinung für fähig zur Anregung großherziger Gefühle zu halten, eher für alles Andere, als für Ernst, kaum für Gutmüthigkeit genommen, vielmehr als hösische Thorheit und sclavische Verblendung und Absichtlichkeit beurtheilt zu werden, sich ber Gefahr aussetzte. Unsere politische Erstorbenheit ist unempfänglich, solcher Scenen froh zu werden und die Gründlichkeit wendet sich davon als bloßen Aeußerlichkeiten ab zur Substanz der Sache und eigenen Gedanken darüber."

Diese Substanz fand Hegel in den Grundbestimmungen der Verfassungsurfunde, nach welcher folgende Rechte verwirklicht wers den sollten: Mitwirfung des Volkes an der Gesetzebung; das Recht der Steuerbewilligung; das alte Kirchengut; Rechenschaft über die Staatsausgaben; persönliche Freiheit; Verantwortlichkeit der Staatsdiesner; das Auswanderungsrecht; die fortdauernde Wirksamseit der Stände.

Die Gesichtspuncte sür die Fortbildung dieser Bestimmungen erblickte er einerseits in den Anstrengungen der Regierung, die Macht und die Anmaßungen des aristokratischen Mittelgliedes zu bezwingen und dem Staat seine Rechte gegen dasselbe zu erwerben, anderseits in den Anstrengungen des dritten Standes, der oft auch für sich Volk heißt, gegen dieselbe Zwischenmacht, zuweilen auch gegen die Regierung selbst, sich Bürgerrechte zu erringen und abzutroßen.

Die versammelten Landstände aber suchten der Majorität nach gegen die Aenderungen, welche die Einführung jener Rechte nothwendig machte und ohne relative Aufopferung geschichtlich überlieferter, bis dahin bestandener positiver Rechte nicht möglich waren, die Particularität eben dieser Privilegien so viel angänglich zu erhalten. Das gute, alte Recht ward von ihnen stets belobt; nothwendigen Modisicationen — nothwendige nannten sie aber nur in ihrem Interesse gemachte - wollten sie sich nicht entgegenstellen; die Sache des Volkes sollte die ihrige sein. Hegel griff diese Opposition, in der er eine Täu= schung des Volkes erblickte, unumwunden an. Er verfolgte die Sophistik der loval und patriotisch klingenden Wendungen bis in ihre geheimsten Schlupswinkel. Die passive Neutralität der Landstände, die, statt thätigen Eingreifens in den Staat und statt der Sorge für seine Ehre nach Außen, lieber der Regierung endlose Verlegenheiten im Inneren aus gewinnsüchtigem Egoismus machten, griff er nicht weniger schonungslos an; auch jest hätten sie nichts vergessen und nichts gelernt; das Volk sei das Ganze, zu dem sie auch gehörten, was sie immer noch nicht begreifen wollten, sonst sei unter Volk in bestimmterem Sinne der Mittelstand zu verstehen; im unbestimm= ten sei es der Haufen der Pielen. Mit unerbittlichem Saß, ja mit wahrem Grimm verfolgte er die Schreiber, welche das Bolk von der Selbstverwaltung der Justiz völlig ausschlössen und es auch in den geringfügigsten Handlungen zu Kosten und zur umständ= Er sah hierin vornehmlich den lichsten Abhängigkeit nöthigten. Grund der Nullität, zu welcher die Magistrate herabgekommen, so daß die Regierung die Stellen der Stadt= und Dorfverwaltung in ihr Bereich habe ziehen muffen. Er wünschte daher wieder ein corporatives Leben der Gemeinden und Stände, um den in den oberen Sphären bereits ausgebildeten Staatssinn auch Die Bedingung nur des Alters und Ver= unteren zu erwecken. mögens, wie auch in Frankreich, Wähler und wählbar zu sein, reiche nicht für die wahrhafte Vertretung wesentlicher Interessen aus. Sie sei abstract, ohne objectiven Inhalt. Ein Mensch, der 25 Jahr alt sei und eine Liegenschaft von 200 Gulden besitze, der also Wähler sein könne, und sonst keinem Stande, keinem besonderen Kreise des politischen Ganzen angehöre, sei in den Augen des Vol= fes eben Nichts.

Endlich geißelte Hegel auch den Finanzunfug, der von den alten Landständen geübt worden, indem sie für die kleinsten Gesschäfte, ja für offenbares Nichtsthun, sich stets auß Reichlichste hätzten bezahlen lassen. Genug, er glaubte, die Würtemberger Landsstände hätten gerade das Umgekehrte von dem gethan, was die Französische Revolution wollte, einen Staat aus der Vernunft heraus zu schaffen. Sie hätten im Gegentheil nur für das Historische Sinn, gleich viel ob es vernünftig oder unvernünftig; auf die Kritik des Inshalts ließen sie sich nicht ein und liebten in dieser Hinsicht ausdrücklich, von dem verderblichen Gift der Französischen Grundsäße zu sprechen.

Bei dem Volk fand diese Recension, deren Einleitung zumal ein Meisterstück ist, so viel Anklang, daß der Herausgeber einer Zeitschrift, des Würtembergischen Volksfreundes, Hegel bewog, von derselben als dem gründlichsten Manisest gegen die Altrechtler, wie man sich damals ausdrückte, einen besonderen Abdruck zur größeren Verdreitung und segensreicheren Wirkung machen zu lassen. Was auch geschah. Jest ist sie wieder abgedruckt S. W. Bd. XVII., S. 219 — 360. Dies ist die eben so gründliche als freimütlige Kritik, derentwegen engherzige Aristofraten Hegel als einen Servilen verschrieen haben, weil er die Vernunft und Volksmäßigkeit des kö-niglichen Willens gegen ihren Egoismus verkheidigte!

# Prittes Buch.

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | • |   |   |
|   |   |   | • |
| • |   |   |   |
|   |   |   | • |
| • |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## Uebergang nach Preussen.

In Heibelberg befand sich Hegel zwar auch ganz zufrieden. dem aber mit der wieder begonnenen akademischen Thätigkeit Selbstgefühl sich erhöhete und er die Möglichkeit einer immer mehr steigenden Anerkennung seiner Philosophie ahnte, erschien ihm Heidelberg in dieser Hinsicht nicht allzugünstig. Die Herrlichkeit der Natur, in welche diese Universität hineingebettet ist und nach allen Richtungen hin zu interessanten Reisen verlockt, reizt die Stubirenben zu vielfachen Zerstreuungen. Wenn sie auch nicht unfleißig sind, so ist es doch mehr die positive Wissenschaft, die exclusive Fachgelehrsamkeit, als die Philosophie, womit sie sich beschäftigen. heiter realistischer Sinn macht einmal die Grundstimmung dieser Universität aus und Heidelberg hat sich daher in der Philosophie noch feinen Namen erwerben können. Die, welche hier etwa Jahrelang Philosophie lehrten, maren Mittelmäßigkeiten; die, welche über das Gewöhnliche hinausragten, wie Fries u. A., suchten bald wieder fortzukommen. Wollte man dies Forteilen auch auf den geringen Gehalt der dortigen Philosophen schieben, so würde man es doch nicht dem Umstandezuschreiben können, daß es an dem Vortrag der Philosophen gelegen habe, als wenn derselbe nicht genug Weltoffenheit und rednerisch sesselnde Energie gehabt. Denn in dieser Hinsicht ward weder über Fries in Jena, noch über Hillebrand in Gießen geklagt und doch verließen sie Beidelberg. Auch Daub, der im Vortrag Aufferordentliches leistete, versammelte in eigentlich speculativen Collegien nur ein geringes Publikum um sich, selbst in den frequentesten Perioden der Universität. Hegel machte trop seines äußerlich nicht sogleich ansprechenden Vortrags vars bie Originalität seines ganzen Wesens ungleich mehr Epoche, als seine Vorgänger.

Von Berlin her hatte man ihn nicht ausser Acht gelassen und erkannte bald, wie mächtig er zu Heidelberg troß der hier gegen die Speculation herrschenden Vorurtheile eingriff. Man ersah, daß der Gymnasialunterricht ihn als Docenten nicht heruntergebracht, vielmehr zu größerer Verständlichkeit fortgebildet hatte. Und auch in Hegel's Seele war die Vorstellung Verlins, an das er ja schon, wie wir aus seinem Briefwechsel mit Sinclair ersehen haben, 1805 dachte, so lebhaft geworden, daß er schon vom Veginn des Jahres 1818 an sich in Heidelberg als Fremdling zu betrachten ansing. Der Verliner Sand, meinte er, sei für die Philosophie eine empfänglichere Sphäre, als Heidelbergs romantische Umgebungen.

Hegel sollte also von dem kerndeutschen Stamm der Schwaben durch die Schweiz, durch Franken, Sachsen, Baiern, Baden, doch noch zu dem Staat gelangen, welcher, seinem volksthümlichen Ursprung nach aus dem germanisirten Slaventhum, seiner Dynastie nach von den Schwäbischen Zollern hervorgegangen, nach den Freiheitsfriegen zur alten Grenze gegen Rußland noch die polarische Gegengrenze gegen Frankreich hinzufügte. Ein solcher noch nicht arrondirter Staat sucht seine Nachbaren zunächst von Innen aus, durch ein Uebergewicht der Bildung, sich ideell zu unterwerfen. Instinctmäßig fühlt er die ihm noch fehlenden Elemente heraus und sucht sie sich anzueignen, wenn sie in bereits fertiger Gestalt außer ihm existiren. Ganze Massen solcher Bildungsfermente hatte Preußen im vorigen Jahrhundert in sich aufgenommen, besonders Französische, von den des Glaubens halber geflüchteten Reformirten an bis zu den geistreichen Atheisten der Regentschaft hin. In der Assimilation bedeutender Individuen setzt es dies centrale Kolonisiren gegenwärtig fort. Wir haben früher gehört, wie niedrig Preußen von Hegel zur Zeit der Jenenser Katastrophe gestellt ward. Er sah in ihm nur den Beamtenstaat, in dessen geiftlosem Mechanismus alles tiefere Intereffe für Kunst und Wissenschaft erloschen sei. Allein wie hatte Preußen seit jener Periode sich verändert! Wie war es gerade durch ste zum Selbstbewußtsein gekommen! Wie spähete es umher, sich nichts entgehen zu lassen, seine geistige Wiedergeburt zu fördern, wohl wiffend, daß die materielle von selbst nachfolgen würde! Wie

hatte namentlich Berlin durch die Stiftung der Universität die geisstige Centralisation erhalten, deren es so sehr bedurfte! Die Halztung einer Akademie ist nothwendig immer zu aristokratisch, als daß sie eine populäre Wirkung auszuüben fähig wäre; durch die Universität aber ist eine solche erreicht und die Wissenschaft mit dem Gemeinbewußtsein, mit der öffentlichen Meinung in Berlin vermittelt worden. Man kann insofern an der Reihe der Kathedernotabislitäten Berlins die Geschichte seines jezigen Vildungsprocesses versfolgen.

Preußen, außer gegen Norden durch die Offfee, von keinen Naturgrenzen geschütt; in seiner weitläufigen und verzwickten Peripherie mit den verschiedensten Nationen, Culturen und Verfassungen sich unmittelbar berührend; ein halb erobernder, halb durch Erbe und Rauf sich erweiternder Staat; früherhin mit dem entschiedenen Uebergewicht einer protestantischen Bevölkerung, seit dem Pariser Frieden auch mit dem Gegengewicht einer bedeutenden katholischen erfüllt; kann sich nur durch den rastlosen Fortschritt seiner geistigen Entwicklung eine selbstständige Stellung erhalten. Die Wissenschaft hat daher bei ihm noch eine andere Bedeutung, als bei Staaten, welche sich durch ihre natürliche Lage, durch die nationale oder kirchliche Einheit ihrer Bevölkerung, oder durch große materielle Hülfsmittel gesichert Mit dem Aufgeben der Wiffenschaft würde Preußen sich selbst aufgeben, denn es ist durch und durch ein künstlicher, ein ge= machter Staat, der lediglich durch die Vermittelung der Bildung, der felbstbewußten Vernunft, zur Einheit gelangen kann. senkranz Geschichte der Kant'schen Philosophie S. 99 ff.) erklärt sich die große Bedeutung, welche es für Preußen haben mußte, durch Kant die ihm entsprechende Philosophie zu erhalten, eine Philosophie, welche theoretisch Kritik, praktisch der Imperativ bes Sollens und Postulirens ist. Ober umgekehrt kann man sagen, daß der Preußische Staat aus seinem Wesen diese nüchterne und thatsüchtige Philosophie als seinen Begriff aus sich hervorgebracht habe. Da nun die Hegel'sche Philosophie in Wahrheit die Vol= lendung der Kantischen ist, so ergibt sich hieraus die höhere Rothwendigkeit, welche Hegel's Berufung nach Preußen und die schnelle Einwurzelung seiner Philosophie in demselben bewirkte.

Was Manche gern nur als Befriedigung eines Lieblingswur-

sches des Ministeriums Altenstein ansahen, war im Grunde das Werk der progressiven Tendenz des Preußischen Geistes und ein aus Preußen selbst hervorgegangener Philosoph, Solger, war es, der die Aufmerksamkeit des Unterrichtsministers auf Hegel besonders fixirte. Uebrigens war Altenstein für Hegel wirklich von der aufrichtigsten Berehrung durchdrungen. Alle seine zahlreichen Schreiben an He= gel athmen inniges Vertrauen, gründliche Hochachtung und brücken auf das Schönste eine ungeheuchelte Begeisterung für die Wissen-Am 26. December 1817 schrieb er an Hegel, ihm die schaft aus. Professur Fichte's von Neuem anzubieten und Hegel ging, nach einem Brief vom 24. Januar 1818 sogleich barauf ein. Wer weiß, was für Perspectiven sich seinem gewaltigen Geift noch vorspiegelten! Wer weiß, ob er nicht, in die Regierung selbst einzutreten, sich Aussicht machte! Der praktische Trieb war in ihm, wie in Kant und Fichte, stets groß und wir haben in seinem Briefwechsel mit Schelling die schon urgirte merkwürdige Stelle gelesen, worin er als Jüngling fragt, welche Hoffnung da sei, neben der Beschäftigung mit theoretischen Arbeiten, in das Leben der Menschen einzugreifen? Wenigstens findet sich in seinem Abschiedsgesuch an das Großherzoglich Badensche Ministerium ein Passus, der kaum eine andere Deutung zuläßt und der von ihm als das eigentliche Motiv seines Ausscheidens aus Baden betrachtet wird. so: "Es musse für ihn vornämlich die Aussicht von größter Wichtigkeit sein, zu mehrer Gelegenheit bei weiter vorrückendem Alter von der precaren Function, Philosophie auf einer Universität zu bociren, zu einer andern Thätigkeit übergehen und gebraucht werben zu können."

Die Verhandlungen mit Berlin gingen im März 1818 zu Ende. Hegel sollte 2000 Thaler Gehalt und 1000 Thaler Jugkosten bekommen; außerdem wollte man jede etwaige Sorge für seine Subsissenz berücksichtigen, die man vor der Hand für gut begründet hielt: "Sollte indeß künftig sich ein Grund dazu entwickeln, so schlägt es (das Ministerium) den Gewinn eines so tiesen mit gründlicher Wissenschaft ausgerüsteten und von so ernstem und richtigem Streben beseelten Denkers und akademischen Lehrers zu hoch an, als daß es nicht gern Alles beitragen sollte, was zur Erleichterung Ihres hiessigen Ausenthaltes nöthig sein dürste. Für setzt wünscht es nichts

mehr, als das Verlangen so Vieler, die auf die Besetzung des Lehrsstuhls der Philosophie schon lange geharrt haben, recht dald vollkommen befriedigt zu sehen." — Dies Wohlwollen hat sich treu des währt. Das Ministerium unterstützte Hegel beständig auf außerorz dentliche Weise, dald durch ansehnliche Remunerationen, dald durch splendide Reisegelder und ging auch auf das Freundlichste auf mögelichste Realisirung anderer Wünsche desselben ein, z. B. Carové und später L. v. Henning als Repetenten seiner Vorlesungen angestellt zu sehen.

Mit diesem Verhältniß zu einem größeren Staat entwickelte sich in Hegel eine ihn versüngende Spannkraft. Die heiterste Zuversicht durchdrang ihn. Alle Briefe, welche er in dieser Beziehung während des Sommers 1818 an seine im Bad zu Schwalbach befindliche Frau schrieb, sind von der größten Vorliebe für Berlin burchbrun= Alles legt er zum Besten aus. In die Eigenheiten Berlins findet er sich schnell hinein. Alles stellt ihn zufrieden und die kühnsten Hoffnungen für seine Wirksamkeit breiten sich mit behaglichem Lächeln aus. Die Schwester des Ministers Altenstein selbst übernahm die Sorge für seine erste häusliche Einrichtung. Hegel wohnte anfänglich in der Leipziger Straße, später an der Spree, dem Garten von Montbijou gegenüber, dem craffen Weltlarm in dem nahen Mittelpunct der Hauptstraßen entronnen und doch ihm nahe genug und von einer eben so mannigfaltigen als anmuthigen Aussicht auf den Fluß und auf den Garten von Montbijou unterhal= ten, in Nro. 4 am Kupfergraben, der durch ihn so weltberühmt geworden, wie Sanssouci durch seinen königlichen Philosophen.

Dies ist der wahre Hergang der Berufung Hegel's nach Berlin, die, wie man daraus ersieht, nichts weniger als plöblich gemacht,
vielmehr allmälig durch Jahre herangereift war. Ueber die Ansichten, welche damals zu Berlin hierüber herrschten, besiten wir eine
bedeutende Aeußerung Solger's an Tieck vom 26. April 1818
(Nachgelassene Schriften I, 619): "Meine Collegia sind nun auch
wieder im Gange, der Juhörer aber wieder nur wenige. Ich din
begierig, was Hegel's Gegenwart für eine Wirkung machen wird.
Gewiß glauben Viele, daß mir seine Anstellung unangenehm sei, und
doch habe ich ihn zuerst vorgeschlagen und kann überhaupt
versichern, daß, wenn ich etwas von ihm erwarte, es wur im eine

siere Belebung des Sinnes für Philosophie, also etwas Gutes ist. Als ich noch neben Fichte stand, hatte ich zehnmal so viel Zuhörer als jest. Ich verehre Hegel sehr und stimme in vielen Stücken höchst auffallend mit ihm überein. In der Dialektik haben wir beide unabhängig von einander fast denselben Weg genommen, wenigstens die Sache ganz von derselben und zwar neuen Seite angegriffen. Ob er sich in manchem Anderen, als mir eigenthümlich ist, eben so mit mir verstehen würde, weiß ich nicht. Ich möchte gern das Densen wieder ganz in das Leben aufgehen lassen u. s. w."

Allein so groß die Erwartung Solger's, des Ministeriums und Vieler in Berlin von Hegel's Wirksamkeit war, so war doch sein Auftreten auch hier geräuschlos, ohne Gepränge und Gethue und erst nach und nach drang er dis zur Unwiderstehlichkeit ein. Solger schrieb am 22. November 1818 an Tieck: "Ich war begierig, was der gute Hegel hier für einen Eindruck machen würde. Es spricht Riemand von ihm, denn er ist still und fleißig. Es dürste nur der dümmste Nachbeter hergekommen sein, dergleichen sie gar gerne einen hätten, so würde großer Lärm geschlagen und die Studirenden zu Heil und Rettung ihrer Seelen in seine Collegia gewiesen werden."

#### Berlin und die Philosophie.

Die eigenthümliche Atmosphäre bes Localgeistes, in welche Hegel nunmehr eingetreten war, ist die einer durchgängigen kritischen Zerrissenheit. Berlin ist die Stadt der absoluten Reflexion, welche Unruhe des Denkens mit der noch nicht zur Culmination gelangten Entwicklung des Preußischen Staates und seiner Hauptstadt selbst zusammenhängt. In Berlin eristirt nichts Naives, Unmittelbares, sondern Alles nur durch die Reslexion Erzeugtes. Eine eigenthümliche Verstandesschärfe durchdringt hier alle Classen der Gesellschaft und theilt ihnen auch im Praktischen eine große Beweglichseit und Rührigkeit mit. Der Berliner erkennt schnell die Extreme und ist für die Oberstäche des Handelns leicht entschlußsertig. Aber mit der Reslexion ist auch eine Neigung zur ironischen Haltung verknüpft, deren Gesahr, in Langeweile, in Thatlosigkeit überzugehen, der Berliner zuletzt nur durch ein Streben nach Ueberwinbung der Reslexion besiegen kann. Er muß sich also bilden, und

dies thut er auch mit rastlosem Fleiß nach allen Seiten hin. Um Alles, auch das Fernste, bekümmert er sich; Alles eignet er sich an, und nichts Neues geschieht unter ber Sonne, das seine Reslexion nicht ergriffe. Eben deshalb bedarf er aber stets neuer Bildungs= stoffe. Die Reslexion ist zwar immer bereitwillig zur Aufnahme von Stoffen, allein sie selbst erzeugt keine und spürt nach jeder Assimilation stets neuen Hunger. Bon dieser Seite erscheint sie im Er= trem als ein Moloch, dessen Feuerarme jedes frische Leben verglühen lassen. Und da eine Stadt natürlich vielseitiger und stärker, als ein Einzelner ist, so muß ein solcher gewärtig sein, daß man ihn, sobald man ihn begriffen, vergessen, vielleicht mißachten wird, wie sehr man ihm als einem neuen Object zuerst entgegengekommen sei. Hat man den Bildungsstoff, den er darbieten kann, gefaßt, hat man, so zu sagen, sein Räthsel gelöst, so wird man ihn selbst scharfer Kritik unterwerfen und ihm das zunächst demüthigende Gefühl geben, nicht selbst, wie es schien, das allseitige Ganze, sondern nur ein Fragment und Moment besselben zu sein. Wer von Außen her nach Berlin kommt, wird vielleicht durch Triumphbogen einziehen, aber es wird auch nicht lange bauern, so wird er Saturninische Verse anzuhören haben.

Iene Unruhe der Reflexion treibt nun aber von selbst zur Philosophie, weil diese es ist, welche den Dualismus des Reslectirens aushebt. Nur in der speculativen Einsicht verschwinden alle Widersprüche, welche die Reslexion umherwälzt und in deren Gestränge sie sich nur durch die Sewandtheit erhält, von dem einen immer zu einem andern überzuspringen — was die Berliner Intelligenz, oft zur großen Gesahr für den Charakter, allerdings meistershaft versteht. Die Religion enthält ebenfalls die Versöhnung aller Widersprüche, allein in einer Form, welche dem Gemüth angehört, wie dies z. B. in Wien noch wirklich der Fall ist. In Verlin das gegen ist selbst die Frömmigkeit von der Reslexion durchdrungen. Der Glaube ist nicht unbefangene Hingebung, sondern ist bestrebt, sich von der Wahrheit seines Inhalts eine verständige Rechenschaft abzulegen.

Durch die Universität hatte Berlin von nun ab Gelegenheit, dem der Resterion immanenten Triebe, zur Speculation sich zu vollenden, in einem geordneten Studiengange genug zu thun; es

konnte sich nun auch speculativ ausbilden. Fichte war der Erste, der es in die Schule der reinsten Abstraction und Restexion einführte, aber das Bedürfniß nach Abrundung der Wissenschaft nicht befriedigte. Insofern wurde Schleiermacher für die Berliner bedeutender, als er einerseits mehr in die Breite der einzelnen Wissen= schaften sich ausbehnte, Dialektif, Psychologie, Ethik, Aesthetik, Geschichte der Philosophie vortrug, und anderseits der Erkenntniß des Glaubens und der Fortbildung des Protestantismus eine vorzügliche Schleiermacher hatte sich in Berlin eine ganz Thätigkeit widmete. eigenthümliche, der ganzen Stadt, allen Ständen und Altern ange= hörige Gemeinde gebildet, welche in seinen Predigten und Vorlesun= gen das Bedürfniß befriedigte, die Reflexion über ihren Glauben ins Rlare zu seten, die Gestalt ihres religiösen Selbstbewußtseins in reinlichen Umriffen sich abzuzeichnen. In seiner ächt Nordbeutschen persönlichen Abgeschloffenheit, die mit stetem Vorbehalt ihrer Individualität in regster Betriebsamkeit nach allen Seiten hin sich öffnete, war Schleiermacher ber vollkommenste Gegensatz Hegel's, ein zur Ratur gewordenes lebendiges Kunstwerk der Refle= Allein eben weil in ihm Alles Reflexion war, konnte er zwar den in der That plastischen Ausdruck des tieferen Berlinis= mus abgeben, aber nicht ihn über sich selbst hinausheben. — Solger endlich war diesem kritischen Geiste Berlins von Hause aus befreundet. Er war in Schwedt geboren, hatte in Halle stu= dirt, in Berlin Fichte gehört, in Frankfurt an der Oder docirt und war 1811 als Professor nach Berlin berufen, wo er am 25. Octo= ber 1819 starb, also mit Hegel nur ein einziges Jahr gemeinschaft= lich wirkte, der sich zehn Jahr später ausführlich über ihn äußerte S. W. XVI. Solger ift die lette der Zwischengestalten, welche zwischen Schelling und Hegel in der Mitte stehen. Was in den Bestrebungen von Wagner, Krause, Stupmann, Klein, Trorler, Sinclair, Schleiermacher nach ben verschiedensten Seiten hin als Experiment der Speculation auftrat, fand in Solger's Philosophiren einen letten Abschluß. Er concentrirte ben Uebergang Solger beschäftigte sich vorzüglich mit der Dialektik, mit zu Hegel. der Ethik als Politik, mit der Aesthetik und Religionsphilosophie, also gerade mit den Gebieten der Erkenntniß, für welche die Schelling'sche Philosophie zwar die größte Anregung gegeben, allein, wenn von spstematischer Consequenz die Rede ist, keine durchgreisende Umgestaltung hervorgebracht hatte. Die Naturphilosophie als die durch Schelling's Schule am meisten geförderte Wissenschaft schloß Solger nicht gerade absichtlich aus, wandte ihr aber eben so wenig ein absichtliches Studium zu.

In einer Menge von Einzelheiten, namentlich in der Politik, mit Hegel zusammentreffend, unterschied er sich von ihm zunächst ba= rin, daß er die Dialektik als Dialog darstellen wollte. Das Bedürfniß, die Methode der Speculation zu verbessern, führte ihn zu der socialen Form des Philosophirens zurück, welche mit dem Hin und Her der Frage und Antwort in der Geschichte des Denkens der Entdeckung der eigenen Dialektik des Begriffs vorangeht. wollte eine größere Objectivität der Erkenntniß durch die dramatische Entgegensetzung reflectirender Subjectivitäten erreichen. forderte dagegen vom Subject, daß es, speculativ zu erkennen, von seiner Subjectivität schlechthin abstrahiren und dieselbe durch diesen Act zum reinen, reflexionslosen Gefäß des Begriffs machen solle, der die Rothwendigkeit seiner Unterscheidung von anderen Begriffen wie die ihrer Verbindung mit ihnen in sich selbst tragen müsse. Diese Unabhängigkeit der zu erkennenden Idee von dem sie erkennenden Subject nannte er die Selbstbewegung des Begriffs. fühlte sich durch seine dialogischen Kunstwerke nie befriedigt, weil die höchste Forderung von Einheit der Wahrheit und Gewißheit in ihm lebte und die Gesprächsform derselben nicht völlig genügen kann. Ihm erschien daher, weil er in die dialogische Darstellung den Act der Erhebung des Bewußtseins von der Restexion zur Speculation mit hineinbrachte, die Hegel'sche Methode als eine solche, welche von dem allgemein menschlichen Bewußtsein sich zu weit entferne und nichts, als nur die Speculation überhaupt, wolle gelten lassen. Dies ist Hegel, so oft es ihm auch vorgeworfen worden, nie eingefallen; nur in der Wissenschaft, und hier mit Recht, machte er die speculative Erkenntniß als die schlechthin wahre gel= tend; außerhalb berselben erkannte er die unmittelbare Gewißheit oder die Beruhigung bei der Auctorität vollkommen an. schrieb in dem Nachlaß I, 702: "In einen andern Fehler verfallen dagegen die strengeren Philosophen, zu welchen ich jett besonders Hegel rechne, so hoch ich ihn auch wegen seiner großen Kenntnisse und seiner klaren Einsicht in die verschiedenen wissenschaftlichen Mestamorphosen des Denkvermögens achten muß. Diese nämlich erkennen zwar das höhere speculative Denken als eine ganz andere Art an, als das gemeine, halten es aber in seiner Gesehmäßigkeit und Allgemeinheit für das einzig wirkliche, und alles Uebrige, auch die Erfahrungserkenntniß, insofern sie sich nicht ganz auf diese Gesehe zurückühren läßt, für eine täuschende und in jeder Rücksicht nichtige Zersplitterung derselben." Dies ist lediglich ein Mißverstand Solzger's, da Hegel die Nothwendigkeit der Empirie als solcher niemals in Abrede gestellt, aber eben so auch gezeigt hat, wie sie durch ihren Widerspruch mit sich zur Allgemeinheit und Nothwendigkeit der Bestümmungen selbst hinausbrängt.

Mit der Unvollendung des dialektischen Processes zur Selbstständigkeit hängt bei Solger ferner zusammen, daß er die logische Präcision noch mit der Phantasie und Vorstellung sich vermischen läßt, was vorzüglich aus seinen religionsphilosophischen Betrachtungen erhellt. Solger wußte die feinsten Abstractionen mit Geläusigsteit zu behandeln. Die Begrisse des Seins und Erkennens, des Seins und des Nichtseins, haben ihn zum Theil in eigenen, vortresslichen Abhandlungen beschäftigt. Aber dann machten ihm wieder Vorstelzlungen, wie Schöpfung, Liebe, Opfer und andere, viel zu schaffen. Sein Forschungsernst, seine classische Bildung verhüteten, daß er sich überleicht befriedigte. Er studirte z. B. die antise Mythologie zum Behuf der Religionsphilosophie aussührlich.

Um es mit Einem Wort zu sagen, was ihn zwischen Schelling und Hegel stellte, so war dies die Fronze d. h. die Art und Weise, wie er das Regative bestimmte. Nach Schelling soll das Absolute nicht ohne Negation seiner als des Positiven gedacht werden, aber er nimmt das Negative nur als einen unglücklichen Zusall, als ein Geschehen, das nicht hätte geschehen sollen, von Außen herein. Solger suchte das Negative schon als die Selbstbestimmung des Absoluten zu begreisen, allein er gelangte nicht dazu, es in seiner Iventität mit dem Positiven, in seiner immanenten Freiheit auszusassen und so blieb er bei dem mystischen Begriff des Opfers stehen, das Gott, die Welt zu schaffen, sich selbst zum Nichts mache.

Mit Solger hatte Hegel zwar nicht weiteren Verkehr, aber sie standen in gründlicher gegenseitiger Hochachtung freundlich zu einan=

ber. Hegel hatte mit Solger im Vortrag ber einzelnen Kächer nach ben Semestern zu wechseln gewünscht. Hierüber ist noch ein Billet Solger's an Hegel vorhanden, worin er, nachdem er seine lebhafte Freude geäußert, daß durch Hegel nun auch die Naturphilosophie werde vertreten werden, zu welcher er nicht Kenntnisse genug habe, schließlich sagte: "Möchte es mir gelingen, mir Ihre Freundschaft zu erwerden! Ich will keine langen Vorreden machen über die innige und tiese Verehrung, die mir von jeher Ihre Schristen eingeslößt haben. Ich habe das Werk auf meine Weise und auf einem andern Wege verssucht, und wünschte, daß Ihnen dies auch nicht ganz mißsiele. Vieleleicht ist es möglich, daß wir nicht nur in Eintracht, sondern auch im Einverständniß arbeiten, und dies Glück würde ich um so höher schähen, da man dessen so wenig gewohnt ist.

Von ganzem Herzen

#### der Ihrige."

Mit Schleiermacher konnte sich Hegel nicht gut stellen. begegnete in ihm einer Persönlichkeit, welche ihm den Kreis der Schlegel'schen Romantik, aber sehr durch Jacobi'sche Sehnsüchtigkeit und Weichmüthigkeit abgemildert, wieder nahe brachte. Doch ist es immerhin ein Beweis für die sittliche Energie beider Männer, daß es zwischen ihnen, bei ihrer so gänzlich entgegengesetzten Weise, und bei der Geneigtheit der Berliner Atmosphäre, solche Zwistigkeiten zwischen Celebritäten zu unterhalten, um sie für das Fortkommen der Mittelmäßigkeiten zu benußen, niemals zu einem öffentlichen Aerger= Bei einem Mittagessen geriethen sie allerdings einmal niß fam. 1819, de Wette's halber, hart an einander. Schleiermacher aber benahm sich mit feinem Freimuth und schrieb, an eine äußerliche Rotiz anknüpfend, die er bei Tisch Hegel zu geben versprochen hatte. einige Tage barauf:

"Um nicht eins über dem andern zu vergessen, werthester Herr College. Der Beauftragte des Hauses Hesse in Bordeaux heißt Rebstock und wohnt Alexanderplatz No. 4.

Uebrigens muß ich Ihnen eigentlich sehr verbunden sein, daß Sie das unartige Wort, welches mir neulich nicht hätte entwischen sollen, sogleich erwiederten, denn dadurch haben Sie den Stachel wenigstens gemildert, den die Heftigkeit, welche mich überraschte, in

mir zurückgelassen hat. Ich wollte bemnächst wohl, es fügte sich, daß wir die Disputation da sortsetzen könnten, wo sie stand, ehe jene ungehörigen Worte sielen. Denn ich achte Sie viel zu sehr, als daß ich nicht wünschen sollte, mich mit Ihnen über einen Gegenstand zu verständigen, der in unserer gegenwärtigen Lage von so großer Wichtigkeit ist."

Schleiermacher.

Hierauf erwiederte Hegel:

"Ich danke Ihnen, werthester Herr College, zuwörderst für die in Ihrem gestern erhaltenen Billette gegebene Adresse der Weinshandlung; — alsdann für die Aeußerung, welche, indem sie eine neuliche unangenehme Borfallenheit zwischen uns beseitigt, zugleich auch die von meiner Aufregung ausgegangene Erwiderung vermittelt und in mir nur noch eine entschiedene Vermehrung meiner Achtung für Sie zurückläßt. — Es ist, wie Sie bemerken, die gegenwärtige Wichtigkeit des Gegenstandes, welche mich in einer Gesellschaft eine Disputation herbeizusühren verleitet hat, die mit Ihnen sortzusetzen und zu einer Ausgleichung unserer Ansichten zu bringen, nicht anders als interessant sein kann."

Bei aller inneren Gespanntheit brachten es beibe, ihrer Selbst= ständigkeit sich vollkommen bewußt, endlich durch ihre wahrhaft Attische Urbanität dahin, daß ste, ohne jemals zu heucheln, bei öffentli= chen Gelegenheiten ihre Antipathie niederhielten, ja sogar einmal in Tivoli Arm in Arm eine Rutschpartie machten. Erst in den Schülern beider Männer ward das Widersprechende ihrer Ansichten zu einem Element wirklicher Feindseligkeit. Gans (Rücklicke 1836, S. 252) gibt als den realen Grund der Herbheit Hegel's gegen Schleiermacher an, daß dieser mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Aufnahme Hegel's in die Akademie hintertrieb. Gans erwähnt, daß Hegel auf den Vorschlag, Schleiermacher zum Beitritt zu den Berliner Jahrbüchern einzuladen, heftig aufgesprungen sei und erklärt habe, das heiße ihn selbst vertreiben, welche Ausschließung nur-die Gegenausschließung zu der Hegel's von der Akademie war, für welche man anführte, daß eine Akademie keinen Philosophen, der Schule mache, aufnehmen könne, weil dies Streit errege, wie ja

auch Fichte ausgeschlossen geblieben; — was natürlich nur ein Vorwand war.

Hegel's Haupteinwirfung auf Berlin in philosophischer Hinsicht war nun, daß er es förmlich in die Schule nahm und ihm mit nai= ver Starrheit sein System einlehrte. Die zuvor geschilberte Eigen= thümlichkeit Berlins begünstigte diese Bucht, wie Hegel selbst sie gern nannte, außerordentlich, weil der Berliner zwar sehr bildsam und bildungsbedürftig, aber noch wenig eigenschöpferisch ist. Er fordert durch diesen Zustand gleichsam das Beherrschtwerden heraus und duldet es gern, wenn es nur geistreich zu verfahren und ihm Nah= rung zu geben weiß. Daher kann auch Berlin nicht Contraste ge= nug in sich aufnehmen, damit nicht das Einerlei einer einzigen Richtung eine ganz unerträgliche Plattheit erzeuge. So war es benn ein Glück für die heitere Stadt, daß dem Schleiermacher'schen Ele= ment mit seiner versatilen Beweglichkeit das Hegel'sche mit seiner gediegenen, ausgefächerten Systematik und mit seinem Dringen auf Methode sich entgegenstellte. Aber auch für Hegel und seine Schule war es eine große Gunst des Geschicks, daß Schleiermacher's Gelehrsamkeit, Geist, Wiß, Ansehen, populare Kraft sie nicht zu schnell emporwachsen ließ und ihr fortbauernd zu schaffen machte. Oder vielmehr, was wir ein Glück nennen, war, von einem höheren Standpunct aus genommen, die Nothwendigkeit des Deutschen Geistes, den classischen Repräsentanten der Nordöstlichen Bildung mit dem der Südwestlichen in unmittelbare Beziehung zu setzen, um dadurch die tiefere und allseitigere Versöhnung des Deutschen Geistes mit sich selbst einzuleiten. Viele Schweizer, Schwaben, Schlesier, Pommern, Friesen und Sachsen hörten damals bei Hegel und Schleiermacher mit gleichem Eifer.

#### Antrittsrede in Berlin.

Am 22. October 1818 eröffnete Hegel seine Borlesungen zu Berlin mit einer Anrede an seine Zuhörer, welche in Betreff der Philosophie selbst größtentheils eine wörtliche Wiederholung der zu Heidelberg zwei Jahr früher gehaltenen war. Er fügte jedoch einige Stellen hinzu, welche Preußen, Berlin und die mit der Ausklärung in Ansehung des Nichtwissens vom Göttlichen harmonixende kritische

Philosophie betrafen. Alle pomphaften Benbungen, welche der später sogenannte Hegelianismus über den Zusammenhang der Hegel= schen Philosophie mit der "welthistorischen" Bestimmung des Preußi= schen Staates zu nehmen pflegte, sind bem Reime nach schon in diefer Rebe enthalten. Der Berliner Stolz muß boch etwas Anstedendes haben. Der sonst zwar immer mannliche, aber niemals machttrunkene Hegel meinte: "Auf hiefiger Universität, der Universität bes Mittelpunctes, muß auch ber Mittelpunct aller Beistesbildung und aller Wissenschaft und Wahrheit, die Philosophie, ihre Stelle und vorzügliche Pflege sinden." — Die Deutschen wur= den wieder — wenn auch ohne die in der früheren Heidelberger Rede enthaltene ausdrückliche Erinnerung an die Juden — als das auserwählte Bolf Gottes in der Philosophie gepriesen. "Diese Wissenschaft hat sich zu den Deutschen geflüchtet und lebt allein noch in ihnen fort. Uns ist die Bewahrung dieses heiligen Lichtes anvertraut und es ist unser Beruf, es zu pflegen und zu nähren und bafür zu sorgen, daß das Höchste, was der Mensch be= sitzen kann, das Selbstbewußtsein seines Wesens, nicht erlösche und untergehe."

Die Kantische Philosophie, die ursprünglich Preußische, der Hegel seine eigene Philosophie in den wesentlichsten Puncten verbankte und deren Bollender er mit Recht genannt werden kann, wurde von ihm hart angelassen: "Zulett hat die sogenannte kritische Philosophie diesem Nichtwissen des Ewigen und Göttlichen ein gutes Gewissen gemacht, indem sie versichert, bewiesen zu haben, daß vom Ewigen und Göttlichen nichts gewußt werden könne. Diese vermeinte Erkenntniß hat sich sogar den Namen Philosophie ange= maaßt u. s. w." Er dagegen versprach eine Philosophie, welche Gehalt haben werbe und rief ben Geift ber Jugend dabei an, denn "sie ist noch unbefangen von dem negativen Geiste der Eitel= keit, von dem Gehaltlosen eines blos fritischen Bemühens. Ein noch gesundes Herz hat noch den Muth, Wahrheit zu verlangen und das Reich der Wahrheit ist es, in welchem die Philosophie zu Hause ist, welches sie erbaut und dessen wir durch ihr Studium theilhaftig Was im Leben wahr, groß und göttlich ist, ist es durch die Idee: das Ziel der Philosophie ist, sie in ihrer wahrhaften Ge= stalt und Allgemeinheit zu erfassen."

## Die wissenschaftliche Prüfungscommission.

Im Juni 1820 ernannte bas Ministerium Hegel zum orbentlichen Mitglied der Königlichen wissenschaftlichen Prüfungscommission der Provinz Brandenburg. In solcher Eigenschaft hatte er theils junge Männer, sowohl als Candidaten des Lehramts wie auch nach ber damals noch bestehenden Einrichtung zum Behuf ihrer Aufnahmefähigkeit auf die Universität in der Philosophie mündlich zu prüfen, theils auch die Protofolle der Gymnasien über die Prüfung der Abiturienten und die von diesen angefertigten Deutschen Arbeiten durchzusehen und zu begutachten. Da Hegel selbst lange genug Rector eines Gymnasiums gewesen war, so besaß er allerdings die vollkommenste Befähigung zu einem solchen Amt, bas überbem geeignet war, ihm über den Kreis der unmittelbaren Zuhörerschaft hinaus das zu verschaffen, was man Einfluß zu nennen pflegt. Allein insofern war dies Amt für ihn eine falsche Stellung, als sein Geift, in schon vorgerücktem Alter, im Bedürfniß, wichtige Arbeiten allmälig vollenden zu können, im Vollgefühle philosophischer Lehrtraft, sich baburch, wenn auch nur theilweile, wieder in eine Sphäre hinuntergerückt fand, welche verlassen zu können er beim Uebergang nach Heidelberg so froh gewesen war. Er bat daher nach einigen Jahren das Ministerium, ihn von diesem Amt, das ihm so manche Zeit raube, wieder entbinden zu wollen, was auch 1822 geschah.

In der Beurtheilung der Arbeiten der Schüler war Hegel sehr milde. Er wollte nicht, daß man von der Jugend schon Selbsterbachtes sordern, vielmehr auf eine klare und geschmackvolle Reproduction dessen sehen sollte, was im Kreise des Gymnasialunterrichts vorgekommen, da die Arbeiten der Abiturienten besonders auch den Iwed hätten, die oberen Behörden mit dem Justand der Gymnasien bekannt zu machen. Oft lobte er die gute Gesinnung in den Aufstähen, tadelte es, wenn auf manchen Gymnasien viel von Christus oder gar vom Teusel geredet ward, polemisirte dagegen, daß Schüler in den Berfassungen Athens und Roms die Muster für einen heutigen Staatsmann priesen, warnte vor gedankenleerer Rhetorik und verbreitete seine Kritik selbst über die Handschrift und das Format der Arbeiten. Die Correctur der Lehrer censirte er jedesmal. Hegel

war in allen solchen Dingen peinlich. Er schrieb seine Urtheile so= gar erst in's Unreine — ein musterhaft Preußischer Beamter.

In Zusammenhang mit dieser Beschäftigung steht ein Schreiben, welches Hegel am Anfang des Jahres 1823 am 7. Februar an das Ministerium des Unterrichts: über den Unterricht in der Philosophie auf Gymnasien richtete; S. W. XVII S. 357-367. Er Hagte darin sehr über die geringe Vorbereitung, mit welcher so viele junge Leute die Universität bezögen, über ihren ganz= lichen Mangel an Kenntnissen und an Bildung. Er müsse für sich und seine Collegen erschrecken, bedenkend, daß sie solche Menschen doch nicht blos zum Dienst abrichten, sondern, nach dem Zweck der Universitäten, wissenschaftlich bilben sollten. Daher, meinte er, würde ein etwa zweistündiger Unterricht in der formalen Logik und empirischen Psychologie wöchentlich im Jahrescursus der Gymnasien für Prima ersprießlich sein, eine größere Allgemeinheit des wiffenschaftlichen Sinnes zu bewirken. Es komme bei einem solchen propädeutischen Unterricht in der Philosophie nicht auf das so beliebte Selbstdenken, sondern darauf an, daß die Formen des Denkens und die bestimmten Begriffe im Gebächtniß festgehalten wurden, weil ohne solche Fixirung Richts für den Geist da sei.

Muf den preußischen Gymnasien wird nun auch, nachdem Hersbart 1821 in der Beilage zur zweiten Ausgabe seines Lehrbuchs zur Einleitung in die Philosophie sich ähnlich geäußert, so versahren. Die Abiturienten haben eine Prüfung in der sogenannten philosophischen Präpadeutif zu bestehen. Ob zum Ruten oder Schaden der Philosophie, ist hier nicht zu untersuchen. Iedenfalls ist es von Werth, die Philosophie auch auf den Gymnasten als einen Lehrzweig neben den übrigen wenigstens repräsentirt zu sehen. Der Schüler erhält dadurch, wenn er auch nichts lernte, doch symbolisch die Vorsstellung, daß der Staat die Philosophie für die allgemeine Vildung als nothwendig erachte.

### Die Rechtsphilosophie und die Demagogie.

Die erste größere literarische Arbeit, welche Hegel zu Berlin unternahm, war die Bearbeitung seiner Philosophie des Rechts und ! Staats. Die Ausgabe derselben für den Buchhandel ward zwar

erst im Jahr 1821 gemacht, aber die Vorrede schon am 25. Juni 1820 abgeschlossen. Dem Inhalt nach tressen wir barin das Wefentliche von Hegel's früheren politischen Ueberzeugungen wieder an, nur der Form nach sauber in Paragraphen auseinander gelegt. Die bestimmten Fortschritte, welche sich hervorheben lassen, waren folgende. Der Begriff der Moralität, der früher in die übrigen Begriffe accidentell absorbirt war, ist selbstständig als die Mitte zwischen dem abstracten Recht des Einzelnen und dem concreten Recht des Staats zum Wesender ganzen Sphäre des objectiven Willens gemacht. Das individuell persönliche Recht bilbet ben Anfang als das unmittelbare Sein des sich vergegenständlichenden Willens. Die Negation dieser gegen das Wohl, gegen die Absicht, gegen bas Gewissen Anderer rücksichtslosen Objectivität ift diejenige Subjectivität, welche von ihrer Meinung aus die Qualität ihres Wollens, das Verhältniß besselben zu seiner an und für sich seienden und sein sollenden Allgemeinheit und Nothwendigkeit selbst beurtheilt. Die Regation aber sowohl dieser abstracten Innerlichkeit wie jener abstracten Aeußerlichkeit soll nach Hegel die Sittlichkeit sein, als deren Momente er die Familie, die bürgerliche Gesellschaft und den eigentlichen Staat Diese Sonderung und Stellung des Begriffs der bür= gerlichen Gesellschaft als des der natürlichen Pietät und Innigkeit der Familie durch die Bildung des Verstandes und die Vielseitigkeit ber Interessen entgegengesetzten Elementes war ein großer Blick Hegel's. Der Staat selbst als die Einheit der Natur und Cultur erhebt sich nach ihm über die Vielheit der Familien wie über den Egoismus des Bilbens und Genießens zum Begriff der Freiheit als seinem Selbstzwecke, dem die Kreise der Familien wie der Gesellschaft untergeordnet sind. Im Staate selbst unterschied er die innere Souveränetät von der äußeren und begründete durch die lettere den Uebergang des einzelnen Staates in die Weltgeschichte, von beren ungeheurem Ganzen er selbst nur ein kleines Glied ist. Die Auffassung der Philosophie der Geschichte war hier also ihrem Princip nach Kantisch, nämlich sie von der Idee des ! Staates aus zu betrachten.

Wären nun diese Grundlinien der Philosophie des Rechts, wie Thaden es wünschte, in einer rein spstematischen Fassung erschienen, so würden sie zwar vielleicht noch mehr studirt, aber weniger besproz chen worden sein; jest sind sie mehr besprochen als studirt. Segel ämlich dem Tert eine Menge Anmerkungen hinzu, in denen auf Zeitfragen einließ. Das Römische Recht als subsidiarisches im Verhältniß zu dem von einem Staate selbstgeschaffenen; das Unbestimmte und Zufällige in der singulären Gewissenhaftigkeit, wenn der Mensch nicht durch den Geist und das Bewußtsein einer sittlichen Gemeinschaft gehalten wird; das Verhältniß von Staat und Kirche, daß diese nämlich als Lehranstalt eines Glaubens dem Staat als der selbstbewußten ethischen Substanz untergeordnet sein müsse, und die Rothwendigkeit des fürstlichen Erbrechts wurden in einem scharfen und nachdrücklichen Ton behandelt.

Schon zu Ende des vorigen und zu Anfang bieses Jahrhunberts hatte Hegel die verführerische Unbestimmtheit der Vorstellungen von Volk, von Freiheit und Gleichheit überhaupt gegen die bestimmteren Begriffe von Staat, von ständischer Gliederung und allseitig vorsorgender Regierung vertauscht. Für die Nothwendigkeit der Erb= lichkeit der Monarchie als eine der tiefsten Bestimmungen des modernen Staatslebens hatte er in Jena sogar geschwärmt. Man muß sich baher in Erinnerung hieran der Vorstellung entschlagen, als ob Hegel seinen Staatsbegriff mit selbstbewußtem Abfall von seiner Philosophie für die Interessen der Preußischen Regierung erst zurecht gemacht habe. Er vergab der sittlichen Autonomie nichts. derte, daß ein Volk sich selbst Gesetze gebe und erklärte es für lächer= lich, für eine Schmach, wenn man es dazu nicht für reif halte. Er forberte das Friedensgericht, die Deffentlichkeit der Rechtspflege und das Schwurgericht, die administrative Selbstständigkeit der Communen und Corporationen. Endlich forberte er die Volksrepräsentation und das Zweikammerspftem, die Deffentlichkeit der Verhandlungen zur Gesetzgebung und die Freiheit der Presse zur Bildung einer wahrhaft öffentlichen Meinung. Hegel war damals, unter Harbenberg, überzeugt, daß alle diese Begriffe, in denen er die ewige Vernunft des Stäats überhaupt erkannte, auch die Seele des Preußischen ausmachten. In einem Schreiben an den Staatskanzler, mit welchem er demselben ein Exemplar seiner Rechtsphilosophie übersandte, sprach er diesen Glauben ganz entschieden aus. Noch hatte der Congreß von Verona keine Reaction der Regierungen gegen die Bestrebungen der Völker zum selfgovernment organisirt; noch zweiselte in Preu-. Niemand daran, daß es über kurz oder lang zu einer Bolksver=

tretung in ganz Deutschland kommen werde und Hegel, nachdem er so lange in kleineren Staaten gelebt hatte, fand sich von den größe= ren Perspectiven Preußens ganz eingenommen.

Jedoch muffen wir gestehen, daß er in vielen Stücken seines philosophischen Staates sich noch nicht einmal zu der Höhe erhoben hatte, zu welcher Preußen in seiner Gesetzgebung schon vorgeschritten war. Gegen die Haller'sche Richtung in den Staatswiffenschaften war er allerbings entschieden aufgetreten. Der Gedanke, daß ein Staat nur vom privatjuribischen Standpunct aus, Land und Leute nur als Besitz eines Fürsten, das Regieren nur als ein patriarchalisches Verhalten und die Gesetze nicht als Ausbruck der allgemeinen Nothwendigkeit eines Volksgeistes aufgefaßt werden sollten, empörte ihn im Innersten und er brückte diese Empörung in einer sehr bekannten scharfen Anmerkung zur Rechtsphilosophie bestimmt genug aus, um ihn von allem Verdacht frei zu sprechen, jemals auf die Seite dieser sogenannten Restauration, in Wahrheit aber in Verhältniß zum Bestehenden, Revolution der Staatswissenschaft hingeneigt zu haben. Eben so energisch erklärte er sich gegen die blos historische Auffassung des Rechts gegen die Meinung, als ob dasselbe eine Art geiftiger Begetation sei. Er sprach jedem Bolk die absolute Befugniß zu, sich Gesetze geben zu dürfen und die praktische Vernunft in ihm angemeffenen individuellen Formen zur allgemeinen Norm zu erheben. Das Römische Recht ward deshalb von ihm gar nicht als bas summum bonum der Gesetzgebung verehrt und er liebte es, die Schattenseiten besselben, namentlich sein Familienunrecht, grell zu Aber trot solcher ächt freisinnigen Ansichten blieb er beleuchten. doch für manche Puncte durch frühere Gewöhnung gegen Preußens positive Gesetzgebung zurück. Von einer solchen mit der Monarchie harmonischen Demofratie, wie die Städteordnung Preußens, d. h. von einem solchen Begriff der politischen Gemeinde finden sich bei ihm nur Ansätze, nicht Ausführungen. Er hielt noch an dem Zweikammersystem fest und mit ihm in Anglicanischer Weise an einem Geburts = und Majoratsabel, der für Preußen bereits gesetzlich an= tiquirt war und gegen den er sich auch später 1831 in der Kritik der Englischen Reformbill selbst kehrte. Daß er Preußens volksthumliches Wehrspstem niemals recht hat begreifen können, ist von uns schon öfter bemerkt; er machte das Militär noch stets zu einem

besonderen Stande der Tapferkeit. Preußen unterscheidet sorgkältig zwischen dem Stande, welcher der bürgerlichen Gesellschaft durch die Bildung des Individuums angehört, und zwischen dem, welcher dem Individuum durch die Vermittelung der Wahl für die politische Respräsentation und Gesetzgebung zu Theil wird. Hegel scheint es nie recht klar geworden zu sein, daß eine Preußische Provinz weder ein kleiner Staat im größeren, noch blos quantitativ ein Französisches Departement oder Russisches Gouvernement, sondern der Staat selbst in einer eigenthümlichen und doch mit dem Ganzen concretidentischen Stammindividualistrung ist. Was er dagegen an Preußen vollkommen richtig auffaßte, war sein Verhältniß zur Wissenschaft, daß Preußen nur im freien Bunde mit derselben sich behaupten und fortentwickeln könne.

Aber nicht nur Anmerkungen zum Text schrieb er, sondern auch eine Vorrebe und in dieser ließ er einen lange und tief gefühl= Stachel zurück. Das Jahr 1819 hate burch Kopebue's Ermordung den Fanatismus enthüllt, bis zu welchem die begrifflose Schwärmerei der Deutschen Jugend für die politische Wieder= geburt des Vaterlandes sich gesteigert hatte. Die am Abend bei Anzümdung der herkömmlichen Octoberfeuer vorgefallenen, vom Vorstand nicht beschlossenen und nicht genehmigten Excentricitäten bes Wartburgfestes hatten die Bedenklichkeit der Regierungen von den Kreisen der Jugend auch auf andere, namentlich auf die der Lehrer selbst, übertragen. Diesem Treiben war Hegel gram. Seine Abnei= gung gegen alles geheime Bündlerwesen war aufrichtig und eben so aufrichtig seine Verachtung einer gedankenlosen Begeisterung, sein Jorn gegen eine blos subjective Politik, welche mit den Abstractionen von Volk, Freiheit, Brüderlichkeit, Einheit und mit ähnlichen Allgemeinheiten für die Kehrseite dieser Vorstellungen in blümelnden phrasenreichen Declamationen sich erhipte. Seine Polemik gegen das abstracte Staatmachen aus gedankenlosen Gefühlen heraus war hier gerade die umgekehrte berjenigen, welche er 1817 gegen den hiftorischen Particularismus und Monopolismus der Würtemberger Land= stände geführt hatte. Damals bekämpfte er eine abstracte Vergan= genheit, jest eine abstracte Zukunft. Gewiß hatte er Recht gegen das einsichtslose Pochen auf ein Ideal, gegen ein unbestimmtes Sollen und eine oft damit verbundene unmotivirte Mißachtung des Beste= henben, die in der empirischen Wirklichkeit auch schon vorhandene Vernunft geltend zu machen und in dieser Rücksicht vor dem Geschichtlichen Achtung einzuprägen.

Allein durch zweierlei verdarb er sich die wohlthätigen Folgen seiner dem Begriff des Staats nach berechtigten Polemik. Erstlich durch die leichte Mißverständlichkeit des Kanons, den er für die Politik in der Vorrede zur Rechtsphilosophie mit den verrufenen Worten aufstellte: "Was wirklich ist, ist vernünftig; was vernünftig ist, ist wirklich." — Er ist selbst genöthigt gewesen, später in der zweiten Ausgabe seiner Enchklopädie die Erklärung zu geben, daß er unter Wirklichkeit nicht das bloße empirische, mit dem Zufall, also auch mit dem Schlechten und dem Nichtseinsollenden gemischte Dasein, sondern die mit dem Begriff der Vernunft identische Existenz verstehe. Denn wenn das Wirkliche in dem Sinn genommen wird, die gemeine Er= scheinung, die unmittelbare Realität darunter zu subsumiren, so ist feine Frage, daß dieselbe nicht auch höchst unvernünftig sein könne. Die Vernunft ist freilich an und für sich und ist die allgemeine Nothwendigkeit, aber in der Erscheinung behauptet der Zufall für die Natur, die Willfür für die Geschichte als die Freiheit des Individuellen ein unleugbares Recht, so daß die Absolutheit der Bernunft zugleich in der Form des Relativen erscheint; das Relative aber hat eine Seite an sich, nach welcher es noch nicht ist, was es sein soll, oder nicht mehr ist, was es sein sollte. Nach der gewöhn= lichen Weise, wie Philosophisches aufgefaßt wird, ist daher in jenem Paradoron Hegel's ein absoluter politischer Quietismus gepredigt, der, als Maxime angenommen, einem, zumal noch in voller Bewe= gung begriffenem Staate, wie dem Preußischen, die größte Gefahr bringen könnte. Nicht ganz mit Unrecht wandten sich daher, durch jene Worte erschreckt, Alle, welche Preußens Zukunft vor Augen hatten, mißtrauisch von Segel als einem Manne ab, dessen Politik zu beschränkt und von der Beziehung auf Preußen, wie er es eben fand, zu abhängig sei.

Der zweite Punct, der ihm in jener Vorrede die Herzen abwendig machte, war, daß er nicht nur gegen die demagogische Richtung übershaupt sich aussprach, sondern auch in seine Polemis den Namen eines Mannes verstocht, dessen College er als Privatdocent in Iena, dessen Nachfolger im Lehramt er zu Heidelberg gewesen war. Er nannte Fries den "Heersührer aller Seichtigkeit" und verwans in

ben bittersten Ausbruden bessen Begeisterung für bas Vaterland, ben Gemeingeist, die Freundschaft — als den "Brei des Herzens." — Diese Aeußerungen wären besser unterblieben. Auch hat Hegel schwer genug dafür büßen müffen. Eine bis zur Unversöhnlichkeit sich steigernde Antipathie setzte sich bei Allen fest, welche der Kantischen, der Jacobi'schen, der de Wette=Schleiermacher'schen und der nationa= len Richtung angehörten. Je größer Hegel's Ansehen in Berlin ward, je bedeutender er in das gelehrte Beamtenthum wirklich auch personlich einzugreifen anfing, um so heftiger wurde die Reaction gegen ihn und wir dürfen uns ber Pflicht nicht entziehen, das Hauptfächlichste aus der damaligen Reibung mitzutheilen. In der Halleschen Allgemeinen Literaturzeitung Februar 1822, No. 40, S. 316 und 17 schloß eine Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie damit, daß sie die von Hegel selbst als Beleg seines Urtheils über Fries angeführte Stelle mittheilte, welche so lautete: "In dem Volke, in welchem ächter Gemeingeift herrsche, würde jedem Geschäfte der öffentlichen Angelegenheiten das Leben von unten aus dem Bolke kom= men, würden jedem einzelnen Werke der Volksbildung und des volks= thümlichen Dienstes sich lebendige Gesellschaften weihen, durch die heilige Rette der Freundschaft unverbrüchlich vereinigt." — Hierzu machte jene Recension die Bemerkung: "Wir geben zu, daß eine in's Schlimme gehende deutende Auslegung diese Worte bedenklich fin= den könne, inzwischen verstatten sie doch eine unverfängliche, selbst vom Verfasser gebilligte, wenn er anders zu seinen oben angeführ= ten Worten über die öffentliche Meinung S. 323 steht. Ist diese im gesunden Sinne, nicht ächter Gemeingeist? Warum nun geflis= sentlich die schlimme Auslegung wählen und die Worte verdächtigen? Hr. Fries, so viel wir wissen, hat kein glückliches Loos und das Benehmen des Verfassers gegen ihn gleicht dem Hohne und absicht= licher Kränfung eines ohnehin gebeugten Mannes. Edel ist ein sol= ches Betragen nicht, boch will Recensent ben wahren Namen verschweigen und dessen Wahl dem denkenden Leser anheimstellen."

Da nun Hegel in seiner objectiven Sinnesweise in der That nicht an eine persönliche Kränkung gedacht hatte, so gerieth er ganz außer sich. Er schrieb sich den Schluß der Recension ab-und ging in seinem Verdruß so weit, in einem weitläusigen Schreiben vom Ministerium des Unterrichts Schuß gegen diese Denunciation, wie

er es nannte, zu verlangen. Er war so schwach, es abscheulich zu sinden, daß ein Preußischer Beamter in einem von der Munisicenz der Preußischen Regierung unterstützten, in Preußen selbst erscheisnendem Blatte so sollte verdächtigt werden können. Er versicherte, an Fries als Privatmann nicht im Mindesten, nur an seine verderbslichen Grundsätze gedacht zu haben. Ja, er wollte dem Ministerium in jener Kritik einer Parthei, welche sich privilegirt glaube, und das große Wort zu nehmen gewohnt sei, ein Beispiel liesern, wohin eine zu große Preßfreiheit führen könne!

Nun hatte der Minister Altenstein 1821 unter dem 24. Au= gust an Hegel in Bezug auf seine Rechtsphilosophie geäußert: "Indem Sie in diesem Werke, wie in Ihren Vorlesungen überhaupt, mit dem Ernste, welcher der Wissenschaft geziemt, darauf dringen, das Gegenwärtige und Wirkliche zu erfassen, und das Vernünftige in der Natur und Geschichte zu begreifen, geben Sie der Philosophie, wie mir scheint, die einzig richtige Stellung zur Wirklichkeit, und so wird es Ihnen am Sichersten gelingen, Ihre Zuhörer vor dem ver= derblichen Dünkel zn bewahren, welcher das Bestehende, ohne es erkannt zu haben, verwirft und sich besonders in Bezug auf den Staat in dem willfürlichen Aufstellen inhaltsleerer Ideale gefällt." — Als nun Hegel jene Zumuthung machte, war Altenstein zwar ängstlich genug, der Redaction der Halleschen Literaturzeitung eine strengere Censur der in die Zeitung aufzunehmenden Recensionen unter Androhung ber Zurücknahme ber solcher beigelegten Befugniß im Nichtbeachtungsfalle zu empfehlen. "Hierauf aber, schrieb Altenstein am 26. Juli an Hegel, hat sich bas Ministerium beschrän= ken müffen, da es vollkommen die Richtigkeit Ihrer Ueberzeugung anerkennt, daß, wenn Sie Genugthuung suchen wollen für den, in der in Rede stehenden Necension, gegen Sie gerichteten persönlichen Angriff, Sie sich an die Gerichte zu wenden, oder in Rücksicht auf das Publicum eine Erklärung an dasselbe zu machen haben."

Von dieser Verirrung Hegel's, die Staatsgewalt in die Literatur zu mischen, abgesehen, wirkte seine Rechtsphilosophie, namentlich als Kathedervortrag, außerordentlich segensreich. Der einfache Gedanke, daß der menschliche Geist in so viel tausend Jahren in den bestehenden Staaten doch nicht blos Verkehrtes und Widermenschliches hervorgebracht haben, daß also eine nur negative Stellung pur

Wirklichkeit als gegebener nicht die rechte sein und es mithin nicht auf das fahle Postuliren anderer Zustände ankommen könne, dieser einfache Gedanke wirkte auf Viele mit magisch versöhnender Gewalt. Die geistvolle Auffassung der besondern Elemente des Staatsorga= nismus, welche Hegel gab, erschuf ein ganz anderes Bild des Staa= tes, als die subjectiven Allgemeinheiten der burschenschaftlichen Politik hatten bieten können. Man fand sich angenehm überrascht, in der Gegenwart doch schon mehr Freiheit und praktische Vernunft anzutreffen, als das sehnsüchtige Pathos der überschwänglichen Reden es erwarten ließ. Viele junge Männer, welche in Folge ber seit 1817, noch mehr seit 1819 begonnenen burschenschaftlichen Untersuchungen nach Berlin kamen und Hegel's Zuhörer wurden, fingen an, ihm ein wahrhaft neues Leben zu verdanken und bildeten recht eigentlich den Kern seiner Anhängerschaft, an den sich erst allmälig die breitere Masse ansetzte. Gar manche Namen wackerer, jetzt angesehener Männer könnten hier genannt werden, welche zu Hegel in solchem Verhältniß standen und für welche er unermüdlich, mit väterlichem Gemüth mit Aufopferung aller Art, ja mit persönlicher Gefahr thätig war.

Sein Wohlwollen ließ sich hier wohl selbst bis an die Grenze des Abenteuerlichen fortreißen. Nur ein kleines Beispiel sei davon Einer seiner Zuhörer befand sich, politischer Verbin= dungen halber, im Gefängnisse der Stadtvoigtei, das mit der Rückseite nach der Spree hinausliegt. Freunde des Gefangenen hatten mit demselben ein Verständniß eröffnet, und da sie ihn, wie auch die Untersuchung ergab, mit Recht für unschuldig hielten, so suchten ste ihm ihre Theilnahme dadurch zu beweisen, daß sie mit einem Nachen um Mitternacht unter das Fenster seines Gefängnisses fuhren, und sich mit ihm zu unterreden suchten. Einmal war es gelungen, und die Freunde, gleichfalls Zuhörer Hegel's wußten diesem die Sache so darzustellen, daß auch er sich entschloß, eine Fahrt mitzumachen. Sehr leicht hätte eine Kugel der Schild= wacht dem Demagogenbekehrer alle ferneren Bemühungen ersparen können. Auch scheint Hegel auf dem Wasser das Gefühl der selt= samen Situation angewandelt zu sein. Als der Rachen nämlich vor dem Fenster hielt, sollte die Unterredung beginnen und aus Vorsicht Lateinisch geführt werden. Hegel beschränkte sich aber auf einige unschuldige Allgemeinheiten und fragte z. B. den Gesangenen: "num

me vides?" Da man demselben fast die Hand reichen konnte, so war diese Frage etwas komisch und versehlte nicht, große Heiterkeit zu erregen, in welche Hegel auf der Rücksahrt mit Sokratischem Scherz einstimmte.

## Apologie der Göthe'schen Farbenlehre.

Das große Interesse, welches Hegel an der Göthe'schen Farbenlehre nahm und durch eracte Arbeiten für sich, namentlich über die vom Regierungsrath Schulze angestellten und ihm in Nürnberg als Experiment mitgetheilten Beobachtungen über die physiologischen Farben, (worüber noch ein, wie es scheint, für den Druck bestimmt gewesenes Manuscript vorhanden), stets bethätigte, wurde von Göthe mit großem Wohlgefallen bemerkt. Eine Verstärkung seiner Angele= genheit durch eine mächtig aufschossende Philosophie, durch den Beitritt und die speculative Ausdeutung eines Philosophen wie Hegel, die Wirksamkeit desselben gerade in Berlin, die Versuche eines Schülers Hegel's, bes Herrn v. Henning, ber Erklärung ber Gothe'= schen Farbenlehre eine stehende besondere Vorlesung zu widmen dies Alles konnte Göthe nur willkommen sein. Bon der Art der Verhandlung zwischen ihm und Hegel können die in Hegel's Wer= ken XVII. S. 501 — 508 von Beiden abgedruckten Briefe eine Vorstellung geben, obwohl dies nicht alle zwischen ihnen gewechselten Briefe sind. Man ersieht daraus, daß Göthe auf Hegel's Zustimmung einen großen Werth legte, aber auch, wie glücklich es He= gel machte, von einem Göthe, dessen Schriften er unabläßig zu lesen pflegte, in seinen Bestrebungen für ihn anerkannt zu werben.

Göthe hatte ihm Sommersanfang 1821 ein Trinkglas, welches die Hauptmomente seiner Lehre veranschaulichte, mit folgender eigen-händiger Zuschrift zugeschickt:

Dem absoluten empfiehlt sich schönstens

zu freundlicher Aufnahme das Urphänomen.

In einem noch ungebruckten Brief, auf welchen der gedruckte Göthe'sche vom 13. April 1821 die Antwort ist, dankte Hegel mit

humoristischer Feierlichkeit. Der Wein, meinte er, sei immer ein großer Verbündeter der Naturphilosophie gewesen, weil er der Welt so deutlich beweise, daß Geist auch in der Natur sei. Aber ein so instructives Weinglas, wie das von Göthe ihm geschenkte, sei ein wahrer Weltbecher, an welchem der schwarze Ahriman dem lichten Ormuzd zur Folie der Offenbarung diene. Auch hätten die Alten nicht vergessen, dem mystischen Dionysos unter seinen Symbolen einen Becher zu geben.

Von da ab blieben Göthe und Hegel wieder in beständigem, wenn auch nicht zu reichlichem Verkehr. Sie empfahlen sich gegen= seitig junge Männer z. B. Göthe seinen Commentator Schubart, der nachmals ein so heftiger Gegner Hegel's wurde. Späterhin ga= ben die Berliner Jahrbücher zu manchen Mittheilungen Anlaß. Sol= che Briefe Göthe's gehörten zu Hegel's höchsten Freuden und man merkt es den zerknitterten, brüchigen Papieren an, wie viel sie bese= hen, wie oft sie lieden Bekannten triumphirend vorgezeigt sein mögen. Zelter war ein Hauptvermittler aller literarischen, artistischen` und höheren socialen Ledensregungen zwischen Berlin und Weimar.

Die Einheit Hegel'scher Speculation und Göthe'scher Poesie wurde ein förmliches Dogma der Hegel'schen Schule. Den Dichter erklärte man mit dem Philosophen, den Philosophen bewahrheitete, belegte man mit dem Dichter, wie vorzüglich Göschel dies gethan hat, der dann freilich zu beiden noch die Bibel hinzusügte. Der Zufall, daß die Geburtstage beider Männer aneinander grenzten, gab ihrer geistigen Verwandtschaft vollends einen nusstischen Schimmer und den poetischeren Genossen des Weimar- Berlin'schen Kreises viel glücklichen Gesangstoss zu enkomiastischen Versen. So sehr interessiste sich Hegel für Alles, was Göthe und in wissenschaftlicher Beziehung bessen Farbentheorie betraf, daß er sich aus dem curriculum vitae, welches Schopenhauer der philosophischen Facultät zu Berlin einzeichte, die ganze aussührliche Erzählung abschrieb, welche dersselbe darin von seinem Verhältniß zu Göthe in Ansehung seiner Untersuchungen über das Sehen und die Farben gemacht hatte.

# Polemik gegen die Gefühlstheologie.

Hatte Hegel mit seiner Rechtsphilosophie das Princip der Subjectivität in politischer Hinsicht angegriffen, so sollte er bald bazu kommen, dasselbe auch in religiöser Beziehung zu thun, ein Angriff, der ihm jedoch noch unendlich viel mehr Gehässigkeit, Verläumdung, Verbächtigung und Verbitterung zuzog. Die Theologen verfolgten ihn von hier ab unter dem damals fürchterlichen Spißnamen eines Pantheisten. Die Veranlassung gab Hinrichs. Dieser hatte Hegel ersucht, ihm zu seinem Buch: über die Religion im inneren Ver= hältniß zur Wissenschaft; eine empfehlende Vorrede zu schreiben, was derselbe auch, nach einem voraufgegangenen Briefwechsel, im April 1822 that. Dies Vorwort ist auch in Hegel's S. Werken XVII. S. 279 — 304 wieder abgedruckt. Der Ingrimm über den Angriff der Halleschen Literaturzeitung wühlte noch in ihm fort und iene Vorrede ist noch unter der Herrschaft dieses Affects geschrieben, wodurch sie zum Theil eine große Schönheit der markigsten Zorn= sprache erhalten hat. Sie bemühete sich um den Beweis, daß über= haupt nicht, also auch nicht für die Religion, das Gefühl als Princip genommen werden dürfe; noch weniger könne die Wissenschaft selbst, also auch nicht die Theologie, durch das Gefühl begrün= det werden. Hegel zeigte zuerst, wie der Gang der Philosophie es dahin habe bringen muffen, bem Gefühl die Bedeutung eines Prin= cipes zu verschaffen. Der Verstand habe nämlich bas Erkennen in lauter Endlichkeiten aufgelöst, weshalb das tiefere Bedürfniß zum Gefühl geflüchtet sei, um in dessen Einfachheit die in der Zersplitterung der Resterion verlorene Einheit und Ganzheit wiederherzustel= len. Dies sei die Berechtigung des Gefühls. Allein eben hier trete nun auch der Wendungspunct ein, nämlich die Verwechslung dieser Form mit dem Inhalt selbst. Das Gefühl sei die Form der-unmittelbaren Existenz des Geistes; mithin liege in ihm als solchem gar keine Bestimmung, sondern diese komme ihm nur durch den anderweitig vermittelten Inhalt. Dieser könne demnach nothe wendig ein in's Unendliche hin verschiedener sein, nicht nur im Positiven, Gesunden und Guten, sondern eben so im Regativen, Krankhaften und Bösen. Wenn man also sage, die Theologie musse vom . Gefühl ausgehen, so komme Alles auf den Unterschied der

Stellung an, ob das Gefühl nur als die erste, anfängliche Form des Inhalts, oder ob dasselbe als substantielles Princip als schlecht= hin Erstes gelten solle. Behaupte man dies Lettere, so sei dies der Weg, alle möglichen subjectiven Einfälle zum Rang wissenschaftlicher Bestimmungen emporzuschrauben und der Willfür des Bestimmens sei Thür und Thor ausgethan. Der Geist, welcher durch das Denken zur Allgemeinheit und Nothwendigkeit als seinem Wessen sich läutere, werde dadurch in Widerspruch mit sich selbst verssetzt.

Indem er sich nun so gegen die Gefühlstheologie überhaupt kehrte, griff er auch, wiewohl er den Namen nicht nannte, die besonstere Modisication an, welche Schleiermacher dem Gefühl für die Bearbeitung der Dogmatik 1821 gegeben hatte. Wir haben früher gesehen, wie Hegel bereits 1802 über das Princip der Schleiermascher'schen Religiosität und Kirchlichkeit urtheilte. Noch ehe Schleiersmacher's Buch erschien, hatte er an Daub geschrieben, das Untersnehmen erinnere ihn an die Xenie:

Lange genug kann man mit Rechenpfennigen zahlen, Aber am Ende — da muß man den Beutel doch ziehn.

Schleiermacher hatte sein Buch überschrieben: Der christliche Glaube, nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Die Grundsätze kamen aber nur auf die Voraussserung zurück, daß die Wissenschaft in der Resterion auf die bessondere Zuständigkeit des frommen Gefühls bestehe. Sie hatten also keinen objectiven Charakter. Nicht die Offenbarung als Thatsache; nicht die Lehre der Kirche als Symbol; nicht die Bibel als primitive heilige Tradition; nicht der Geist in der Nothwendigkeit und Allgemeinheit seines Wesens, sondern das empirische Subject sollte zum Princip erhoben werden.

Gerade dieser an und für sich ungenügende Standpunct ist allerdings bei Schleiermacher das Große und eine nothwendige Consequenz, zu welcher das Princip der Subjectivität hat kommen müfsen. Wenn daher wohlmeinende, aber uneinsichtige Anhänger Schleisermacher's alles Mögliche versucht haben, die gänzliche Auslösung alles historischen Inhalts bei ihm durch sophistische Wendungen zu vertuschen; wenn sie sich überredet haben, daß die Offenbarung, die Kirchenlehre, die biblische Tradition bei ihm einen principtellen Rang

einnähmen, statt daß sie bei ihm in Wahrheit nur seiner Subjectivität untergeordnete Momente sind, die er sehr zufällig als Bestätigung seines Gefühls, aber nicht als Grund der Aussagen seiner
frommen Erregungen heranzieht und deshalb auch, von allen Seiten
her ausgelesen, nur unter dem Tert als Anmerkungen, als Noten
brucken läßt: so haben sie den Mann verkleinert, während sie ihn
durch solche Entstellungen größer zu machen wähnten. Man muß
den Prediger Schleiermacher nicht mit dem Dogmatiser verwechseln;
man muß die tresslichen Inconsequenzen innerhalb seiner Dogmatik nicht mit ihrem Princip selbst vermengen. Schleiermacher's Eigenthümlichseit liegt einmal darin, daß er von allem äuserlich Geschichtlichen sich frei gemacht hatte. Eben hierdurch hing er innerlich
mit Hegel zusammen, so sehr er mit ihm wegen der lediglich psychologischen Bermittelung des Inhalts der Dogmatik in Constict gerieth.

Die protestantische Kirche hat freilich niemals den Grundsatz gehabt, die Aussagen eines frommen Gefühls zu ihrem Princip zu machen. Daß hier das Gefühl eines Schleiermacher's, eines so geiftvollen, tiefreligiösen Menschen den Stoff der Beschreibung lieferte, und dieser Umstand Vieles wieder gut machte, was das Princip als solches verdarb, bleibt doch zulett nur eine Zufälligkeit. Das, was Schleiermacher ben Zusammenhang nannte, war blos eine ps chologische Analyse. Er fand sich, in der Resterion auf sich, unter vielen anderen Zuständen, auch als ein Subject mit Erregungen, die er zum Unterschied von anderen fromme nannte, weil sie sich durch den Dualismus des Bösen und Guten in Bezug auf den allgemeinen Weltzusammenhang bemerklich machten. Das Böse fand er als eine durch ihn, das Gute als eine durch ihn nur in sofern gesetzte Eristenz, als er zugleich in seinem Bewußtsein auf die Vorstellung Christi als diejenige stieß, welche seinem Gefühl die Richtung darauf gegeben, ihm die Entscheidung dafür möglich gemacht habe. Christus aber, sein Herr und Meister, wirkte in ihm eigentlich nur als ein Ideal.

Consequent hätte er nur diesen dualistischen Zustand der Sünde und Gnade, nicht aber den Zustand beschreiben können, der ihm in der eigenen Erfahrung gar nicht, nur in der Abstraction von ihr folglich nur im reinen Denken gegeben werden konnte, den Zustan bes von der Entgegensetzung des Guten und Bösen noch unbe-Denn in der Wirklichkeit seines frommen Ge= rührten Gefühls. fühls fand er nur die Krasis des Guten und Bösen mit dem rela= tiv größeren ober geringeren Hervortreten des einen gegen bas andere, welche quantitative Differenz er als die zugleich qualitative der Seligkeit oder Verdammniß empfand. Nach seinem eigenen Standpunct mußte er sich daher eingestehen, daß sein Begriff von dem Wesen Gottes an sich nicht mehr aus dem Gefühl als solchen, sondern durch einen künstlichen Act der Reflexion darüber entnommen Und wie es ihm mit dieser Einheit erging, so auch mit der entgegengesetzten, bem wirklichen Aufgehobensein bes Gegensa= bes von Sünde und Gnade, welches empirisch, ihm zufolge, gar nicht Mithin läßt auch dieser Zustand sich abermals nicht füh= len, nur benken. Weil Schleiermacher von den Empfindungen, wel= che die Theologie in den Dogmen der Eschatologie beschreibt, keine Erfahrung machen konnte, so blieben ihm hier nur analogische Verstandesschlüsse übrig, und Alles, was er von den Dogmen der Un= sterblichkeit, der Auferstehung und des Weltgerichts sagte, siel daher sehr bunn und unbestimmt aus; eine. Unbestimmtheit, welche völlig nach der Philosophie der Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts schmeckte.

Die gänzliche Zusammenhanglosigkeit endlich seiner Dogmatik. wenn man unter wissenschaftlichem Zusammenhang bas innere, selbstständige nicht gemachte Ineinandergreifen der Bestimmungen als sol= cher versteht, zeigte sich am Schluß in recht ersichtlicher Weise. behandelte darin nämlich das Dogma der Trinität als einen for= malen Collectivsatz, die Verschiedenheit der Aussagen des from= men Gefühls zu einer Aggregateinheit zusammenzufassen. So wenig er damit dem Begriff der Sache genügte, so war er doch hier seinem Princip getreu. Die meisten seiner Anhänger haben im Bestreben ihn zu einem Musterheiligen der Orthodoxie auszustempeln, ihn auch um diese Größe zu bringen gewetteifert und seine scharfsinnige Kritik der Trinitätslehre unfruchtbar gelassen. Durch ihre nach Calov, Quen= städt, Gerhard gemodelten Interpretationen haben sie in dies noth= wendige Resultat des Subjectivitätsprincips eine falsche Objectivität Freilich hatte Schleiermacher in der zweiten Aushineingekünstelt. gabe seines unsterblichen Werkes, dem höchsten Product des sentimentalen Rationalismus, was er in der gegenseitigen Gebrochenheit des

Gefühls und der Restexion erzeugen konnte, selbst schon eine solche Verwirrung angebahnt.

Da das Gefühl als solches in sich unbestimmt ist, so fragt es sich, wodurch es bestimmt werde und specifischen Inhalt bekomme. Genau genommen kann derselbe bei Schleiermacher sich nur auf sein Berhältniß zu Christus als dem Erlöser beziehen und erst burch Reslexion geht er über diese Beziehung zu dem Gedanken von Gott hinaus. Fromm soll jedes Gefühl sein, in welchem mit dem besonderen weltlichen Inhalt eine Beziehung auf Gott gesetz ist. Die Beziehung gehört factisch dem Menschen an. Das Subject aber, worauf sie sich richtet, ist zwar dem Menschen seinem Wesen nach unbeswegen auch das Gesühl der Beziehung auf dassolute gelten und deswegen auch das Gesühl der Beziehung auf dassolute gelten und deswegen auch das Gesühl der Beziehung auf dasselbe ein Gesühl der Abhängigkeit, welche durch die Absolute selbst zur absoluten wird. Das Bestimmtwerz den des Menschen durch Gott ist nach Schleiermacher nicht Einheit mit Gott, nur Relation.

Vergegenwärtigt man sich diese Grundzüge der Schleiermacher= schen Glaubenslehre, so leuchtet ein, daß Hegel's Widerspruch gegen dieselbe nicht etwa eine aus Persönlichkeitsgründen eingegebene, sonbern in der That eine aus dem Innersten seines Systems entsprum-Während Schleiermacher das Denken nur als Instrument gebrauchte, sein Gefühl zur Darstellung zu bringen, während er die Philosophie von der Theologie auszuweisen, bemühet war, hielt Hegel daran fest, daß das Denken, das Princip aller Wissen= schaft, also auch der Theologie, sei. "Was, sagte er, in dieser mehr ift, oder nur in ihr mehr zu sein verdient, als die allgemeine, jedem Mitgliede jedweder Bildung zugehörige Kenntniß der Religion, dies hat diese Wiffenschaft mit der Philosophie gemein." — Die Polemik der Schleiermacher'schen Anhänger hat Hegel mit der Behauptung oft Unrecht gethan, als leugne er, daß die Religion in der Form des Gefühls existiren könne. Dieser Absinn ist ihm nie eingefallen, wohl aber ist ber Kampf gegen das Fixiren dieser Form ihm nothwendig erschienen. Das Intensive des Gefühls soll f zur Gegenständlichkeit, zur bestimmten Vorstellung des Glaubens, einer Breite religiöser Handlungen, zu einem Cultus, zu einer Wesenschaft entfalten, was im Grunde unmöglich ist, wenn bei der Gree pfindung als der ausschließlich wahren Form der Religion stehen geblieben werden soll.

Große Menschen haben die Kraft, das, worauf es ankommt, in einer schlagenden Weise auszudrücken, welche Aergerniß erregt. Wehe dem, durch welchen Aergerniß kommt! Dies Wehe muffen fie im vollsten Maaße genießen. Aber, sagt derselbe Mund, Aergerniß muß sein. Hatte Hegel ber Subjectivitätspolitik burch sein Paradoron von der Vernünftigkeit des Wirklichen ein Aergerniß gegeben, so gab er nun der Subjectivitätstheologie dadurch eines, daß er das Gefühl der Abhängigkeit für das echt thierische erklärte und sarkastisch äußerte, daß, insofern das absolute Abhängigkeitsgefühl das Wesen des Christenthums ausmachen solle, der Hund der beste Christ wäre. Dies Wort erregte einen Sturm. Ein Privatdocent der Berliner Universität, v. Kenserlingk, schrieb 1824 eine Religionsphilosophie und hielt Vorlesungen barüber, eigends gegen dieses Wort, welches Schleiermacher's Freunde und Anhänger, bei all' ihrem sonstigen Weichmuth, Hegel nie vergeben haben. Aber wie es mit solchen Worten zu gehen pflegt; im ursprünglichen Zusam= menhang, wie sie dem Urheber entstanden, haben sie zwar alle Energie, allein gar nicht den Giftstachel, der hinterher bei ihrer fragmentarischen Isolirung oft die einzige Pointe zu sein scheint. Jene denks würdig gewordene Stelle lautet so: "Selbst daß jenes natürliche Gefühl ein Gefühl des Göttlichen sei, liegt nicht im Gefühl als natür-Das Göttliche ist nur im und für den Geist, und der Geist ift dies, wie oben gefagt worden, nicht ein Naturleben, sondern ein Wiedergeborner zu sein. Soll das Gefühl die Grundbestimmung des Wesens des Menschen ausmachen, so ist er dem Thiere gleichgeset, denn das Eigene des Thieres ist es, das, was seine Bestimmung ift, in dem Gefühle zu haben und dem Gefühle gemäß zu leben. Gründet sich die Religion im Menschen nur auf ein Gefühl, so hat solches richtig keine weitere Bestimmung, als das Gefühl seiner Abhängigkeit zu sein, und so wäre der Hund der beste Christ, denn er trägt dieses am stärksten in sich, und lebt vornehmlich in diesem Auch Erlösungsgefühle hat der Hund, wenn seinem Hun= Gefühle. ger durch einen Knochen Befriedigung wird. Der Geist hat aber in der Religion vielmehr seine Befreiung und das Gefühl seiner göttlichen Freiheit; nur der freie Geist hat Religion, und kann Religion haben; was gebunden wird in der Religion, ist das natürliche Gefühl des Herzens, die besondere Subjectivität; was in ihr frei wird, und eben damit wird, ist der Geist. In den schlechtesten Re-ligionen, und dies sind solche, in welchen die Knechtschaft und damit der Aberglaube am mächtigsten ist, ist für den Menschen in der Erhebung zu Gott der Ort, wo er seine Freiheit, Unendlichseit, All-gemeinheit, d. i. das Höhere, was nicht aus dem Gefühle als solchem, sondern aus dem Geiste stammt, fühlt, anschaut, genießt."

Die Religion befreiet den Menschen von der Last seiner selbst; sie befreiet ihn aber auch von dem Wahne, in Gott ein ihm frembes Wesen sich gegenüber zu haben. Sich durch Gott bestimmen laffen, ist eben so viel, als sich durch sein eigenes, nicht zufälliges, sondern nothwendiges Wesen bestimmen. Die Theologen reden so gern von der Wärme des Herzens. Aber die Religion ist nicht blos ein Erwärmen der Individualität, welche in ihrer Barticularität fich noch immer außer Gott hält, vielmehr ift sie das absolute Feuer, in welchem das Herz, insofern es nach Christi eigener Bezeichnung das Princip der natürlichen Gefühle ist, verbrennt und der Geist aus solcher Vernichtung deffen, was an ihm nichtig, zur Einheit mit Gott als dem heiligen Geiste aufersteht. Wir sind es von den Theologen gewohnt, daß sie sich noch mehr, als die Philosophen, selbst widersprechen. Sie predigen oft so schön von der Versöhnung mit Gott, von der Einheit der Menschen mit Gott und dadurch unter einander. Soll aber mit der Einigung des Göttlichen und Mensch= lichen Ernst und die Wahrheit des Christenthums zur Wirklichkeit gemacht werden, so erklären sie dies Streben geschwind für eine pantheistische Verirrung, erblicken barin ben Umsturz von Staat und Kirche und verwandeln die Ehrfurcht vor dem Göttlichen in einen Terrorismus ber Furcht.

## Hegel's Kunstinteresse.

Berlins Kunstschäße, seine Kunstschaustellungen aller Art regten Hegel's Liebe zur Kunst im höchsten Grade an. Für Musik war er leidenschaftlich eingenommen; für Malerei besaß er einen angeborrenen Blick. In der Poesse war er überall zu Hause und für Art chitectur und Sculptur hatte er wenigstens die offenste Executation

die er beständig fortzubilden suchte. Es ist wahrhaft lächerlich, He= gel noch immer hier und da als einen Philosophen bargestellt zu finden, der nur ein dürrer, abstruser Logifer, ohne allen Sinn für die Werke der Phantasie, gewesen sei. So sehr ist diese Auffassung un= wahr, daß vielmehr unter ben Philosophen, die als Systemgrun= der sich auszeichneten, bis jett Hegel als der einzige dasteht, welcher bas ganze Gebiet der Kunst mit eigenthümlichem Geist durch= drungen hat. Fremde Nationen sind in ihrem Urtheil in dieser Beziehung gerechter gewesen, als die Deutschen. Der Französische Ueber= setzer ber Hegel'schen Aesthetik Benard, sagt in seiner Vorrede S.V: "Nous le dirons, sans craindre, qu'on nous accuse, de nous laisser entrainer à l'exagération par un faux enthousiasme: nul philosophe n'a développé avec autant de profondeur et d'étendue l'idée de l'art; nul n'a déterminé et caracterisé les principales époques de son histoire avec la même précision; nul enfin n'a présenté une classification et une théorie des arts, qui soit plus capable de satisfaire l'esprit philosophique de notre siècle.— D'ailleurs, le système mis á part, on trouvera en abondance dans ce livre des vues originales, des apercus nouveaux, des appréciations justes, des jugemens d'une haute portée."

Was Hegel als Kunstphilosophen besonders hervorstechen ließ, war die Fähigkeit, sich auf einzelne Kunstwerke jedweder Art mit be= stimmtem Urtheil einlassen zu können. Diese Fähigkeit hing aller= dings mit seiner Kunstansicht überhaupt zusammen, insofern er die Metaphysik bes Schönen, mit welcher noch Solger vorzugsweise sich abgegeben, mehr bei Seite liegen ließ und sich dagegen der Kunst und ihrer Geschichte überwiegend zuwandte. Die nähere Aus= einandersetzung der Mängel, welche dadurch entstanden: der Einseitigkeiten, welche selbst für die richtige Würdigung des Geschichtlichen aus der Vernachlässigung der reinen Idee des Schönen sich ergaben; der Gezwungenheit, mit welcher er den Begriff des Erhabenen, der Satire, des Romantischen u. s. w. immer nur mit bestimmten Ideal= formen und besonderen Künsten in Verbindung bringen wollte diese Kritik gehört nicht hieher. Er hat in seine Aesthetik über fast alle wichtigeren Künstler und Kunstwerke die gediegensten Urtheile hineingearbeitet. Indem er nun bei seinen Vorträgen die unmittel= bare Berliner Kunstwelt, ihr Theater, ihre Gemälbeausstellungen u. s. f. nicht selten als Beispiel einmischte, gab er dadurch dem Publicum einen großen Impuls, der rückwirkend ihm selbst eine ungemeine Popularität schaffte.

Je länger je mehr nahm baher die ernstheitere Beschäftigung mit der Kunft bei Hegel eine große Breite ein. Das asthetische Interesse war damals in Berlin das einzig öffentliche. Ein volitisches existirte nicht. Die melodramatische Gespanntheit polizeilicher Untersuchungen war kein politisches Pathos, und die planvolle kirchliche Politik, welche in der Hauptstadt des Preußischen Staates eine Art von Surrogat für den Mangel an politischer Bildung abgab, war noch in Versuchen begriffen, die erst seit 1827 sich entschiedener gestalteten. Mit der Zeit wird dies Uebermaaß ästhetischen Getreibes auch in Berlin verschwinden; schon hat die religiöse Cultur es sich unterzuordnen verstanden. Aber bis zur Julirevolution waren die Kunstgenüsse in der That der einzige gemeinschaftliche Mittelpunct der Berliner Gesellschaft und selbst so geistreiche, weltvertraute, patriotisch=kosmopolitische Gemüther, wie Rahel, liefern den Beweis für die damalige Allherrschaft der Kunst. Auch Schleiermacher's Aesthetik bestätigt auf interessante Weise das Gesagte und kann recht eigentlich als ein Product der individuellen Berliner Kunstanschauung gelten, denn die seinige brachte Hegel schon von Heidelberg mit und impfte sie den Berlinern erst ein. Wenn aber das ästhetische Element andere substantielle Interessen zurückbrängt, wenn es gefliffentlich genährt wird, um von denselben zu abstrahiren, so ist mit ihm stets viel Fadheit und Trägheit, viel Selbstgefälligkeit und ziellose Zerstreuungssucht verbunden. Das Beschauen und Anhören, das Genießen und Kritisiren wird zulett ein inhaltsloses, unmännliches Sybaritenleben, welches auch tüchtigere Naturen verderben Bis 1827 hatte Berlin, einige schnell vorübergehende ernste Anwandlungen abgerechnet, seit dem Aufhören der Nicolai'schen kritischen Zeitschrift und der Gedicke'schen Berliner Monatsschrift, in der Journalistik nichts als lose, lockere Unterhaltungsblätter hervorgebracht, in denen Theater, Concerte, Gedichte, Bilber, Anekdotenklatsch von Künstlern, die Hauptsache waren. Als nun Hegel nach Ber-Iin kam, hatte er die Hervenarbeit seines Lebens hinter sich. Der Tiefe sicher, erfreute er sich mit Harmlosigkeit an dem leichten, anmuthigen Spiel einer schönen Oberflächlichkeit. Und er that mehr.

Durch die nimmer zu verläugnende Gediegenheit seiner Theilnahme brachte er einen größeren Ernst in den ästhetischen Epikuräismus. Seine vielseitige, zuverlässige Gelehrsamkeit, sein reifer Geschmack gaben neue Gesichtspuncte, nöthigten zu neuen Vergleichen, zwangen zu wiffenschaftlicherer Haltung. Zwar wurde auch unvermeidlich von diesem höheren Ernst bald sehr Vieles zur unausstehlichen Manier, indem eine bestimmte Hegelianisirende Kunstkritik entstand, die im Urtheil oft in die abgeschmackteste Albernheit und im Ton in die unnatürlichste Geschraubtheit, in einen dialektischen Pedantismus versiel, der die einfachsten Dinge auf den sonderbarsten-Umwegen barstellte. Allein dieser Schattenseite eines pretiösen, sein sollenden speculativen Erfassens der Kunst stand auch die Lichtseite eines wirk= lich tieferen Eindringens in das Wesen des Schönen und eines glücklicheren Bewältigens des geschichtlichen Materials gegenüber. Hotho ist von den Berliner Hegelianern derjenige, der diese Licht= seite in seinen Vorträgen und Schriften am Reinsten barstellt und ber daher auch mit Recht der Herausgeber von Hegel's Aesthetik geworden ist. Für die Annäherung des Systems an die Interessen des Theaters ist dann vorzüglich Rötscher thätig gewesen.

Mit der Lust eines Jünglings, mit schwelgender Wonne, warf sich Hegel in die mannigfaltige Nahrung, welche Berlin seinem Kunstfinne bot. Mit unabläßigem und dauerndem Behagen besuchte er Concert, Theater, Galerien und Ausstellungen. Unter ben Sänge= rinnen verehrte er die Milder, diese unvergeßliche Darstellerin der Gluck'schen und Mozart'schen Musik, mit der reinsten Inbrunst. Aber auch das Mittelmäßige suchte er leidlich zu finden und war unerschöpflich, ihm noch einen Werth nach irgend einer Seite hin abzugewinnen. In seiner Gutmüthigkeit ließ er sich ein paar Mal so weit herab, an den kritischen Localblättern Berlins Antheil zu nehmen. Ueber Schiller's Wallenstein, über Raupach's Bekehrte, ließ er 1825 in die Berliner Schnellpost Auffätze einrücken (wieberabgedruckt im siebzehnten Band der sämmtlichen Werke). Gründlichkeit Hegel's mußte sich selbst in solchen Dingen befriedigen. Seine nachgelaffenen Papiere enthalten viele kleine Spuren ber genaueren Rechenschaft, die er von solchen mehr ephemeren Genüffen sich ablegte. Für die Geschichte der bildenden Kunst machte er sich

namentlich aus dem Kunstblatt des Morgenblatts beständig lange Auszüge.

Es sei vergönnt, zur Veranschaulichung eine solcher privaten Analysen mitzutheilen, welche bei ihm einerseits für das Detail an das Grüblerische streisen, andererseits aber nie darin untergehen, sons dern plötzlich wieder zu den großartigsten Weitblicken sich ausdehenen. Er hatte 1820 zu Dresden die Kunstausstellung besucht und schrieb sich darüber Folgendes auf:

"Auf der diesjährigen Kunstausstellung in Dresden befanden sich die vier letzten Arbeiten von Kügelgen, Brustbilder in Portraitgröße und Format, von Christus, Johannes dem Täufer und dem Evangelisten und vom verlorenen Sohn.

Es ist die Portraitgröße und ihr Format wohl für einen Christuskopf paffend, aber was ein Portrait von den Anderen sagen soll, ist nicht abzusehen, vollends vom verlorenen Sohn und Johannes dem Evangelisten, von welchen jener wenigstens kein Heiliger ist. — Die Art ihres Ausdrucks und Charafters ist ferner selbst insofern portraitmäßig, als sie nicht sowohl Charaktere, Physiognomien eines andern Volks, einer andern Zeit, einer andern Welt, in sich ruhende, eigenthümliche Gestalten ausbrücken, sondern den Grundton moderner Gesichtsbildung zeigen: Blick, besonders Mund und dessen ganze Umgebung, enthält eine Ausarbeitung — es ist nicht die technische gemeint — der Muskeln, daß moderne Reslexion, geistige Thätigkeit, Empfindung, — viel Gedacht = Gesprochenhaben u. s. w. die in diese unteren Parthien des Gesichts (welche bei den Alten ohnehin meist der Bart bedeckte) den Ton eines vielseitig bewegten und durchgearbeiteten, nach vielen Richtungen und Verhältnissen hin= gegangenen, an sich haltenden, überlegten und geäußerten Benehmens bringt. Wo bei den Alten kein Bart ist, bei jungen und weiblichen Figuren, ist die Form der Masoteren einfach, rund, und so die ganze Umgebung des Mundes, nicht nur in momentaner Ruhe, sondern so, daß man sieht, diese Partie hat das ganze Dasein hindurch geruht. Die modernen Portraits, eines Dürer, Holbein, haben einen Theil ihrer Vortrefflichkeit in diesem geistreichen Fleiß, der in die kleinste Partie hinein den Refler eines denkenden, bethätigten, vielgeschäftigen Lebens bringt. Ihm steht entgegen das Großartige der Bildung der Antiken, eben so wie das Einfache, Reine Raphaelischer Figuren.

An Johannes, dem Evangelisten, aber vornehmlich am verlorenen Sohn, erscheint der Ausdruck in diesem Zustand der Zerknirschung als ein Zustand, als eine historische Situation, als ein Momentanes — und der Grundlage der Physiognomie sieht man an,
daß sie ganz anderer Zustände, des Glückes u. s. w. fähig, und jener Ausdruck ein nur vorübergehender sein kann. Bei einer düßenden,
betenden, knieenden Magdalene, auch von einem jungen Künstler,
machte eine empsindende Frau die Bemerkung, daß die Buße sie nicht
durchdrungen und, wenn sie aufgestanden, sie wieder sein könne, was
vorher. In Correggio's Magdalene ist diese ewige Tiese und frommes Sinnen einer edlen Seele vielmehr das Grundwesen, und daß
sie leichtstnnig gewesen, liegt hinter dem ganzen Charakter ihres
Geistes. Man weiß es mehr nur sonst woher, historisch. Diese
Seite ist das Momentane, ein Fehler, der vergänglich ist, ein Borübergegangenes.

Dies macht einen Hauptunterschied der großen Meister aus: das Ewige, Unvergängliche, in einem Ausdruck, der das Ganze durchdringt, so daß nichts vor und nach, nichts Anderes in diesem Charakter sein kann. Correggio's heiliger Franciscus u. s. w., sie sind nur dies, durch und durch und immer, was sie hier und setzt sind. Es ist keine Situation. Die Situation gibt nicht den In-halt, sondern die Form eines erhöheten, deutlicheren Ausdrucks, — oder blos der Aeußerung dessen, was sie in Allem, durch und durch, und immer sind."

Auf welche Weise Hegel bann solche Resterionen mit populärer Wendung in seine Vorlesungen zu verslechten wußte, zeigt für den vorliegenden Fall die Aesthetik III. S. 79, 106.

## Geselligkeit.

Hegel's eigenthümlich gesellige Stellung in Berlin richtig zu fassen, müssen wir noch einmal auf den früher geschilderten Charakter dieser Stadt zurückkommen, daß er ein in's Große erst hinstrebender, keineswegs aber schon wahrhaft großer ist. Gegenwärtig,
wo sie durch ein Eisenbahnnet auch dem Meere nach zwei Seiten,

nach Stettin und Hamburg zu, näher gerückt ist, dürfte sich Vieles schon verändert haben und die Gewohnheit eines größeren Maaßstabes der Dinge, wie ein solcher in Paris und noch mehr in Lon= don zu Hause ist, im Werden begriffen sein. Damals aber war bas Ringen Berlins nach Sättigung noch viel hervorstechender. solchen bildungssüchtigen Welt öffentlich ausgestellt zu sein, ist eine schwere Probe. Der Einzelne muß in dieser Situation mit sich wenigstens im Allgemeinen fertig sein, um den unfehlbaren vielfachen Anläufen Stand halten zu können, denn den Besuchenden soll ber berühmte Mann sich ewig in Scene setzen und in jedem Gespräch mit jedweder Gesellschaft seine Eigenthümlichkeit signalisiren. Er muß gewiß sein, daß man ihm auf jede, auch die kleinste Aeußerung, aufpaßt und sie im Weitertragen unbewußt willkürlich, bald zum Guten, balb zum Schlimmen verändert. Als Verehrer will jeder ein Stücken der bewunderten Größe sich aneignen, als Gegner will er eben diese Größe, die ihm eine falsche zu sein scheint, verkleinern und bei seiner Berührung mit ihr neue Materialien zur Widerlegung des Vorurtheils sammeln. Nun ist unser modernes Leben an sich schon so unendlich zusammengesetzt, daß es in dem aufgedrungenen Cultus zahlloser Kleinfrämereien auch mächtige Geister zu verzwergen Gewalt hat und der Genius immer in revolutionirenden Gegenstößen gegen die conventionellen Dürftigkeiten und stereotypen Meinungstrivialitäten sich wieder freien Raum, göttliche Unbedingtheit schaffen muß. Die im Wesen der Philosophie liegende Universa= lität ist vollends dazu gemacht, diese Polypragmosyne, diese zersplitternde Phymäenunruhe in eine zerstörende Maaßlosigkeit auszuweiten. Jede Wissenschaft, jedes Interesse hat für die Philosophie einen berechtigten Anknüpfungspunct und auch der Unbedeutende findet sich einen mindestens scheinbar triftigen Vorwand aus, sich zum Philoso= phen den Zugang zu bahnen. Der Philosoph darf kein Mann der persönlichen Auctorität sein; er darf nur der Wahrheit ohne alle per= sönliche Rücksicht die Ehre geben. Allein aus eben diesem Grunde machen Andere ihn gern für sich zur Auctorität, denn es scheint mit ihr ein Lettes, die unpersönliche, unparteiische Vernunft, erreicht zu sein. Dem Philosophen bleibt in solcher Lage nur die Wahl zwischen einer strengen Abgeschlossenheit in sich und zwischen einer allseitigen Ausbreitung. Die erstere Stellung, fast bis zur hypochondrischen

Gereiztheit, hatte Golger eingenommen; die zweite nahm Hegel ein, dessen umgängliches Naturell, das ihm noch überall, wo er ge= lebt, zahlreiche Bekannte, ja Freunde erworben, sich auch in Berlin bewährte. Und zwar nahm er diese Stellung ohne Restexion, ohne alle Absicht ein. Kein Mensch konnte entfernter, als er, von künftlichen Lebensplänen sein. Er ließ sich im Umgang eben gehen und wirkte gerade durch diese Harmlosigkeit auf die berechnenden Berliner so bezaubernd ein. Die socialen Verhältnisse, in die er gerieth, machten sich allmählig von selbst und er verfolgte keine Richtung der Gesellschaft auf erclusive Weise. So spann sich denn eine Bekanntschaft an die andere, so schlang sich ein Kreis in den andern, zulest bis zu einer schon schwer übersehlichen Mannigfaltigkeit, die als ein Ganzes zu überblicken, und in ihren Schattirungen zu untersuchen ihm aber wohl kaum in den Sinn kam. Aus den Briefen an seine Familie kann man schon eine ungefähre Vorstellung der vielfachen socialen Berührungen entnehmen, worin er zuletzt stand. Die nothwendige Krankheit einer solchen Weltstellung ist der Kampf mit dem Ueberlaufenwerden. Mitunter wurden die Zumuthungen überaus stark, um nicht zu sagen abenteuerlich. Nicht nur sollte er Anderen zum Eintritt in schon vorhandene Stellungen helfen, nein, er sollte sogar Professuren für sie aus dem Boden stampfen. Und nicht nur Preußen, nicht nur Deutsche, sogar Ausländer wendeten sich mit solchen Anfinnen an ihn. Die Bersicherung, seine Philosophie zu studiren oder sie studiren zu wollen, genügte Bielen als Legitimation, ihm ihre Wünsche nahe zu legen. Wit einer unendlichen Bonhommie ging Hegel auf alle solche Zumuthungen, so meit es irgend möglich war, ein; vielen mußte er entgegentreten. So forberte ihn z. B. ein Ungar auf, ihm in Berlin auf einige Jahre das Studiren möglich zu machen; er habe erst große Borurtheile gegen seine Philosophie auf der Universität Tübingen eingefogen, allein die Bekanntschaft mit seinen Schriften selbst habe ihm eine günstigere Vorstellung gegeben und, um sich recht in seinem Shstem festzuseten, habe er angefangen, Hegel's Bücher auswen= dig zu lernen. Hegel mochte wohl denken, daß dieser heroistische Act zwar viel Bewunderungsgabe, allein weniger speculatives Talent verrathe; genug er schrieb dem Ungar sehr höstlich, daß er nicht

im Stande sei, ihm in Berlin eine Stellung nach seinen Wünschen zu schaffen.

Die Berliner Geselligkeit hatte übrigens damals noch viel Ungewungenes, Offenes:

Sie saßen und tranken am Theetisch Und sprachen von Liebe viel, Die Herren, die waren ästhetisch, Die Damen von zartem Gefühl.

Seit der Julirevolution ist diese lebenslustige Unbekümmertheit einer bedeutungsvollen innern Gespanntheit gewichen, deren Charafteristif nicht hieher gehört. Das Aepende, Kaustische aber, was einen Grundzug bes Berlinismus ausmacht und im vorigen Jahrhundert durch den enchklopädistischen Gesellschaftstreis Friedrichs des Großen seine erste höhere Bildung empfing, machte sich auch zu Hegel's Zeit geltend, damals jedoch mit vorwiegend lächelnder Miene. Wie sehr Hegel nach dieser heiteren, wipwortigen Seite hin auf die Berliner Manier einging, ist noch durch ein merkwürdiges Product beurkundet, welches unter dem Titel: Wer benkt abstract? in seinen Werken XVII S. 400-405 abgedruckt steht. Welch' eine seltsame, einzige Mischung von Metaphysik, Spaß, Satire, schneibenster Satire, ja erschütternbem Humor, der bei ber Betrachtung hervorbricht, wie eine gemeine alte Frau, als man den abgeschlagenen Kopf eines Mörters im Sonnenschein auf das Schaffot gelegt, ausgerufen: wie doch fo schön Gottes Gnabenfonne Binders Haupt beglänzt! Mit diesem Aufsatz wollte Hegel eine Gesellschaft amuftren, und in diefer Beziehung ist der Gang, den er darin nimmt, sehr anziehend. Anfänglich ist er noch der Professor; er will belehren, aber er will auch den Berbacht beseitigen, als ob das abstracte Denken nur bei den Philosophen zu Hause sei. Er fängt an, durch Beispiele sich klar zu machen. Die empfindsamen schönen Leipzigerinnen, die das Rad, worauf ein Berbrecher geflochten, mit Rosen und Beilchen befränzten, denken abstract; jene alte Frau, die auf Gott tes Sonnengnade schaut, welche das Haupt des Mörders zu bescheinen für werth hält, benkt concret. Die Hökerfrau, welche eine Ein= käuferin, weil diese ihre Eier faul befunden, schimpft und nach allen von Hegel sehr berb ausgeführten Kategorieen keinen guten Faden an ihr läßt, denkt abstract. So geht es nun in gedrängtem Zuge sort, dis zu plöplicher Ueberraschung der Aussatz folgendermaaken

abschnappt: "Beim Desterreichischen kann der Soldat geprügelt wersden, er ist also eine Canaille; denn was geprügelt zu werden das passtve Recht hat, ist eine Canaille. So gilt der gemeine Soldat dem Ofsizier für dies Abstractum eines prügelbaren Subjects, mit dem ein Herr, der Unisorm und Port d'épée hat, sich abgeben muß, und das ist um sich dem Teufel zu ergeben."

Doch fehlte Hegel gänzlich das eigenthümlich Coquette, was im Allgemeinen den Berliner bis zu Nante Strumpf hinunter, oft mit großem Reiz, charafteristrt; die Schwäbische Naivetät machte ihm ein solches Bezeigen ganz unmöglich. Die reinste Abklärung dieses zum Frivolen neigenden Elementes war die Ironie, in der Gestalt, wie früher ein geborner Berliner, Ludwig Tieck, später in intenstever Concentration Heine sie ausbildete. In keiner Stadt dürfte Heine so viel gelesen, so gut verstanden, so viel in Gedichten nachzgeahmt, und, was am wichtigsten, in keiner ihm so viel nachzelebt sein, als gerade in Berlin, wo Tausende von jungen Leuten damals ihre ethische Confession mit Heine's Worten hätten ausspreschen können:

Manchmal war's, daß ich bezwang Meine sündige Begier; Aber wenn mir's nicht gelang — Hatt' ich bennoch viel Plaistr!

Dies Element, dessen Frivolistren oft tiefe Bedürfnisse zu Grunde lagen, umspielte nun zwar Hegel. Auch faßte er es in einzelnen Aeußerungen, bald tolerant als Spaß und Unsinn, bald mit Unwil-Ien als Unsittlichkeit auf, aber Vieles, ja, wie Hotho selbst in seiner meisterhaften Charafteristif Hegel's in den Vorstudien für Leben und Kunst 1835, S. 394 zugibt, das Eigentlichste darin, was man mit einem Ausbruck der Schelling'schen Muthologie den Hunger nach Wesen nennen möchte, entging ihm. Seine substanzielle Unbefangen= heit schützte ihn ganz unmittelbar vor den Gefahren, denen Reflexi= . onsmenschen in diesem eigenthümlich coquetten Element am ehesten Diese Naivetät war die magische Atmosphäre, preisgegeben sind. welche die Berliner Jünglinge, welche die sehnsüchtigen, innerlich ge= brochenen, mit sich entzweieten Nordbeutschen Naturen so allmächtig an Hegel heranzog und ihn mit den Jahren von-selbst zu dem im= mer entschiednerem Centrum eines großen Kreises machte, dessen

Glieder bei ihm als einem Letten ausruheten. Was er sagte und wie er es machte, galt für einen schlechthin Beisalls = und nachahsmungswürdigen Abschluß. Es sehlte sogar nicht an solchen, die ihn im Gesticuliren und Sprechen zu copiren sich bemüheten. Hegel's große, schon ausgereiste, aus früheren Schiffbruchsgesahren in den Hasen gelangte Innerlichseit konnte das stete Heranspülen der Tazgessluth nicht nur aushalten, sondern bedurfte vielmehr zum Gegenssah ihrer Intensität einer leichteren, luftigeren Kost und es war dasher dem Philosophen, wenn er aus der Vertiefung in die Begriffsswelt austauchte, ganz Necht, sich, wie andere Menschen, von Tagessneuigkeiten, von Stadtgeschichten u. dgl. zu unterhalten.

In der unendlichen Breite der Berliner Gesellschaft war ber Stoff dazu natürlich reichhaltig genug. Auch an sich einfache Verhältnisse bergen in Berlin mehr Anlage zur Verwickelung in sich. Namentlich schwebt über der sogenannten höheren Berliner Societät ein Etwas, das sich am Besten in die freilich unzureichende, jedoch die Hauptsache in sich fassende Formel zusammendrängen läßt: was mird oder würde man wohl bei Hof bavon sagen! Dies oft ganz unbewußte Hinschielen nach dem Könige, nach den Ministern und ihren Räthen, ift unstreitig der einzige Schlüssel zu so vielen Idiosynkrasteen und Inconsequenzen der feineren Berliner Welt. He= gel stand hierin glücklich genug da, insofern er in dem ermuthigenden Bewußtsein lebte, mit dem Staatskanzler Harbenberg, mit dem Minister Altenstein und Kampt, sich im besten Vernehmen zu befinden und also nach Obenhin in keinerlei Art von gene sich zu Freilich hatte er auch für diese Gunst dadurch zu büßen, fühlen. daß man ihn gemach förmlich für einen Mann ansah, dessen Für= sprache, namentlich durch die Vermittelung seines innigen Freundes, des Geheimen Oberregierungsrathes J. Schulze, unfehlbare Anstel= lungsfähigkeit zur Folge haben muffe. Der Egoismus vergiftete seit= dem viele persönliche Annäherungen an ihn. Der Drang der Deutschen, nach Preußen zu kommen, das ihnen als ein Kanaan der Wissenschaft erschien, wo für dieselbe die Milch der Ehre und der Honig bedeutenden Gehaltes in Strömen flöße, wurde sehr stark, und hundertfach ward Hegel mündlich und schriftlich angegangen, dahin zu helfen und bei Sr. Excellenz, dem Herrn Minister Altenstein sich gelegentlich in diesem Sinne zu verwenden.

Die Liebenswürdigkeit, welche Hegel für die Berliner insonderheit hatte, lag nicht nur in der ihm eigenen Urbanität, die zugleich von aller eleganten Oberflächlichkeit weit entfernt blieb; nicht nur in der Läß= lichkeit, mit der er sich auf Alle und auf Alles einließ, sondern auch vorzüglich in seiner Offenheit nicht mehr scheinen zu wollen, als er war. Denn die Kunft des vortheilhaft en Scheinensund Erscheinens ift in Berlin sehr ausgebildet. Hegel's freies harmloses Wesen bunkte daher den Berlinern eine große Wohlthat und mit edlem Instinct sonn= ten sie sich an dieser Biederkeit und Unverstelltheit. Laube hat in seinen Reuen Reisenovellen Bb. I, 1837, S. 373 — 417, ein Genrebild: Hegel in Berlin, geliefert, worin allerdings viel charakteristische Züge des Philosophen zusammengestellt sind. Wenn er aber meint, daß Hegeln die große Welt imponirt habe, wenn er auf ihn den Contrast des literarisch verhockten Schwäbischen Magisters und des formgeschmeidigen Mannes von Erziehung anwendet, so ist dies Urtheil fehlgegriffen. Hegel war als Stuttgarter ein geborner Residenzstädter, hatte stets in der besten Gesellschaft und auch genug unter dem Abel gelebt, als daß man ihn in eine solche Beleuchtung stellen dürfte. Eine natürliche Schwerfälligkeit des Sprechens muß man nicht zur Unbeholfenheit des Ausdrucks und eine bürgerlich formirte Schlichtheit und Einfachheit des Benehmens nicht zur lin= kischen Blödigkeit carrifiren. An Macht aller Art, ob sie als Herr= schaft oder Vermögen, als Talent und Bildung ober als der Zauber der Schönheit erschien, hatte Hegel ein großes Wohlgefallen, weil er als ein fraftvoller Mensch alles Energische liebte. Allein eben, weil er selbst den Gott im Busen spürte, so war ihm die Un= terwerfung unter bloße Aeußerlichkeiten, eine Huldigung conventionel= ler Prächtigkeiten unmöglich. In seinen Gymnasialreden S. W. XVI. S. 197 findet sich eine Stelle, welche auf seine Art und Weise zu sein als beren beste Erläuterung paßt, indem er sagt: "Bie= len Schaden hat gewiß in der modernen Erziehung der Grundsatz gethan, daß den Kindern frühzeitig auch die Weltumgänglichkeit beizubringen, und sie zu dem Ende in den Umgang, das heißt: in die Bergnügungen und Zerstreuungen der Erwachsenen einzuführen, oder ihnen dergleichen auf die Weise der Erwachsenen zu bereiten seien. Die Erfahrung widerlegt diesen Gedanken, denn sie zeigt vielmehr, daß Menschen, die einen tüchtigen innern Grund gelegt hatten, und

babei sonst in guten Sitten erzogen waren, auch mit der Gewohnheit der äußerlichen Bezeigung und des Benehmens in der Welt
bald zurechtsamen, daß ausgezeichnete Weltmänner selbst aus dem
beschränktesten Mönchsleben hervorgegangen sind, daß dagegen die Menschen, welche in dieser Aeußerlichkeit des Lebens auferzogen wurden, auch zu keinem inneren Kern kamen. Es gehört wenig Rachdenken dazu, dies begreislich zu sinden; um mit Tüchtigkeit und Vortheil zu erscheinen, muß der innere Grund gepstegt unt stark gezogen worden sein."

Außerorbentlich gesiel sich Hegel in der Gesellschaft der Berliner Frauen, so wie sie umgekehrt den guten und scherzreichen Professor bald mit Vorliebe hegten und psiegten. Er ließ es sich nicht nehmen, von Zeit zu Zeit ihnen auch durch Verse, quand mome, seine Verehrung auszudrücken. So schrieb er am 31. März 1824 einer Dame folgende Abschiedsstanze:

Drei Schwestern, Gute, Heiterkeit, Berstand, Du hast zu Deinen Parzen ste erkoren; Sie sind's, die weben Deines Lebens Band. Wohl Niemand, selbst zu Sans-souci geboren, Ist frei von Leib, doch auch die starke Hand, Es zu bestegen, reichen jene Horen; Und lassen die, die ihrer Huld sich weihten, Von Lieb' und Freundschaft überall geleiten.

> Zum freundlichen Andenken Prof. Hegel.

Wannes unstreitig das treffendste Urtheil zusteht, so wird es willstommen sein, hier ein solches Urtheil aus Berlin, das uns Hegel in seiner Beziehung zu den Frauen schildert, einzuschalten. "Hegel war der Freund unseres Hauses, das er öfter durch seinen Besuch beehrte; außerdem war er ein treuer Freund des Onkels, mit dem er sich gern und oft zu unterhalten pslegte. Die Unterhaltung mit mir aber konnte sich, wie die mit den meisten Damen in unserem Gesellschaftskreise, nur auf allgemein gesellige Interessen beschränken, und das war eben die seltene, liebenswürdige Eigenschaft des humanen Philosophen, daß er sich zu jeder Eigenthümlichkeit seiner Umgebung

herab = und heranzustimmen verstand, ohne es je im Geringsten fühl bar zu machen. Reine Spur von Pedanterei mischte sich in die Unterhaltung, wenn er mit dem Künstler über die höheren Zwecke der Kunst sprach, dem Finanzmann eine edlere Tendenz seines Faches vorführte, als an die jener irgend gedacht hatte u. s. w. Mit der zärtlichen Mutter wußte er sich gemüthlich über Erziehung zu ergehen, der eleganten Dame etwas Angenehmes über die Wahl der Toilette zu sagen, auf die er — beiläusig — sich so besonders gut verstand, daß nicht leicht eine neue gewählte Parüre seiner Aufmerksamkeit entging, und er die gelegentlichen Toilettengeschenke für seine Frau immer selbst mit Sorgfalt zu wählen pflegte. Der wirthlichen Hausfrau spendete er nicht nur sein Lob über ein wohlschmeckendes Gericht, sondern ließ sich über die Bereitung in alle Details ein, wobei er benn mit Humor zuweilen als eifriger Gastronom erscheinen konnte, was er jedoch keinesweges war, da in seinem Hause auch hierin eine edle Einfachheit herrschte, wie es denn in allen Beziehungen erfreulich und erhebend war, ihn als Gatte, Vater und Hauswirth zu beobachten. Angebetet von den Kindern, vergöttert von der Frau, die, zwei und zwanzig Jahre jünger als er, nicht blos mit der Zärtlichkeit einer Gattin, sondern mit kindlicher Verehrung an ihm hing, sah man ihn in gleichmüthiger Zuthätigkeit bemühet, es seinen Gästen möglichst wohl werden zu lassen in seiner Umge= bung. Die Unterhaltung bei Tische war meistens der Art, daß Je= der der Anwesenden thätig oder doch stillschweigend Theil daran neh. men konnte. Er selbst sprach nicht ohne äußere Schwierigkeit. Sein Organ war ihm nicht günstig zur Rede; der Ausdruck weder leicht noch elegant; der Schwäbische Dialekt war ihm geblieben; er beglei= tete stets die Rede mit Bewegung der Arme und Hände. man sich indessen mit diesen Aeußerlichkeiten versöhnt, so war der Refrain dessen, was man durchhörte, doch gewöhnlich so gehaltvoll, finnig ober auch so schlagend wizig, daß man auch an der Form nichts auszusetzen fand. Beim Spiel war er nun gar liebenswür= dig, man könnte sagen herablassend gegen seine Mitspieler; mer in gleichem Humor bei Gewinn und Verluft kleidete ber lä= chelnde Zorn den lieben Philosophen gar köstlich, wenn er beim Whist seinem Aide das schlechte Spielen verwies. Er bediente sich dafür gewisser stehender Ausbrücke und Redensarten, die selbst in

ihrer Trivialität durch ihn Sinn und Bedeutung erhielten. Er nedte gutmüthig gern diejenigen, die er besonders lieb hatte. So war der Prosessor Gans, als ein großer Liebling von ihm, oft der Gegensstand seiner scherzhaften Berweise, wenn er während des Spiels etwas zu erzählen begann und dabei die Ausmerksamkeit vom Spiel wandte. "Da schwäßt er und schwäßt und gibt nicht Acht!" psiegte er dann heiter scheltend zu rusen. Wenn er denn aber doch die Partie geswann und der Gegner etwa die honneurs in Anspruch brachte, die ihm nichts mehr helsen konnten, sagte er gewöhnlich schadenfroh läschelnd: "die können Sie sich jest an's Bein binden,"— eine Redenssart, die bei ähnlichen Fällen noch jest von denen in Anwendung gebracht wird, welche sie von ihm gehört haben."

In Bezug auf Hegel's Sprache kann hier noch eine handschriftlich mitgetheilte sinnvolle Bemerkung des Professor Siete eingeschaltet werben: "Das offenbar Beschwerliche in Hegel's Sprache konnte ich mir nur dadurch erklären, daß er gewissermaaßen in Hauptwörtern dachte, daß bei Betrachtung eines Gegenstandes ihm die Beziehungen gleichsam wie Gestalten erschienen, die miteinander in Handlung traten und deren Handlungen er bann erst in Worte übersetzen müsse. Ganz eigen figurirten dabei gewisse Lieblingsconstructionen, z. B. die nach dem Französischen gebildete: Es ist in — baß c'est y, que —. In Folge solcher Eigenthümlichkeit mußte sich Hegel bisweilen zusammen nehmen, um nicht gerade grammatisch fehlerhaft zu schreiben. Nicht als ob ihm die Regeln irgend gefehlt hätten, sondern weil er den Inhalt seiner Gedanken erft übersette, so daß ihm jede Sprache gewissermaaßen als fremde er-Wie meisterhaft er wieder sprechen konnte, wenn er sein Augenmerk gerade darauf richtete, kann hierbei nicht als Widerlegung dienen, so wenig als z. B. Chamisso's meisterhafte Gedichte zur Widerlegung dessen, daß derselbe Deutsch und Französisch gleich unbeholfen sprach."

Aber nicht nur die freundliche Seite muß man in Hegel's gesfelligen Beziehungen erwägen, sondern auch die herbe, seine Entschiesbenheit, Hartnäckigkeit, Widerborskigkeit, seine Thrannei, wie die Berliner es zu nennen pflegten. Der Mechanismus des Berliner Lebens macht es freilich selbst nothwendig, in einer öffentlichen Stelsung die Macht der Bestimmtheit zu besitzen, will man nicht zum

Spiel der Parteien werden und durch sie seine Wirksamkeit gelähmt, wohl gar, auch beim größten Talent, zur Unbedeutendheit herabgedruckt sehen. So hatte auch bei Hegel die heitere Oberfläche eines bunten Genußlebens, ber traute Umgang mit ben näheren Freunden, wie Geheimerath Schulze, Professor Marheinete, Gans, Hothe, dem Maler Rösel, dem Banquier Bloch, Beer, dem Maler und Landsmann Xeller, dem Hofrath Förster, Dr. Siete u. s. f. eine ernste, öfter trübe Kehrseite und selbst mit den Freunden gerieth der zähe, strenge Charafter zuweilen hart an einander. Gegen solche, die schlechthin widerspruchsvoll ihm gegenüberstanden, war er ehern und nur in bester Laune vermochte er sich zu überreben, auch mit ihnen persönlich beisammen zu sein. Er hatte eine große Kraft bes Zornes und Grimms, und wo er einmal glaubte haffen zu müffen, da that er es recht gründlich. So auch im Schelten war er fürchterlich. Wen er anfaste, dem schlotterten alsbald die Gebeine und zuweilen wies er Manchen, der es nicht vermuthete, wie einen Schuljungen zurecht, daß ein solcher und die etwa Anwesenden zusammenschracken. Doch war er nicht störrisch bis zur Unversöhnlichkeit. Rur mußte er mit Manchem von einem an sich guten, aber äußerlichen Verhältniß gerade durch eine solche Heftigfeit der Entgegensetzung erst hindurchgegangen sein, um zu einem wärmeren Antheil zu kommen.

## Reiseleben.

Das Jahrzehend vor der Julirevolution war also ein sorglos lebelustiges. Die Restauration glaubte alles Fürchterliche abgethan, verließ sich auf das Späherauge der Polizei, auf die Mauern der Gefängnisse, auf die Basonette der Soldaten und die Scheere der Eensur. Mit Frohmuth widmete man sich, da auch der verhängniss volle Corse auf St. Helena gestorben, der Gegenwart, worin die Kunst mehr als se ihre magischen Täuschungen entsaltete und den seinsten Sensualismus nährte, — dis plöslich und unvermuthet der Donner der Kanonen zu Paris, Antwerpen und Warschau in die verweichlichten Ohren dröhnte. Berlin, die dahin ganz in sein ästhetisches Genusleden versunken, hatte durch seine geographische Lage die Gunst zum bequemen Reisen nach allen Seiten hin obenein und konnte nichts Besseres thun, um die Reinlichseit der Interessen und

des Tons, die sonst in friedenssatten Zeiten zu entstehen pslegen, durch weitere Weltanschauung, durch Kenntniß anderer Maaßstäbe möglichst zu verhüten. Hegel war kaum ein Jahr in Berlin', als auch ihn die Reiselust anwandelte und er, trop des wachsenden Aleters, mit jedem Jahr rüstiger darin wurde.

Kleinere Ausslüge abgerechnet, reiste er im Herbst 1819 mit seiner Familie nach der Insel Aügen; 1820 bereiste er mit seiner Familie und mit Förster, Dresden und die Sächsische Schweiz; 1822 ging er nach den Niederlanden; 1824 nach Wien; 1826 nach Paris; 1829 über Weimar und Jena nach Carlsbad und Prag.

Unwillsürlich erinnert man sich hierbei, daß Kant in dem nordöstlichsten Winkel Deutscher Cultur, obwohl er ein sehr großer Geograph war, gar nicht reisete; daß Fichte und Herbart, beide wesentlich Rordbeutsch, sich in der Diagonale durch Deutschland hindurchbewegten; daß Schelling, wesentlich Süddeutsch, dis jest wenigstens immer im centralen Binnenlande in der Runde umherkreiste; daß der mitteldeutsche Krause sodann der erste war, der die Grenzen Deutschlands überschritt, der nach Paris und Rom ging, dis Hegel endlich auf dem besten Wege war, nach allen Richtungen hin sich auszulegen.

An mannigfaltigen Aufenthalten hatte es ihm, wie wir gesehen haben, nie gesehlt, aber das Reisen um des Reisens willen — nicht wie bei Leibnitz der Geschäfte halber — trieb er eigentlich erst in Berlin. Die Berichte über seine Reisen nach den Niederslanden, nach Wien und Paris, die er an seine Frau schrieb und welche S. W. XVII. 544 — 624 abgedruckt sind, stellen uns in ihrer gedrängten Weise ein schönes Bild der Persönlichkeit Hegel's nach ihrer unmittelbaren, systemlosen Energie dar und sind von diesser Seite namentlich unschäftbare Documente. Aller Reichthum seisnes Interesses und seiner Empsindung legt sich hier blos, obwohl wir uns denken müssen, daß er Vieles, was ihn auch beschäftigte, nicht in die Mittheilung einstießen ließ, weil es Gebieten angehörte, welche dem weiblichen Gemüth zu fern liegen. So äußert er selbst, daß er in Paris politische Resserionen, die sich ihm aufdrängten, als für seine Frau ungeeignet, absichtlich zurückhielt.

Hegel reiste zwar zur Erholung, aber die Erholung im Sinn eines hinschlendernden Richtsthuns war ihm boch eine Richtsthuns

Die genaue Auffassung bes Großen und Schönen, was es in ber Welt giebt, war ihm die Erholung. Er hatte, was wir schon von seiner Berner Alpenreise her an ihm kennen, ein Auge und Ohr für Mes und es entging ihm so leicht Richts; selbst von der Toilette der Damen in Paris und Wien stattete er seiner Frau Bericht ab. Die Ratur beseligte ihn vorzüglich in der Gestalt lieblichen Reich= thums. Der Blick von der Nollendorfer Höhe, vom Schloßberg bei Töplit auf die Böhmischen und Schlesischen Gebirge, der aufs Donauthal bei Wien, auf die üppig grünen Wiesen der Niederlande mit ihrem frohsatten Bieh, von Montmorency und vom Montmartre auf die gartenmäßig angebaute Umgebung von Paris, entzückte ihn. Bei solchen Anschauungen war das Licht sein geliebkostes Element. Wie pries er den Vollmond, der zu Duran in Böhmen mit zwei Kerzen ihm das Papier, worauf er schrieb, vergoldete. Nur bei ben öben Steppen der Lüneburger Haide dauerte ihn der schöne Sonnenschein ordentlich, solch triftes Land bescheinen zu müssen. In Heffen bemerkt er vom Postwagen aus ben schönen Aufgang des Morgensterns und fährt, an Schwaben erinnert, sehr rührend fort: "Jest sahen wir eine andere Physiognomie der Natur, als bisher, nicht mehr die unsruchtbaren oder fruchtbaren Plänen, sondern schöne Eichenwälder, Berghügel, die sanften Abhänge mit Fruchtfeldern, die Gründe mit Wiesen — furz eine heimathliche Natur."

Mit den Menschen sehen wir ihn fast immer zufrieden. Rur wo er Manier und Affectation merkt, knurrt er etwas. Auch die Rheinreiserei der Studenten, welche mit dem grünen Ranzen und der Tabackspfeife im Munde in den Kölner Dom traten, diese "Studententabackspfeifengesellschaft" will ihm nicht recht in den Sinn. Sonst heißt es von seinen Reisegefährten gewöhnlich, es seien ordentliche, brave, verständige, anständige Leute und er mit ihnen gut daran gewesen. Kommt er näher mit Jemand in Berührung und erweist sich ihm ein solcher freundlich, so bekommt er noch das Prä= dicat eines lieben, rechtschaffenen, treuen Menschen, wie in Köln die Frau Horn und Herr Wallraff, als sie ihm ihre Kunstsachen zeigen. Gegen Niemand hat er einen vorgefaßten Ge= Er besucht daher auch alle seine Specialcollegen, mögen ste auch im System von ihm noch so sehr abweichen, Snell in Gie= Ben, Suabedissen in Marburg, Windischmann in Bonn, Rembold in Wien, welcher lettere durch die Intriguen und Berfolgungen der Jesuiten späterhin zum Verlassen seines Lehramtes bei der Universität gezwungen wurde. Allein er verkehrt wieder nicht nur mit den Philosophen, sondern mit allen Gelehrten, wie sie ihm gerade vorkommen. In Magdeburg unterläßt er auch nicht, den dort conzernirten Carnot zu besuchen und erfreuet sich seines freundlichen Empfanges bei diesem Helden der Revolution, des Kaiserreichs und der Wissenschaft.

Was jedoch auf diesen Reisen allem Anderen voranleuchtet, das ist das leidenschaftliche Kunstinteresse, für dessen Befriedigung er mit eiserner Gewissenhaftigkeit verfuhr, so daß er selbst von seinen Kunstgeschäften spricht und auch wohl nach bestimmten Planen, z. B. in Prag nach einem ihm von Hirt entworfenen, sich einrichtet. Da werben die Kirchen um und durchwandelt, Gemälde besehen, Theater besucht. In Wien kaum angekommen, sitt er eine halbe Stunde darauf schon in der Italienischen Oper, die für ihn wegen der reinen Leidenschaft des Tons, wegen der unmittelbaren Freiheit der Sänger von allem Anderen, außer ihrer Kunft, ein Höchstes von musikalischem Genuß wurde. In Böhmen reist er blos eines Bildes wegen nach einem alten Schlosse Karlstein; in Braunschweig verweilt er sich blos ihm empfohlener Gemälde wegen. In den Rieberlanden macht er einen Umweg, über Breda zu kommen, ein dortiges Werk des Michel Angelo, ein Mausoleum zu sehen, worüber er ganz außer sich ist. Seine kurzen Beschreibungen solcher Werke sind bei näherem Betracht höchst nachhaltig und concentriren das Eigenthümliche der Sache oft in Ein allerschöpfendes Wort. Das Sprachersinderische Hegel's kommt dabei oft zu Tage, auch im Komischen, wie wenn er von Deutschinnen, von Altdeutschicis u. dgl. Mitunter wird er, recht kurz und eindringlich zu sein, ein paar Zeilen hindurch recht wortreich. So will er bei der Beschreibung der kaiserlichen Burg in Prag blos eine Parenthese machen, häuft aber darin Prädicat auf Prädicat: "stelle Dir aber darunter einen modernen Palast vor, nicht so ein eckiges, winkelhaftes und indefinissables, unwohnliches, unförmliches, fensterloses, fünfectiges, ungestaltetes Ding, wie die Burg von Nürnberg."— Am ausführlichsten sind seine mit interessanten Bemerkungen auch über das Publicum gemischten Theaterbeschreibungen, was aus dem früher über die ganze Zeit Gesagten begreiflich wird.

Er besaß eine glückliche, verbrießlichkeitsfreie Empfänglichkeit, so daß ihn keine Sentimentalität störte. Auch preist er an den Italienischen Sängern, daß ihre Stimme sehnsuchtslos sei, daß nichts Rleinlautes, Unbefriedigtes daraus hervorklinge. Die Größe ber Dinge, z. B. in Paris, überwältigte ihn oft. Jedoch blickt die in seiner Natur auch liegende Weichheit zuweilen in zarten Zügen burch, besonders in Ansehung seiner Familie. Mitunter brängen sich Bergangenheit und Zukunft unwillfürlich in die genußreiche Gegen= wart. So bemerkt er, als er zu Menehould des Islettes bei ber Windmühle von Valmy, la Lune, durchkommt: "Erinnerungen meiner Jugend, die daran das größte Interesse genommen." — Als er in Gesellschaft Raumer's die Universitäten Lüttich, Löwen und Gent auf der Rückreise aus Frankreich berührte, mußte ihm wieder einfallen, wie sein Freund van Ghert, von dem er in Bruffel auf das Liebevollste aufgenommen ward, ihm einst in trüben Tagen in den Niederlanden eine Stätte zu bereiten gestrebt hatte. knüpfte sich für ihn die scherzend hingeworfene Beziehung auf die Zukunft S. 619: "Wir haben uns auf diesen Universitäten umgesehen, als einem dereinstigen Ruheplag, wenn die Pfaffen in Berlin mir selbst den Rupfergraben vollends verleiden; die Eurie in Rom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer Gegner."

Der Gipfel selbstbewußter Lebenslust war für ihn Wien. Der väterliche Geist seiner einst von Destreich ausgewanderten Ahnen lächelte ihn hier in der Natur = und Kunstschönen Phäasenstadt rosig an. Paris beschäftigte ihn mehr. Die Revolution und Napoleon, diese großen Anschauungen seiner früheren Jahre, traten ihm hier überall nahe. Selbst das grandiose Schlachthaus, bemerkt er, versdanke Paris Napoleon! Es lag in Hegel eine durch seine ganze Iugendgeschichte vermittelte Sympathie sür das Französische, wenn er auch in Lüttich einem Franzosen, dem Baron de Reissenderz, welcher eine explication succinte de son système verlangt, sehr naiv antwortete: Monsieur, cela ne s'explique pas, surtout en Francois. — Auf die Dauer dürsten Hegel, wäre er nicht in Berlin so gkücklich und auf sein Preußisches Prosessorthum so stolz gewesen, die Niederlande am meisten zugesagt haben. Das Kernige und krafts

voll Schöne ber Gestalten, das Malerische ber Trachten, die Gediegenheit der Lebensweise, die Pietät der Sitte, die freie Behaglichkeit des Benehmens, die Menge der öffentlichen Kunstwerke und das beinah völlige Verschwinden der Natur in der Kunst oder vielnehr das Producirtwerden der Natur durch die Kunst, insosern der Bosden sogar dem Meere abgerungen worden und statt der Flüsse Casnäle das Land durchziehen: dies Mes sagte seinem Sinn ungemein zu und hatte für ihn etwas vom Hellenischen Geist. Man vergleiche, dies Urtheil berechtigt zu sinden, die trefsliche Schilderung, die er in der Aesthetif von den Niederlanden und ihrer Kunst hinterlassen hat.

Die lette größere Tour, die er machte, war 1829 nach Böhmen. Er besuchte auf ihr den achtzigiährigen Jüngling Göthe in Weimar, und traf, als er in Carlsbad einige Tage den Sprudel trank, unvermuthet mit Schelling zusammen. Daß besonders diese Begegnung ihm sehr merkwürdig gewesen, geht daraus hervor, daß er sowohl an Daub als an Körster (S. W. XVII, 538) davon schreibt, wie er mit Schelling fünf Tage in alter, eardater Freundschaft zugebracht habe. Das einzig Nähere über dies Zusammenstressen beider Philosophen, welches erst durch Schelling's bekannte wegwersende Aeußerungen über seinen Freund seit 1834 ein größesres Interesse erhielt, sindet sich in einem Brief Hegel's an seine Frau aus Carlsbad, Freitags den 4. September:

"Gestern Abend habe ich ein Zusammentressen mit einem alten Bekamten — mit Schelling — gehabt, der vor wenigen Zagen gleichfalls hier angekommen, allein, wie ich, um, wie ich nicht, die Eur durchzumachen. Er ist übrigens sehr gesund und stark; der Gebrauch des Sprudels ist nur ein Präservativ bei ihm. Wir sind beide darüber erfreut und als alte cordate Freunde zusammen. Diesen Nachmittag haben wir einen Spaziergang mit einander gemacht, und dann im Kassehaus die Einnahme von Abrianopel in dem Destreischischen Beobachter ofsiciell gelesen und den Abend miteinander zuges bracht. Und so ist für heute das Tagewerk mit diesen Zeilen an Dich und der Erinnerung an Euch geschlossen. — Sonntags: gestern din ich mit Sprudeltrinken eingeweiht worden, habe mit Schelsling zu Mittag gespeist und den Dreikreuzberg bestiegen."

## Cousin und Hegel.

An diese Begegnung mit Schelling reihen wir wohl das Berhältniß Hegel's zu Cousin am Besten ganz unmittelbar an, da Cousin das Organ wurde, durch welches zuerst öffentlich der Streit um die Hegemonie in der Deutschen Philosophie zwischen Schelling und Hegel dis in die persönliche Beziehung derselben hineingespielt ward.

Cousin, ein Französischer Philosoph aus der Schottischen Schule, hatte 1817 und 1818 als Begleiter eines vornehmen Mannes, eines Sohnes des Herzogs von Montebello, eine Reise nach Deutschland gemacht. Auf derselben verweilte er mehre Wochen lang in Heidelberg und verkehrte eifrig mit Hegel, so daß sich zwischen beiden Männern ein freundschaftliches Verhältniß begründete. 1821 widmete er Hegel und Schelling als Amicis et magistris, philosophiae praesentis ducibus, den vierten Theil seiner Ausgabe des Proklus und und an Hegel noch 1826 in seiner Uebersehung des Platon den Gorgias.

1824 befand er sich wieder auf einer Reise in Deutschland. Plötlich ward er zufolge ganz unbestimmter Vermuthungen auf den Antrag der Preußischen Regierung als politisch verdächtig zu Dresden verhaftet und nach Berlin in's Gefängniß abgeführt. erfuhr Hegel von diesem Vorfall, als er sogleich unter dem 4. No= vember an den Minister des Innern und der Polizei, von Schuckmann, ein ausführliches Schreiben richtete, in welchem er sich leb= haft für die Freilassung des Französischen Philosophen verwendete. Er sagte barin unter Anderem: "In den Jahren 1817 und 1818 hat Herr Professor Cousin aus Paris auf den beiden Reisen, die er damals nach Deutschland machte, auch mich in Heidelberg auf= gesucht. In dem Umgange, den ich mit demselben während seines im Sommer des erstgenannten Jahres, mehrwöchentlichen Aufenthaltes gepflogen, habe ich benselben damals, und zwar nur von diefer Seite, als einen Mann kennen lernen, der sich für die Wissenschaften und insbesondere für sein und mein gemeinschaftliches Fach fehr ernstlich interessirte und vornehmlich das eifrige Bestreben hatte, stich mit der Art, wie die Philosophie in Deutschland getrieben wird,

auf's Genaueste bekannt zu machen. Ein solcher insbesondere an einem Franzosen mir schäßenswerthe Trieb, ferner die Gründlichkeit, mit der er in unsere abstrusere Weise, die Philosophie zu betreiben, einging, und die ich auch an seinen mir mitgetheilten, an der Pari= ser Universität gehaltenen Vorlesungen nicht verkennen konnte, so wie sein mir rechtlich und milbe erscheinender Charakter, haben, wie ich wohl sagen kann, ein lebhaftes, achtungsvolles, freundschaftliches Interesse in mir für benselben erweckt. Seit den hierauf verflossenen sechs Jahren habe ich weiter keine Mittheilung von ihm gehabt und nur durch Hörensagen vernommen, daß er in einer seiner Lehrstellen, ikboch mit Belassung in der andern suspendirt worden. Muße und zugleich zur Sicherung seiner Subsistenz hat er theils literarische Arbeiten unternommen, im Journal des savans und in den Archives litéraires. Theils hat er eine neue Ausgabe von Des= cartes Werken veranstaltet, eine Uebersetzung des Platon angefangen und auf Vergleichung der Pariser Handschriften eine Edition der Werke des Proklus unternommen, von der er mir, in Gemeinschaft mit Schelling, den vierten Band zuzueignen, die Ehre angethan. Ich habe mich nicht verwundern können, aber auch bedauern muffen, zu hören, daß solche Anstrengung (der ich — ich gestehe es — mich nur aus Pflicht für fähig halten könnte) denselben in lang andauernde Krankheit und Schwäche gestürzt habe." — Nun kommt He= gel darauf, daß er mit ihm vor einigen Wochen in Dresden zufäl= lig zusammengetroffen und das alte freundliche Verhältniß mit ihm erneut habe, weshalb der Vorfall der Verhaftung Cousin's ihm um so überraschender gewesen und er nur glauben könne, daß ein Irr= thum hiebei obwalte. Er habe baher den dringenden Wunsch, Cousin zu sehen und zu sprechen und bitte um die Erlaubniß dazu.

Auf diese Verwendung, auf die Vermittelung der Französischen Gesandtschaft und auf sein Ehrenwort ward Cousin freigegeben. Er verweilte nun noch einige Zeit in Verlin, wo er mit Hegel und einigen Schülern desselben, Sans, Hotho, v. Henning, Michelet, in dem freundschaftlichsten und für ihn philosophisch fruchtbarsten Umgange lebte. Seit dieser Zeit trat er mit Hegel in Brieswechsel. 1826 war er der liebenswürdigste und ausmerksamste Freund sür Hegel in Paris, der ihm den dortigen Ausenthalt so angenehm und sehrreich als möglich machte, worüber Hegel in den Briesen an seine

Frau sich auf das Zufriedenste und Dankbarste ausspricht. Dies Verhältniß ist, so lange Hegel lebte, auch nicht nach der Julirevolution und nachdem Cousin Pair geworden und in's Ministerium getreten war, gestört worden.

Cousin erbat sich bei seiner Beschäftigung mit den Griechischen Philosophen bald für dies, bald für jenes Hegel's Rath. Von Hotho's Nachschriften der Hegel'schen Geschichte der Philosophie und Philosophie der Geschichte ließ er sich Abschriften nach Paris schicken. Sehr angelegentlich hoffte er, — aber vergebens — auf eine Kritik seiner Fragmens philosophiques von Hegel, welche ihn in Deutschland bekannter machen möchte; ein Wunsch, den ihm Schelling, wenn auch erst 1833, in ben Baper'schen Annalen erfüllte. In seinen Briefen an Hegel drückt Cousin sich niemals anders, als mit der größten Bescheidenheit und zärtlichen Hochachtung aus. nennt er ihn feierlich: Seigneur, bald: mon maître; bald: chèr Hegel u. s. w. In wissenschaftlicher Hinsicht schildert er selbst sein Verhalten einmal sehr gut, wenn er sagt: "J'attends Votre encyclopédie. J'en attraperai toujours quelque chose, et tacherai, d'ajuster à ma taille quelques lambeaux de Vos grandes pensées." — Am 1. August 1826 schrieb er: "Je veux me former, Hégel; j'ai donc besoin tant pour ma conduite, que pour ma publication d'avis austère, et je l'attends de Vous. Sous ce rapport, Vous me devez de temps en temps une lettre sérieuse." Ueber das Ziel, das er sich gesteckt hatte, sagt er: "Jo l'ai dit fortement à nôtre excellent ami Schelling et je crois l'avoir écrit aussi au Dr. Gans; il ne s'agit pas, de créer ici en terre chaude un interêt artificiel pour du speculation étrangère; non, il s'agit, d'implanter dans les entrailles du pays des germes féconds, qui s'y developpent naturellement et d'après les vertus primitives du sol; il s'agit, d'imprimer à la France un mouvement Français, qui aille ensuite de lui même. — Cela posé, parlez, parlez mon ami, mes oreilles et mon ame Vous sont ouvertes. Si Vous n'avez pas le temps, de m'écrire, dictez á d'Henning, Hotho, Michelet, Gans, Förster quelques pages Allemandes en caractères Latins; ou, comme l'empereur Napoléon, faitez rédiger Vôtre pensée, et corrigez en la redaction, que Vous m'enverrez. Il ne s'agit pas de complimens á faire, mais de loyaux avis à donner." — Es fam Cousin, nach seinem Ausbruck, darauf an eine "position forte et élevée" zu gewinnen. Am 7. April 1828 schrieb er barüber an Hegel: "J'ai pris mon parti. Non, je ne veux pas entrer dans les affaires; ma carrière est la philosophie, l'enseignement, l'instruction publique. Je l'ai déclaré une fois pour toutes à mes amis, et je soutiendrai ma résolution. J'ai commencé dans mon pays un mouvement philosophique, qui n'est pas sans importance; j'y veux avec le temps attacher mon nom, voilà toute mon ambition. J'ai celle là; je n'en ai pas d'autre. Je desire avec le temps affermir, élargir, améliorer ma situation dans l'instruction publique, mais seulement dans l'instruction publique. Qu'en ditez Vous, Hegel?"

Was Hegel darauf geantwortet, wissen wir nicht, da seine Briefe an Cousin uns nicht vorliegen. Wenn wir noch erwähnen, daß Cousin Hegel's Briefe immer als excellens und aimables preist, so dürften die gegebenen Anführungen wohl ausreichen, von der Correspondenz beider Philosophen eine in wissenschaftlicher Beziehung ge= nügende Vorstellung zu geben; denn was darin sonst noch über die Politik, über Notabilitäten, über Cousin's Aussichten und seine Stellung zu ben Parteien vor und nach der Julirevolution gesagt wird, haben wir kein Recht mitzutheilen, so interessant es namentlich ben Franzosen sein könnte. Aber ber bisherige rein factische Bericht dürfte auch hinlänglich sein, den Leser selbst über die Art und Weise urtheilen zu lassen, wie Cousin 1833 in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner Fragmente sein Verhältniß zu Hegel geschildert hat. Nach der Deutschen Uebersetzung dieser Vorrede, welche unter uns am meisten bekannt geworben, lauten Cousin's eigene Worte, nachdem er versichert, mit unsäglicher Mühe Deutsch gelernt, zwei Jahr hindurch Kant's Kritiken in der Lateinischen Uebersetzung von Born entziffert zu haben und durch den Ruf der Naturphilosophie auf Deutschland aufmerksamer geworben zu sein, S. 36 folgenber= maaßen: "Die neue Philosophie bewegte und theilte damals Deutsch= land noch wie in den Tagen ihres Entstehens. Der große Name Schelling's tönte in allen Schulen wieder; hier gepriesen, bort beinahe verwünscht, rief er allenthalben jenes leidenschaftliche Intereffe, jenen Wettstreit von feurigen Lobeserhebungen und heftigen An= griffen, furz bas hervor, was wir mit Einem Worte Ruhm nennen. Ich sah Schelling diesmal nicht; aber anstatt seiner fand ich, ohne ihn zu fuchen — wie durch Zufall — Hegel in Heibelberg. ihm habe ich in Deutschland angefangen und mit ihm auch aufgehört."

"Zu jener Zeit war übrigens Hegel noch lange nicht der berühmte Mann, den ich seitbem in Berlin wieder gefunden habe, wo er alle Blicke auf sich zog, und an der Spiße einer zahlreichen und eifrigen Schule stand. Hegel hatte noch keinen andern Ruf, als den eines ausgezeichneten Schülers Schelling's. Er hatte wenig gelesene Bücher herausgegeben, und seine Vorträge fingen kaum an, ihn mehr berühmt zu machen. Die Enchklopadie der philosophischen Wissenschaften erschien gerade damals, und ich erhielt eines der ersten Eremplare bavon. Dies war ein ganz von Formeln starrendes Buch, von ziemlich scholastischem Ansehen, und in einer, besonders für mich, zu wenig beutlichen Sprache geschrieben. Hegel verstand vom Französischen nicht viel mehr, als ich vom Deutschen, und, vertieft in seine Studien, weder noch im Reinen mit sich selbst, noch seines Rufes sicher, verkehrte er fast mit Niemandem und war auch, um es herauszusagen, eben nicht von außerordentlicher Liebenswürdigkeit. Ich kann nicht begreifen, wie es einem noch ganz unbekannten jungen Manne möglich war, ihn zu interessiren; aber in Zeit von einer Stunde gehörte er mir, wie ich ihm an, und diese unsere, mehr benn Einmal auf die Probe gestellte Freundschaft hat sich bis zum letten Augenblick nie verleugnet. Von der ersten Unterredung an war mein Urtheil über ihn gefaßt; ich begriff den ganzen Umfang seines Geistes, ich fühlte, daß ich einem mir überlegenen Manne gegen= über stand, und als ich, von Heidelberg aus, meine Reise durch Deutschland fortsetzte, brachte ich die Kunde von ihm überall hin, prophezeiete ihn gewissermaaßen und sagte bei meiner Rücksehr nach Frankreich meinen Freunden: Meine Herrn, ich habe einen Mann von Genie gefunden."

"Der Eindruck, den Hegel in mir zurückgelassen, war tief, aber verworren. Im darauf folgende Jahre (1818) ging ich nach München, um den Urheber des Sustems selbst aufzusuchen. Nicht leicht können zwei Menschen sich unähnlicher sein, als ich hier den Schüler und den Meister fand. Hegel läßt mit Mühe nur selten tiefe, etwas räthselhafte Worte fallen; seine fräftige, jedoch im Ausdruck verlegene Diction, sein starres Antlitz, seine umwölste Stirn — scheinen das Bild des in sich selbst zurückgewendeten Gedankens. Schelling ist der sich entsaltende Gedanke; seine Sprache ist, wie sein Blick, voll Licht und Leben: er besitzt eine angeborene Beredtsamkeit. Ich habe einen

ganzen Monat mit ihm und Jacobi zu München 1818 verlebt, und hier erst sing ich an, in der Naturphilosophie ein wenig klarer zu sehen."

Was soll man zu dieser Erzählung sagen! Wenn Ruhm, Ansehen, Liebenswürdigkeit des Benehmens, Redeleichtigkeit die Kategozieen sind, nach denen Cousin den Werth eines Philosophen adsichät; wenn Cousin so wenig Hegel begriffen hat, daß er in dem Augenblick, als derselbe mit der Herausgade seiner Encyklopädie sein System als Totalität vollendete, von ihm behauptet, er sei mit sich noch nicht auf's Reine gewesen; wenn Cousin endlich eitel genug ist, den Franzosen einzubilden, er hätte, als ein Prophet, Hegeln in Deutschland sogar erst berühmt gemacht — dann freilich wird eine solche Relation begreislich. Zu beschreiben, welche Metamorzphose seit 1828 bis 1833 in Cousin vorgegangen, wollen wir den Franzosen überkassen.

# Die Philosophie der Geschichte und der Orient.

Im Wintersemester 1822 trug Hegel zum ersten Mal Philosophie der Geschichte vor und hat dies Collegium zum letten, nämlich zum fünften Mal in dem Semester von 1830 gelesen. Reineswegs ist er der Erste, der Philosophie der Geschichte auf den deutschen Universitäten gelehrt hat. Als er noch in Jena docirte, wurden dort von Mehren folche Versuche gemacht. Fichte's Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters waren eigentlich auch eine Philosophie der Ge= schichte. Am Besten lehrte sie Stutmann in Erlangen. Allein für die jüngere Zeit hat Hegel allerdings das Verdienst, die speculative Behand= lung der Universalgeschichte auf den Universitäten in lebhaftere Anregung Eine exacte Wissenschaft kann die Philosophie gebracht zu haben. der Geschichte niemals sein. Denn wenn darunter die Erkenntniß der Gesetze verstanden wird, welche die Entwickelung des menschli= chen Geistes beherrschen, so sind die physikalische Geographie, die Psychologie und praktische Philosophie die wahren Wissenschaften, um die es sich handelt. Die lettere hat auch den Begriff des Geschehens auseinanderzusetzen, in welcher Hinsicht Hegel den Schluß seiner praktischen Philosophie ganz richtig mit dem Begriff der Geschichte gemacht hat.

Wird dagegen unter Philosophie der Geschichte die Erkenntmis

ber Nothwendigkeit in dem besondern Berlauf der Thaten und Schidsale der Völker verstanden, so ist eine solche Betrachtung sogleich auch von der Gelehrsamkeit und dem Reproductionstalent des Einzelnen, nicht aber nur von den Consequenzen des reinen Denkens abhängig. Die Grenze der Entwicklung kann hier nicht allein aus der immanenten Bestimmtheit der Sache gezogen werben; das sogenannte Geistreiche vermischt sich mit der logischen Ableitung. Wenn man die Gesetze der biologischen Periodicität auf die Geschichte bes Geistes übertragen, mit Herder ein Kindes = und Jünglings =, ein Mannes = und Greisenalter, ober abstracter mit Krause eine Periode des Reimens, Wachsens und Reifens, unterschieden hat, so sist eine solche Uebertragung gegen den Begriff des Geistes als Gattung, denn in dieser liegt die unendliche Progressivität, so daß zwar alles Mögliche wirklich wird, die Möglichkeit selbst aber durch alles Verwirklichen sich nie erschöpft, sondern, scheinbar ange= langt an dem Abgrund gähnender Langenweile eines ewigen Einer= lei's, plötlich wieder mit Entdeckungen und Erfindungen überrascht, die zur Erregung neuen Interesses auf Jahrhunderte vorhalten. Krause stellte sich vor, daß unser Planet sich physisch ableben und einst auf ihm ein Greis einsam als der vollendetste Mensch sterben werde; eine poetisch schauerliche, aber leere Abstraction.

In seiner Rechtsphilosophie hatte Hegel die Weltgeschichte als das Gebiet dargestellt, in welches die Dialektik der besonderen Volkergeister von selbst übergehe. Sie war ihm das Gericht, worin sie durch den Kampf miteinander ihrer Einseitigkeit sich entäußern. Das Rechtsmoment dieser Sphäre hatte er jedoch, weil kein Volk ein anderes als Richter über sich anerkennt, zu dem atomistischen Standpunct des blos persönlichen Rechts gemacht. Allein über den vielen Völkern steht der Geist der Menschheit, der eben aus ihnen und ihren Kämpfen sich zur Geburt hervorringt. Unter den Böl= kern muß sich daher eine menschheitliche Sitte ausbilden, welche sie heilig halten, wenn sie auch nur ein Recht der Gewohnheit, eine Bestimmung der öffentlichen Meinung ist. Allerdings wird auch dies Recht, wie das positive, durch bestimmte Verträge fixirte, von der Willfür der Völkerindividuen verletzt werden können. kann es aber doch als eine wahre Macht eristiren, welche zu belei= digen der particuläre Volksgeist sich scheuet und deren Nemesis er

fürchtet. Daß schon das Christenthum ideeller und de reeller Weise die Völker immer mehr zur gegenseitigen und zur Bildung einer allgemeinen Sitte zwingt, ist dem Fichte hierin folgte, ging daher am Schluß seiner Rechtsphilosophie über den Begriff des Völkerrechts noch zu dem des Weltbürgerrechts hinaus, welches bei Hegel in dem Begriff der Weltgeschichte eingeschlossen blieb.

Darin aber war Hegel mit Kant einstimmig, die Philosophie der Geschichte so aufzufassen, daß der Staat ihm die Form ihrer Entwickelung gab. Wenn Schüler Hegel's die Philosophie der Geschichte als den Schluß des ganzen Systems, als die Krone des Baumes, dargestellt haben, so ist dies nicht in Hegel's Sinn, der freilich auf Religion, Kunst Wissenschaft auch Rücksicht nahm, allein nur insofern sie mit bem besondern System der Sittlichkeit, welches wir den Staat eines Voltes nennen, zusammenhängen. Thaten sind nur auf dem Gebiet des objectiven Geistes möglich. Hegel stellte daher den Begriff der Weltgeschichte zwischen dem Begriff des objectiven und des absolu= ten Geistes gerade in die Mitte, weil das Handeln und die unvermeidliche Beschränktheit desselben in der Region der Absolutheit des Geistes sich auflöst. In der Reihenfolge der Gesammtausgabe seiner Werke folgt auch die Philosophie der Geschichte als neunter Band auf den achten, der die Rechtsphilosophie enthält. Man mußz nur Hegel nicht so abstract verstehen, als wenn er, weil er die Absolutheit des Geistes in der Kunst, Religion und Wissenschaft als Absolutheit sett, das Recht und die Sittlichkeit an sich nicht für abfolut, für heilig und göttlich gehalten habe. Weil ihm der Staat als die Form der bestimmten objectiven Freiheitsentwickelung galt, so beschäftigte er sich auch in der Einleitung ausschließlich mit sei= nem Begriff und sagte in Bezug auf die Kunft, Religion und Wifsenschaft ausbrücklich: "Wir können nicht die Absicht haben, diese drei Gestaltungen hier näher zu betrachten; sie haben nur genannt werben müssen, weil sie sich auf demselben Boden befinden, als der Gegenstand, ben wir zu entwickeln haben. Die Gestaltung, welche unser Zweck ist, ist der Staat. Diese gibt zu erkennen, daß das an und für sich Seiende sich in der Geschichte zeige, und zwar auf dem Boben der gegenwärtigen Interessen der Menschen, innerhalb der Erscheinungswelt des Geistes; in dieser Erscheinungswelt sührt Rch ber absolute Endzweck aus. — Daß nun das Substantielle im wirklichen Thun und in der Gesinnung der Menschen gelte, vorhans den sei, und sich selbst erhalte, das ist es, was wir den Staat nensnen." Daher schloß Hegel seine Vorlesungen, nach der ersten Aussgabe, auch mit den Worten: "Die Entwicklung des Princips des Geistes ist die wahrhafte Theodicee, denn sie ist die Einsicht, daß der Geist sich nur im Elemente des Geistes befreien kann, und daß das, was geschehen ist und alle Tage geschieht, nicht nur von Gott kommt, sondern Gottes Werk selber ist."

Diese Vorlesungen erwarben Hegel, ähnlich wie die von Kant über die Geographie diesem, eine große Popularität bei dem gemisch= ten Publicum, welches im Durchschnitt freilich von Philosophie noch so seltsame Vorstellungen eines stubengelehrten, weltfernen Unwesens im Kopf hat, daß es sich ordentlich verwundert, wenn der Philo= soph auch Bescheid in der Wirklichkeit und in treffender Sprache über Weltinteressen und Weltbegebenheiten ein sogenanntes gesundes Urtheil zeigt. An den Verstand der Vorlesungen knüpfte sich aller= dings, wie dies nicht auszubleiben pflegt, auch ein Mißverstand. Hegel konnte sich nur an das Allgemeine, an die entscheidenden Wölfer, Thaten und Individuen halten und sagte schließlich selbst: "Wir haben den Fortgang des Begriffs allein betrachtet, und haben dem Reiz entsagen mussen, das Gluck, die Perioden der Bluthe der Völker, die Schönheit der Charaktere der Individuen, das Interesse ihres Schicksals in Leid und Freud näher zu schildern. Die Philo= sophie hat es nur mit dem Glanze der Idee zu thun, der sich in der Weltgeschichte spiegelt." Solche Aeußerungen wurden ihm dahin ausgelegt, als wenn die Individualität ihm an und für sich gleichgültig sei. Für die Nothwendigkeit des Ganzen ist der Beitrag des einzelnen, auch noch so gewaltigen Menschen, freilich nur sein Thun, welches in die allseitige Vermittelung des Thuns Aller als ein Nichts verschwindet. Aber baraus ist weder abzunehmen, daß nicht die plastischen Individuen, in denen Volksgeister und Ge= chichtsepochen sich summiren und concentriren, ihre eigenthümliche Würde behalten, weil sie am meisten haben sowohl arbeiten als lei= ben muffen; noch auch, daß bem geringsten, namenlosesten Individuum von Seiten seiner Menschheit nicht die nämliche Achtung sukomme, wie jenen zu sichtbaren Ibealen ausgearbeiteten Herven.

Was den ersteren Mißverstand betrifft, daß Hegel dem Abstractum seines Weltgeistes die Freiheit der Individuen geopsert und die Rechte der Individualität mißachtet, und diese zu einem seelenlosen Organ degradirt habe, so ist derselbe nicht nur durch einzelne bestimmte Aeußerungen Hegel's, wie die oben angeführte, sondern auch durch die Ener= gie widerlegt, mit welcher er selber das Eigenthümliche eines Sofrates, Perifles, Alexander, Cäsar, Luther zu schildern und zu feiern wußte. Was aber zweitens die Verachtung der ruhmlos lebenden und sterbenden Menschen anbetrifft, so wäre sie nicht nur überhaupt gänzlich unphilosophisch, sondern sie widerspräche auch durchaus dem Begriff, den die Hegel'sche Philosophie von der absoluten Würde des Menschen, selbst des Verbrechers, aufstellt. Aber freilich, worüber Hegel schon mündlich sich beklagte, man kann jetzt nicht einmal mehr lesen. In diesen Vorlesungen sagt er so wahr als schön: Religiosität, die Sittlichkeit eines beschränkten Lebens — eines Hirten, eines Bauern, in ihrer concentrirten Innigkeit und Beschränktheit auf wenige und ganz einfache Verhältnisse des Lebens, hat unendlichen Werth und denselben Werth, als die Religiosität und Sittlichkeit einer ausgebildeten Erkenntniß, und eines an Umfang der Beziehungen und Handlungen reichen Daseins. innere Mittelpunct, diese einfache Region der subjectiven Freiheit, der Heerd des Wollens, Entschließens und Thuns, der abstracte Inhalt des Gewissens, das, worin Schuld und Werth des Individuums eingeschlossen ist, bleibt unangetastet und ist dem lauten Lärm der Weltgeschichte, und den nicht nur äußerlichen und zeitlichen Veränderungen, sondern auch denjenigen, welche die absolute Nothwendigkeit des Freiheitsbegriffes selbst mit sich bringt, ganz ent= nommen. Im Allgemeinen ist aber dies festzuhalten, daß, was in ber Welt als Ebles und Herrliches berechtigt ist, auch ein Höheres über sich hat."

Für Hegel war seine Philosophie der Geschichte ein tieses Bedürfniß. Sie war ein Fortschritt seiner extensiven Entwicklung, die
lette seiner Arbeiten, mit welcher er gewissermaaßen zu einem Inhalt zurücksehrte, der ihn im letten Drittel seiner Phänomenologie
so lebhaft beschäftigt hatte. Er ward daher auch von der Arbeit,
wie sehr sie ihm zusagte, so in Anspruch genommen, daß er seine
Correspondenz noch mehr als sonst darüber vernachlässigte.

22. December 1822 schrieb er Herrn Düboc in Hamburg unter Anderem:

"Schon längst hätte ich Ihre mehreren freundschaftlichen Briefe, verehrter Freund, beantworten sollen, und ich verdiene darüber Vorwürfe. Ich bin aber so sehr beschäftigt gewesen und habe ben Ropf so voll, daß ich nicht zu den paar Zeilen habe kommen können, de= ren es zunächst in Ansehung jener Sache bedurft hätte. barin das Gegentheil von einem Geschäftsmann; was für diesen in jedem Augenblicke leicht und expedit ist, das ist mir oft in vielen Wochen unmöglich, einige Zeilen an einen guten Freund zu schreiben. Es fehlt freilich an der halben Stunde nicht, in der es sich abmachen ließe; wenn aber ber Geschäftsmann eine Sache abge= macht hat, so ist sie ihm so weit aus dem Kopfe, daß er unmittelbar an eine andere und an einen anderen Brief gehen kann. Ich muß aber durchaus erst die Zeit abwarten, wo ich den Kopf frei habe, um baran gehen zu können; so lange es mich in einer Zeit, wo mir Gedankeninteressen im Ropf herumgehen, nicht ganz auf die Finger brennt, so schiebe ich bergleichen von einem Tage zum andern auf, so lange sich noch eine Ausrede darbietet, daß nicht wirklicher Schaden auf dem Verzuge stehe. — Meine Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte machen mir sehr viel zu thun. Ich in Quartanten und Octavbänden zunächst noch von Indischem und Chinesischem Wesen. Es ist mir aber ein sehr interessan= tes und vergnügliches Geschäfte, die Bölker der Welt Revue paffiren zu lassen; aber ich weiß noch nicht recht, wie ich sie bis auf diese unsere lette Zeit, auf Ostern durchfriegen soll."

Durch diese Borlesungen nährte Hegel noch mehr, als durch die über Religionsphilosophie und Aesthetik, ein Interesse für das Stubium des Orients und unterstützte darin die poetischen Bestrebungen Göthe's, Rückert's, Platen's, Hammers', deren Hasispoesseen, deren Ghaselen, Kassiden und Makamen vortresslich zu der einsreißenden Schlassheit und Genusweichlichkeit des Zeitalters pasten. Hegel freilich für sich holte nach, was er sich die dahin vom Orient theilweise hatte entgehen lassen. Mit wahrer Begeisterung und gewohnter Nachhaltigkeit stürzte er sich in das Studium der Morgenländischen Culturen, namentlich der Indischen Philosophie und Lystik, welche letztere ihm unendich zusagte, well sie das

Subject zum bloßen Accidenz ber Substanz mit affirmativem Selbstgefühl verflüchtigte und mit dem Pantheismus ohne Rückhalt, ohne Beengtheit, ohne Trübsinn und Opferunlust Ernst machte. als wenn er in den erhabenen Versen eines Dschellaledin Rumi ein völliges Gegenbild seiner Philosophie gefunden und mit seiner Bewunderung jener Mystif, welche damals ja auch Theologen, wie Tholud, mit ihm theilten, sich selbst zum Pantheismus bekannt hätte; — im Gegentheil blieb er hartnäckig dabei, dem Drient den Mangel an subjectiver Freiheit zum Vorwurf zu machen. Aber die kummerlose Heiterkeit mit welcher der persische Dichter sich als Individuum dem Allgemeinen Preis gibt, und die Wahrheit, mit welcher er sich an die Substanz entäußert; jene Weite der Anschauung und diese Aufrichtigkeit der Hingebung an das All und den Einen, thaten ihm wohl gegen die moderne Selbstquälerei, gegen die hypochondrische Eitelfeit, gegen die heuchlerische Frömmelei, welche sich gegen Gott, indem sie ihm als Herrn sich unterwirft und ihn als die Liebe anbetet, boch in ihrem öben Fürsichsein festhält, gegen die Weinerlichkeit der selbstgefälligsten Beschränktheit, die ihre biblischen Falschmünzereien und ihre geiftlose Knechtschaft als das ächteste Christenthum zu verehren und jeden Andersbenkenden zu verfolgen unglücklich genug ist.

Bei manchem Göthohegelianer wurden nun allerdings Hegel's Beschreibungen von der Pracht und dem verwüstenden Taumel des Morgenlandes leider theils zur Phrase, der kein reelles Studium eine Basis unterbreitete, theils zu einem in's Wüste gehenden Dichten, das neben Göthe's Westöstlichem Divan oder gar neben den Orientalischen Originalen mit seiner blasirt kokentenliebe und dummdreisten Allahvertraulichkeit sich als völlige Carricatur ausnahm. Der Berliner Wusenalmanach von 1830 enthielt schon die Erstlingsorgien dieses erkünstelten Pantheismus, der zulest an einer dem Inhalt nach sünnlosen, der Form nach abgeschmacken Indomanie delirirend dahinstechte.

## Die Schule und ihre Enkomiastik.

Unmerklich war Hegel in Berlin, ja in Preußen zu einer großen Macht gelangt. Es wurde Ton, ihn zu hören. Männer aus allen Ständen besuchten seine Borlesungen. Studirende aus allen Gegenden Deutschlands, aus allen Europäischen Nationen, insbesondere Polen, aber auch

Reugriechen und Scandinavier, saßen zu seinen Füßen und lauschten seinen magischen Worten, die er, in Papieren auf dem Katheder wühlend, hustend, schnupfend, sich wiederholend, nicht ohne Mühsamseit vorbrachte. Die Tiefe des Inhalts durchdrang die Geister und ließ sie im reinsten Enthusiasmus auflodern. Daß auch der Eigennuß mit berechenenden Rebenabsichten in Hegel's Collegia ging, versteht sich von selbst. Wan sah, wie schon oben erinnert, in der Hegelianistrung oder im Schein derselben ein Mittel der Anstellungsfähigseit. Wan hosste sich dadurch nicht nur dei Hegel, sondern weiterhin auch bei den Ministerialräthen und dem Minister selbst entschieden zu empsehlen. Aber in der Majorität war die Begeisterung rein und in ihr durchlebte die Berliner Universität eine ihrer schönsten Epochen.

Wohl hat man gesagt, Hegel habe in Berlin Schule gemacht. Er sei schülersüchtig geworben.

Bei ber großen Empfänglichkeit Berlins für die Erzeugung von Schulen hat sich die Sache jedoch von selbst gemacht, weil der Schöpfer eines Systems in seiner Productivität, in der Sicherheit, mit welcher er auf seinem Talent beruht, in dem Bewußtsein, das er über sich als einer allgemeinen geschichtlichen Nothwendig= keit gewinnt, für den Werdenden, den Unbestimmten und Strebenden, absolut anziehend wirken muß. Für den großen Haufen, für ben Egoismus der Gesinnung und die Mittelmäßigkeit der Anlage drückt jedoch immer erst die Vorstellung von dem praktischen Einfluß ber öffentlichen Stellung und der Gunft der Regierung der Aucto= rität eines Mannes das letzte Siegel auf. Manche Umstände ver= einigten sich, für Hegel diese Voraussetzung mehr, als für einen Philosophen wünschenswerth, geltend zu machen. Manche Aufträge, die er für das Unterrichtsministerium vollführte, wie sein Gutachten über den Unterricht in der Philosophie auf Gymnasien; seine Mitgliedschaft an der Berliner wissenschaftlichen Prüfungscommission; ein Gutachten, das er über Esser's, ein anderes, das er über Calker's Logik und über noch andere Vorlagen des Ministeriums abfaßte; die Hartnäckigkeit, mit welcher er in der Facultät die Zulas= sungsfähigkeit des Dr. Beneke zur venia legendi und zur außer= ordentlichen Professur bekämpfte; die Entschiedenheit, womit er in ber Facultät umgekehrt solche seiner eigenen Schüler vertheibigte, die für reif hielt, wie den Dr. Boumann; die Ertheilung des Facultätspreises über das von ihm gestellte Thema de Idealismo an den Hegelianer Mußmann: alle diese Dinge wirkten zur Erzeugung der Meinung, daß man, um in Preußen zu einem Lehrsach befördert zu werden, sich durchaus wenigstens einen Hegel'schen Anstrich geben müsse, falls man es dis zu einem wirklichen Hegelianissmus nicht bringen könne oder wolle. Hegel selbst gewöhnte sich allmählig an die Vorstellung, daß für die speculative Bildung in der That nur innerhalb seiner Philosophie Heil zu sinden sei. Es sing unter den Berliner Hegelianern die unselige Mode an, auf alle Eigenthümlichkeit als eine schlechte Vesonderheit zu sticheln und mit altsluger Prätension jedes außerhalb der sogenannten Schule vorkanden zu construiren, so daß vor dem Schicksal, als "ein Moment ausgewiesen" zu werden, sich Niemand mehr retten konnte.

Abgesehen nämlich von dem damaligen Bedürfniß Berlins, ge= schult zu werden, hatte die Hegel'sche Philosophie mehr als andere Philosophieen die Anlage, eine Schule zu beschäftigen und auf das Vielseitigste an andere Studien anzuknüpfen. Zuvörderst besaß sie eine ausgearbeitete Logik, welche mit allen möglichen abstracten Kategorieen vertraut machte, so daß man Arbeiten von dieser Seite leicht übersehen lernte, die ohne ein solches Bewußtsein über die Ratur und ben Werth der Kategorieen unternommen waren. Sodann besaß sie eine Geschichte der Philosophie, welche ihren Kern darin hatte, das Hegel'sche System als das lette Resultat der gesammten Geschichte der Philosophie zu entwickeln. Alle Stand= puncte, welche das speculative Erkennen jemals eingenommen, soll= ten innerhalb seiner selbst als nothwendige Momente seiner be= grifflichen Glieberung enthalten sein. Es schien daher unangreifbar. Jeber Standpunkt, welcher von Außen einen Angriff versuchte, war gleichsam schon vorher badurch widerlegt, daß man ihn selbst, und zwar nach seiner organischen Genesis, begriffen hatte, er mithin ohne diesen Zusammenhang sogar viel unvollkommener, als in dem System Endlich aber bot daffelbe durch seine encyflopä= selbst, erschien. dische Allseitigkeit allen Particularrichtungen der Wissenschaft Anknüpfungspuncte dar. Verzichtete der Schüler auch darauf, principiell etwas ändern zu können, so blieb ihm doch die Möglichkeit, in der speculativen Erfassung und Durchbringung eines besondern

Stoffs sich bewähren, um seine Entwicklung sich verdient machen und damit die Philosophie selbst fördern zu können. Der Theologe, Jurist, Naturforscher, Linguist, Politiker, Historiker, Aesthetiker, alle wurden zur großen Mitarbeit herangezogen. Der Meister bedurfte der Gesellen und die Gesellen hatten die Aussicht, in ihren Fächern selbst Meister zu werden. Dieser rege philosophische Eifer, der fich eroberungsluftig in Marheineke, Batke, Siete, Gans, Hotho, Saling, Pohl, Göschel, Mußmann, Kapp, Hinriche, Michelet, Polen, M. Beit, ben Benarn's, Rotscher u. A. auf die speciellen Wissenschaften warf, hatte in benselben eine bedeutende, noch keineswegs beendete Umgestaltung zur Folge. Hegel's Freundlichkeit nicht nur, auch sein Ernst, sein Mahnen zur Arbeit, die Strenge seiner eigenen Forderungen und sein eigenes Beispiel unnachlassenden Mühens spornte zum Werk und in viel höherem Grade, als dies in den beiden vorigen Schulen der Philosophie Deutschlands, der Kantischen und Schelling'schen, der Fall gewefen, fand bamals eine Einheit des Strebens und Leistens ftatt.

Unter den Schülern selbst schieden sich bald drei Gruppen von einander ab: die Besonnenen, die Ueberschwänglichen und die Leeren.

Die ersteren waren die stillen, aber tiefen Gemüther, welche die neue Philosophie mit nachhaltigem Ernst in sich aufnahmen und von ihr aus allmählig und ohne Geräusch an die Bearbeitung besondes rer Wissenschaften gingen.

Die zweiten, die Ueberschwänglichen, waren weniger wissenschaftlich, sondern mehr poetisch. Die Auffassung der Weltgeschichte bei Hegel, seine Kunstphilosophie, der eigenthümlich dichterische Ausdruck, der seine Dialektik öfter durchbrach, seine seltene Gabe, das Wesen der Idee in der Erscheinungswelt nachzuweisen, dies Alles entzückte sie. Ihre Phantaste empfing durch ihn neue Stosse. In Göthe's schen Formen begannen sie Hegel'sche Formeln auszudichten und in Hegel bald einen neuen Sokrates, bald einen Alexander des Geissterreichs, dald einen speculativ weltschöpferischen Brama zu seiern. Mit der Zeit erhitzte und steigerte man sich in solcher Enkomiastik die zu der Höhe, in Hegel nicht undeutlich einen philosophischen Welterlöser zu verehren.

Die Mehrzahl der Schüler war natürlich die Gruppe der Lee-

ren, die sich besonders zum eiligen Wiederlehren des schnell Gelernten eignete, ein aus dem fritischen Berliner Boben selbst sehr frucht= bar aufsprossendes Geschlecht. Diese Schüler waren die ursprüng= lich völlig individualitätslosen, welche nur durch die Berührung mit dem Zauberstabe des Systems einen Halt, eine Gestalt empfingen. Mit ihrem Nachdenken reichten sie in der That immer genau nur so weit, als ihnen gerade von Hegel eben vorgedacht war. Mit der größten Beschränktheit verbanden sie aber, wie das bei solchen Subjecten immer der Fall ist, den größten Hochmuth auf ihre philosophische Bildung. Aus bloßem Mangel an positiven Kenntnissen unternahmen diese Leeren aber doch zuweilen Modificationen an dem Spstem und bildeten sich bann ein, den alten Herrn, ba sie ja schon auf seinen Schultern stünden, weit zu übersehen. Ließen sie sich dann wohl gar gelegentlich herab, ihn über seine Irrthümer und Mängel belehren zu wollen, so reagirte er in späterer Zeit mit Heftigkeit und begann nun erst eigentlich herrschlustig zu werden.

Diese lehrsüchtigen Schüler waren es vorzüglich, welche durch ihre Anmaaßung nicht weniger, als durch eine oberflächliche Dialektik, durch einen Haufen stereotyper Gemeinpläte und Mangel an aller wahren Productivität die Hegel'sche Schule in Mißcredit bei dem Publicum zu bringen halfen, in welchem viel artige Anekoten über diese Hegelei circulirten. Die Opposition fand sich daher sehr befriedigt, als der damalige Gruppe 1831 gegen die Schule seine Romödie herausgab: die Winde oder ganz absolute Construction der neueren Weltgeschichte durch Oberons Horn gedichtet von Absolutus von Hegelingen. Zelter schrieb darüber am 20. Mai 1831 an Göthe: "Gegen Hegel ist ein schlechtes Buch erschie= Es heißt: die Winde — Dünste eines schlaffen Magens. nen. Man hatte mir es wipig genannt, und ich habe mich durch einige vierzig Seiten gequält, bin aber eingeschlafen. Eine schaale Nachäffung von Oberon's und Titania's goldener Hochzeit, so dunn wie Zwirn, und boshaft gemeint. Hegel hat es auch angesehen und mein Urtheil schien ihm tröstlich. Hegel ist ein sehr rechtschaf= fener Mann, und ich glaube, daß er auch ein würdiger Gelehr= ter ift."

Und doch, nachdem so die Schattenseite der Sache nicht versschwiegen worden, muß gesagt werden, daß auch diese Fraction der

Verschulten mit den beiden andern darin einig war, sich als Theilnehmer einer großen welthistorischen Umgestaltung zu fühlen und von biesem Pathos auch in substantieller Weise gehoben zu sein. jungen Köpfe nicht nur, auch durch die jungen Herzen zitterte ein neues Leben. Die Erkenntniß, daß das Regative eine dem Absoluten selbst immanente und nur aus diesem Grunde von ihm auch aufgehobene Bestimmung sei; die Erkenntniß der Nothwendig= keit bes Schmerzes für den Geift, aber auch die der Macht des Beiftes, im Wider spruch aushalten, ihn überwinden, als Sieger aus allen, auch den härtesten Kämpfen, zur Versöhnung mit sich hervorgehen zu können; die Gewißheit, daß der Genuß des schlecht= hin Wahren schon in dieser Gegenwart möglich und daß die Wirklichkeit auch des Göttlichen voll ist, falls man nur die Augen und Dhren des Geistes hat, es zu sehen und zu hören, diese Gewißheit wurde das Princip der intellectuellen und sittlichen Wiedergeburt vieler Menschen, welche an Sehnsüchtelei, an Schönseligkeit, an bem von der Kirche selbst als Todsünde verdammten ungläubigem Aberglauben, vom Bösen und Schlechten nicht frei werden zu können; an der Verzweiflung, die Wahrheit zu erkennen und in dem für ste begrifflosen Leben irgend ein Genüge zu finden, schwer erkrankt waren. Diese ethische Kraft, mit welcher Hegel in die Gemüther griff und sie zum Vertrauen auf den Geift zurücksührte, ist zwar in seiner Schätzung oft ganz übersehen, thatsächlich aber von nicht geringerer Wichtigkeit gewesen, als die eigentlich scientifische Wirkung, die er ausübte. Kapp's Confessionen in seinen damaligen chavtischen Schriften stellen die Zerrissenheit des Gemüths und den Heilungsproces desselben durch die speculative Reinigung und Selbstbefreiung am Anschaulichsten Eine reiche Lese für die Schilderung solcher Zustände würde sich aus den Gedichten ausheben lassen, welche die begeisterungtrun= tenen Schüler bei feierlichen Anläffen, namentlich zu dem Geburts= tagsfest Hegel's, an ihn richteten. Vor allen Thyrsusschwingern waren es Heinrich Stieglit, Morit Beit und Karl Werder, welche das Hochamt einer solchen Verherrlichung in den glühend= sten Worten verwalteten. Sier nur einige Beispiele. Stieglit sang:

Was krampshaft sich bei tiesstem Herzensbeben Hindurchgerungen unter Schmerz und Lust, Der Stachel, woran Millionen Leben Verblutet sind, sich selber kaum bewußt, Der Doppelkamps, der zwischen That und Streben Von Anbeginn zerriß die Menschenbrust — Du Nächtger hast sein Hyderhaupt zerspaltet, Hast Und Wollen auch als Eins gestaltet.

#### Ober auch:

Soll der neue Tag erscheinen, Muß das Alte untergehn, Und zu Grabe geht das Meinen, Und das Wissen will erstehn.

### Ober in ächt Hegel'scher Wendung:

Wenn der Geist, am Stoff zerspalten, Mit gewalt'gem Widerstand Strebt, sich selber zu erhalten, Was er als sein Selbst erkannt:

Dann beginnen jene Qualen, Die der Starke nur bestegt, Bis den lichten Sonnenstrahlen Aller Nebel unterliegt.

Wenn aus dieses Kampfes Drange Durch der Seele Flammentod Siegend er hervorgegangen In der Freiheit Worgenroth:

Mögen dann aus tausend Schlünden, Dicht geschaart zur Gegenwehr, Alle Mächte sich verbünden, Keine Nacht besiegt ihn mehr!

Sehr charakteristisch für die Erwartungen, welche die Schule von Hegel's Aufenthalt in Frankreich für das Schicksal seiner Phislosophie und für eine tiefere, geistigere Vereinigung Deutschlands mit Frankreich durch dieselbe haben mochte, war ein Gedicht von Morit Veit, worin er ihm zu seinem Geburtstag zuries:

Nach Westen hin! Ob tausend Riegel Sich wälzen vor die dunkle Bahn, Du löse kühn die Erdenstegel, Zerstöre Trug und eitlen Wahn. Auf, breite Deine Sonnenstügel, Azurnen Neeres lichter Schwan, Dein ew'ger Compaß ist die Schranke, Dein schwellend Segel der Gebanke.

Licht, Licht! ruft ber entzückte Franke, Da Du ihm nahst und Dein Gebanke.

Durch Geistestiese und Gewalt, Dem aus des Ostens fernsten Kunden Der Weltgeist noch vernehmlich hallt, Du hast im Westen Dir gefunden Des Geistes dauernde Gestalt — Um Dich versammeln sich die Vesten, Die Ebelsten des Volks im Westen.

Manche später nur zu platt getretene Wendung war in ihrer ersten Frische noch etwas ganz Anderes, als sie in ihrer abgebrauch= ten Fadenscheinigkeit sich später darstellte, wie das Vergleichen mit Platon und Aristoteles. So sang z. B. zum 27. August 1820 ein Schüler ihn an:

Jest mit ernsterem Sinn entrollen wir heilige Schriften, Nur der Geweihete darf Euch, den Geweiheten, nahn. Platon, göttlicher, Dir, und Aristoteles, Meister, Die Ihr vom Himmel herab riefet die Philosophie. Die Ihr gegründet das Reich des Geistes, nicht an die Schwelle Festgebannt, überall waltet's mit freier Gewalt. Kennt Euch Hellas nicht mehr, so seid Ihr gastlich empfangen Von dem Germanischen Geist, der in der Welt jest regiert. Wie Ihr begonnen den Bau, nun ruht die Kuppel geschlossen: Würdig der Dritte zu Euch wagte nur Hegel zu sein.

Solche Aeußerungen, deren Blumenregen Hegeln ein Decennium lang überschüttete, beweisen uns die fast vergötternde Hingebung der Schüler. Anders, aber ebenfalls mit innigster Verehrung, drückten sich Freunde aus. Unter diesen ist besonders der Maler Rösel hervor-

zuheben, dessen liebenswürdiger Humor zu allen Zeiten die froheste Laune durch neckischen Spaß, durch die heitersten Ersindungen zu verbreiten und zur Feier des Hegel'schen Geburtstages sedesmal etwas besonders Witziges und Gemüthliches geistvoll auszusinnen verstand, wovon schriftlich noch manche schöne Urfunde vorhanden ist.

Wie aber Alles in der Welt seine Epoche hat, so fand auch das Hegel'sche Geburtstagssest im Jahre 1826 seinen höchsten Glanzpunct und ein längeres, ihm hier überreichtes Gedicht in Distichen: der neue Herkules von Förster, ward das Maximum dankbar bewundernden Ausdrucks der Hochachtung und Liebe. Gans und Werder, welcher lettere von den Kategorieen der Hegel'schen Logif als von neuen Göttern redete, sprachen im Namen einer großen Anzahl von Verehrern Hegel seierlich an und er antwortete, tief bewegt, aus dem Stegreif körnig und würdig dem Hauptinhalt nach etwa dahin: "daß man im Weiterleben auch nothwendig erlebe, sich nicht mehr mit oder an der Spitze der Jüngeren zu sehen, sondern ihnen gegenüber ein Verhältniß des Alters zur Jugend wahrzunehmen; dieser Zeitpunkt sei für ihn jetzt gekommen."

Bei dieser Feier befand sich Hegel's Familie zufällig abwesend in Nürnberg bei Verwandten. Diesem Umstande verdanken wir eine Beschreibung des Festes durch Hegel selbst. Am 29. August 1826 schrieb er nach andern nicht hierher gehörigen Aeußerungen: "Es ist von meinem Geburtstag also, daß ich zu erzählen habe. zugeschicktes Angebenken, das Frau Aimée hinterrücks — recht hübsch — vorbereitet, wie die Schreiben der Jungen, hat mich herzlich gefreuet und ich habe Euch im Bilde der Seele recht innig dabei gegrüßt und gefüßt. So sehr Frau Aimée früh aufgestanden und das Gurige zum Ersten mir vor Augen zu bringen ist bedacht gewesen, so war sie doch nicht früh genug aufgestanden. Denn wir hatten biefen meinen Geburtstag bereits von seinem ersten Ursprung an, Mitternachts um 12 Uhr, zu celebriren begonnen. Bei Herrn Bloch war ich bei einem Whist, das, sehr verzögert und bei einem eben so verlängerten Nachessen, das Anpfeisen des 27sten durch den Nachtwächter herbeiführte, welches durch das Klingen der Gläser erwidert und überboten worden. Deine Gesundheit hat vorzüglich von mir und allen (Zelter's waren babei), insbesondere aber von Rösel, herzlich mit brein geklungen.

25 \*

Morgens aber unterschiedene Gratulanten, liebe treue Seelen und Freunde, außer mehren Briefen mit Gedichten. Dann eine Ge= schäftsconferenz, während welcher eine Visite sich bei mir einfand wer meinst Du? — Sr. Ercellenz Herr Geheime Rath von Kampt selbst in eigener Person. Mittag habe ich mich still gehalten und nur mit Euch zu der gesetzten Zeit innigst angestoßen und angetrunken, mich für den Abend sparend. Denn da hat mir große Ehre, Freude und Liebesbeweise bevorgestanden. In einem neuen Local, unter den Linden, das zum erstenmal eingeweihet, großes Souper, so ausführlich, daß es verdient hätte, Dir beschrieben zu werden, wie das vollständigste, exquisiteste Diner. Förster der Ordner, Gans, Hülsen, Hotho, Rosel, Zelter u. s. w. etwa 20 Per-Dann trat eine Deputation von 20 Studenten ein, überreichte mir einen köftlichen Becher von Silber (wie der Silberkaufmann gehört, daß er für mich sei, hat er auch das Seinige beigetragen, da er ein Zuhörer von mir gewesen) auf einem Sammtkis sen, nebst einer Anzahl gebundener Gedichte. Noch viele andere wurden mündlich vorgetragen; auch Rösel seines, der mir daffelbe am Morgen mit einem antiken Geschenke (einem Mosaikmarmortäfelchen aus Pompeji) bereits zugeschickt, kurz so, daß es Mühe hatte, sie vor Mitternacht zu Ende zu bringen. Daß die Studenten Musit und Tusch mitgebracht, versteht sich so. Die Gesellschaft behielt ste gleichsam beim Essen. Unter der Gesellschaft der Gäste befand sich einer, den ich nicht kannte. Es war Professor Wichmann. Es wurde mir eröffnet, daß ihm meine (die viel besprochene, zu der Rauch nicht kommen konnte) Büste übertragen worden. Die nächste Woche — die laufende habe ich noch zu lesen — werde ich ihm sitzen. Der Frau Schwiegermutter werde ich ein Exemplar seiner Zeit zu überschicken die Ehre haben. Willt Du sie überraschen, so sag' ihr nichts davon. Auch ich hätte Dich damit überraschen können, doch Du weißt, ich für mich liebe die Ueberraschungen nicht — und ich hatte Dir die Ehre und Liebe zu erzählen, die mir an meinem Ge= burtstag widerfahren (eine Blumenvase von Krystall von Herrn v. Hülsen nicht zu vergessen). So verknüpften wir denn um Mitternacht meinen Geburtstag mit Göthe's, bem 28sten.

Gestern habe ich bis 11 Uhr geschlasen und mich etwas reflaurirt; nicht sowohl von den körperlichen Fatiguen, als von den tiefen Rührungen meines Gemüths und noch beim Aufstehn erhielt ich wieder ein Gedicht, einen Morgengruß von Dr. Stiegliß. Du kannst nicht glauben, welche herzlichen, tiefgefühlten Bezeugungen des Zutrauens, der Liebe und der Achtung ich von den lieben Freunden — gereiften und jüngeren — erfahren. Es ist ein — für die vieslen Mühen des Lebens — belohnender Tag.

Jest habe ich abzuwehren, daß des Guten nicht zu viel gesschieht. Dem Publicum sieht das anders aus, wenn im Freundschaftsfreise auch der Mund zu voll genommen werden konnte.

Run lebt herzlich wohl, wo Euch auch dieser Brief treffe." Euer getreuer

Mann und Vater.

Ş.

Fügen wir noch hinzu, daß Hegel durch van Ghert's Vermittelung Ehrenmitglied der Königlichen Gesellschaft Concordia zu Brüssel unter Präsident Schuermanns ernannt; daß 1830 von Seiten der Studirenden eine Medaille auf ihn geschlagen und er 1831, in seinem Todesjahr, von dem Könige mit einem Orden decorirt wurde, zu welcher letzteren Auszeichnung der darüber höchst erfreute Minister v. Altenstein Hegel in einem sehr liebevollen Schreiben beglückwünschte: so haben wir Alles beisammen, was Hegel in Berslin von wohlverdienten Ehren hauptsächlich zu Theil ward; denn von kleineren Beweisen der Freundschaft und Verehrung wurde er zuletzt fast beständig wie von einem seidenen Netz umwoben.

## Die Stiftung der Berliner Jahrbücher für Kritik.

Es ist oben erwähnt worden, daß es Berlin in unserem Jahrhundert bis zum Jahr 1827 an einer würdigen Vertretung der literarischen Kritik sehlte. Diesen Mangel für eine Hauptstadt, worin eine Akademie der Wissenschaften und eine große Universität, erkannte Hegel sehr bald und richtete deshalb an das Unterrichtsminiskerium ein aussührliches Schreiben über die Errichtung einer kritischen Zeitschrift (S. W. XVII, S. 368 — 90). Im Allgemeinen blieb er darin den Grundsäßen getreu, welche wir von ihm schon 1802 in dem Aussag über das Wesen der philosophischen Kri-

tik, womit er das von ihm und Schelling herausgegebene Journal eröffnete, so wie in dem 1806 geschriebenen Entwurf der Marimen eines Deutschen Journals ber Literatur, kennen gelernt haben. Er wollte die Kritif auf den Fortschritt der Wissenschaften, auf den Inhalt hinlenken. Sie sollte nicht dazu dienen, der Mittel= mäßigkeit aufzuhelfen ober die Ueberlegenheit eines Recensenten über einen Autor zur Schau zu stellen. Es ist baher nach bem früher Gesagten nicht nöthig, hier weitläufiger auf diese Ideen einzugehen. Hegel wollte sie jest aber so realisiren, daß die Zeitschrift, wie das Pariser Journal des Savans, Staatsanstalt sein sollte, indem er dem Unternehmen durch eine solche Stellung einen größeren Nach= bruck zu geben hoffte. Um nun einerseits vorzubeugen, daß das Institut als solches die Detailbeschaffenheit der Beurtheilungen in sachlicher Beziehung — benn für den Anstand und die Würde bes Tons räumte er die Verbindlichkeit ein — solidarisch zu vertreten habe, anderseits aber, daß die Kritiken den gehässigen Charakter annehmen könnten, im Sinne ber Regierung auf gemachte Beise verfaßt zu sein, sollte alle Anonymität verbannt werden. Der He= gel'sche Kreis erblickte in dem Banditenwesen der Anonymität, wie Gans sich auszudrücken pflegte, mit Recht den Fluch unserer fritischen Literatur. Die zahllosen Niederträchtigkeiten, welche mit dieser Heimlichkeit sonst noch verknüpft sind, überging Hegel für dies= mal und hielt sich nur daran, daß die Namensnennung die Unabhängigkeit des Kritikers in seinem Urtheil von der Regierung, wie des Instituts von ihm erhalten sollte. Seine übrigen Vorschläge gingen praktisch bis in das Kleinste, bis zur Auseinandersetzung des Geschäftsganges, des Verlags, des Druckes, Papiers.

Der Realistrung dieses Plans standen jedoch von Seiten des Staats zu viel Hindernisse entgegen, so das Hegel sie bereits so gut als aufgegeben hatte. Das Bedürfnis dazu blieb natürlich nicht nur, sondern steigerte sich. Da bewirkte ein zufälliges Jusammentressen von Gans und Cotta in einem Pariser Salon 1826 die ernstliche Wiederaufnahme desselben, aber als eines vom Staat unahhängigen Privatunternehmens. Sans hat in seinen: Rückblicken S. 215 — 56 die Stiftung der Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritif aussührlich erzählt. Wir können daraus hier nur den auf Hegel sich beziehenden Moment herausheben. Sans

verabredete mit Cotta in Stuttgart das Wesentliche und berichtet von seinem Gespräch mit Hegel über die gehabten Erfolge: "Den Tag, nachdem ich in Berlin angesommen war, begab ich mich gleich zu Hegel und fand ihn in einem grünen Schlaspelze mit schwarzer, barettartiger Müße, eben mit der einen Hand eine Prise aus seiner Dose nehmend, mit der andern in Papieren, die unordentlich vor ihm ausgeschichtet waren, etwas suchend.

Ei, sind Sie auch endlich wieder da? sagte er lächelnd zu mir. Wir haben Sie schon seit einem Monat erwartet; der Geheimerath Schulze glaubte, Sie würden gar nicht wieder kommen, und die Professur, um die Sie sich beworben haben, gar nicht antreten.

Man läuft ja doch gerade nicht fort, wenn man etwas später kommt, erwiederte ich, und daß ich spät komme, hat einen guten Grund. Ich treffe nämlich nicht allein ein, sondern mit einer großen Berliner Literaturzeitung.

Das mag mir eine schöne Literaturzeitung sein; wo haben Sie benn den aufgegabelt, der die unternehmen will?

Es ist eben kein schlechter Mann; es ist Cotta, dessen Bekanntsschaft ich in Paris machte, und mit dem ich in Stuttgart die Sache beinahe abgeschlossen habe.

Ei der Cotta. Hat der die Horen noch nicht vergessen, und die schlechten Geschäfte, die man mit gewissen Dingen im zweiten Jahre macht, nachdem sie sich im ersten gut anzulassen schienen. Aber der Cotta versteht die Sache besser, wie wir Alle, und wenn der etwas angefangen hat, so können wir uns seiner Leitung wohl überlassen. Hat er Ihnen den Vorschlag gemacht?

Nein, eigentlich ich ihm. Ich meinte, eine Universität, wie die Berliner, könne nicht lange mehr ohne eine literarische Zeitung bleiben, und die Willfür und das blos Negative, das in den bisherigen Unternehmungen der Art herrscht, erfordere, daß von einem großen Mittelpunct aus dergleichen auf positive Weise betrieben würde.

So habe ich auch gemeint und deshalb an das hohe Ministerium schon vor Jahren einen Aufsatz abgegeben, worauf indessen bis setzt noch keine Resolution erfolgt ist. Will man dort nicht anbeiben, so können wir es ja unter uns machen. Besorgen Sie nur vorerst Ihre Prosessur. Von dem Andern sprechen wir noch weiter."

Gans erzählt bann weiter, wie Varnhagen von Ense burch seinen feinen Tact, seine ausgebreitete Literaturkenntniß, seinen Fleiß und gewandte Darstellung neben Hegel der mächtigste Halt des neuen Unternehmens wurde. Wir muffen hierbei nach einer schriftlichen Mittheilung Varnhagen's dessen Verhältniß zu Hegel näher charafterisiren. Er sagt: "Ich sah Hegel ziemlich viel, aber unser Umgang blieb beschränft, da ich weder sein Zuhörer war, noch sein Gefährte in gesellschaftlichen Dingen. Rahel war sehr aufmerksam auf ihn, und hörte ihn gern sprechen, erkannte auch die volle Geistesgröße in ihm an, allein wenn er uns besuchte, so brachte er meist seine Frau mit, die denn ganz auf Rahel siel, während Hegel mit mir Politik sprechen mochte, ober durch Ludwig Robert (bessen schöne Frau, seine Landsmännin, Hegel hoch verehrte) in verbrießliche und ertraglose Streitigkeiten verwickelt wurde, und gestehen sollte, er sei boch im Grunde weniger, als Fichte. erkannte Raheln als eine kluge, denkende Frau, und behandelte 'sie als solche, aber das eigentliche Wesen ihres Geistes hat er schwerlich gekannt. Ich selbst war mit Hegel auf dem besten Fuße: Ein paar einsame Abende auf meinem Zimmer führten zu vertraulichen Bekenntnissen über Dinge, die er im größeren Gespräch immer ver-Auch bei der Stiftung der Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, wobei viele Leidenschaft erregt war, unsere Reibungen keine Folgen. Ich mußte ihm öfters part halten und dies um so kräftiger, als ich in der Gesellschaft einzige war, der nicht durch persönliche Verhältnisse oder Rücksichten dabei gehemmt wurde, also fast immer und allein die Opposition übernehmen mußte. Hegel aber, als die Jahrbücher schon im Gange waren, wurde immer schwieriger, tyrannischer, und benahm sich in den Sitzungen so sonderbar, daß die ganze Gesellschaft fühlte, so könne es nicht weitergehen und die Sache muffe in's Stocken gerathen — da fiel mir wieder die Rolle zu, mich im Namen Aller zu widersetzen und den verehrten Mann zu bedeuten, daß auch er seine Schranken zu beachten habe. war ein heftiger, von beiden Seiten mit bitterer Schärfe geführter Kampf, ein persönlicher Zank mit Anklagen und Vorwürfen. nichts Unehrbares kam vor, nichts was die Achtung verlett hätte. Während des auf die Sitzung folgenden Abendessens dauerte die Berstimmung und der Nachhall des Jankes fort, die übrigen Anwessenden waren mehr mit Hegel befreundet, als ich, aber in der Sache mehr auf meiner Seite. Als wir aber von Tisch aufstanden, trat ich an Hegel heran und sagte: "So dürfen wir uns zu Nacht nicht trennen! Sie haben mir, ich habe Ihnen harte Dinge gesagt, aber nichts, was nicht hinzunehmen wäre. Bedarf es noch der Versichesrung, daß meine Hochachtung für Sie unverändert ist? Hier ist meine Hand. Trennen wir uns versöhnt!" — Er schlug nicht nur ein, sondern wir umarmten einander herzlich, und ihm standen Thräsnen in den Augen. Er hatte diese Wendung nicht erwartet. Seitsdem hatten wir keine Kämpse mehr."

Nächst Hegel und Varnhagen betheiligten sich bei der Redaction der Jahrbücher vorzüglich der Theologe Marheineke, der Physiologe Schultze, die Philologen Böck und Bopp und der Aessthetiker Hotho. Die allgemeine Geschäftsführung übernahm anfängslich Gans; nach diesem Leopold v. Henning, der sie mit unverwüstslicher Ausdauer durch alle Consticte der Leidenschaften nicht nur, sondern auch durch alle Metamorphosen der Wissenschaft mit gleichmäßig wirkensdem, versöhnlich administrativem Sinn technisch consequent besorgte.

Für ein großes Interesse ist die Stiftung eines Journals immer ein wichtiges Ereigniß. Es ist eine zweite Geburt deffelben für die Welt. Das Interesse wird Allen gastlich zugänglich und wird damit auch für diejenigen eine gewiffe Macht, welche es bis dahin ignorirten oder verachteten, denn sie müssen gewärtig sein, dem öffentlichen Gericht des Journals anheimzufallen. Obwohl nun die Jahrbücher, wie sogleich die ursprüngliche Zusammensetzung ihrer Redaction zeigte, keineswegs die Hegel'sche Philosophie sich ausschließlich zum Gegenstand machten, so war es doch ganz natürlich, daß unter den gegebenen Verhältnissen ihr Princip auf dem Gebiet der Philosophie und Theologie sich besonders entfaltete. Auch erregte das Unternehmen sofort nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch heftigen Widerstand und selbst die Aufhebung der Anonymität wurde von der Opposition als ein Mittel betrachtet, Hegelianer zu pressen. Börne namentlich verdächtigte in einem eigenen Aufsat (wieder-) abgebruckt in den Werken III. 51 — 67) die Jahrbücher als ein gefährliches Werkzeug der Preußischen Regierung, die Geister für ihre aparten Tendenzen zu bearbeiten.

Eine gewisse Steifigkeit haftete bem Unternehmen anfänglich an. Die Präsentation neuer Mitglieder, die Benachrichtigung des Publicums von ihrer Aufnahme, die Conferenzen der Societät, die Begutachtung der eingegangenen Arbeiten durch zwei Referenten und das Gesammturtheil der Conferenz, die kritischen Abendmahle im Casé national und die Anstellung eines Generalsecretairs waren allerdings an sich lobenswerthe, auf Deffentlichkeit und Unparteilichkeit gerichtete Formen, aber wie man sie handhabte, nicht ohne Schwerfälligkeit, nicht ohne eine gewisse Prätension. Die ursprüngliche Bestimmung, die eingegangenen Recensionen in den Sitzungen der Gesellschaft vorzulesen, war sogar nicht ohne Unmöglichkeit. Allein besser war dieser etwas ceremoniose Betrieb doch, als die Formlosigkeit und Zufälligkeit der Redaction, die sich später einschlich, und während welcher, wie schon Gans bemerkt, allen Principien, auf denen das Institut errichtet war, allmälig thatsächlich widersprochen ward. Selbst die Anonymität und mit ihr die schlechte Persönlichkeit fand sich wieder ein. Es ist das Unglück kritischer Zeit= schriften, über die Stunde ihres Todes hinaus noch fortleben und boch nicht durch eine neue Geburt hindurch auferstehen zu wollen.

Es ist nicht dieses Orts, die Schickfale der Jahrbücher, die bei allen inneren Aenderungen wenigstens stets die Würde der Wiffenschaft bewahrt haben, weiter zu verfolgen, für Hegel selbst aber zu bemerken, daß durch die Jahrbücher eine ganz neue Vermehrung ber Zumuthungen entstand. Im umfassendsten Sinn wurde er nun, der schon als Staatsphilosoph galt, auch der Modephilosoph und follte zu Allem in der Literatur seinen gedeihlichen Zaubersegen sprechen. Nicht nur sollte er junge Männer, die ihr literarisches Debüt machten, für ihr Fortkommen bei dem Ministerium fördern; er sollte sie von nun ab durch eine Beurtheilung ihrer Schriften auch bei dem Publicum in die Höhe bringen. Und nicht nur Jüngere traten ihn mit solchen Erwartungen an, sondern auch Aeltere, von früher her mit ihm in Verbindung gewesene. Von allen Orten und Enden liefen Schriften ein, deren Verfasser sich die Freiheit nahmen, dem Meister der neuesten, oder, wie man gleichsam officiell zu reden pflegte, der gegenwärtigen Philosophie ein Exemplar ihrer ersten oder neuesten Schrift mit der ergebensten Bitte zu übersenden, die Unvollkommenheit ihrer Arbeit nachsichtig zu entschuldigen. So der Anfang. Weiter versichern sie, es sei ihnen nur um die Sache zu thun; sie wissen zwar, welche geringe Muße der vielbeschäftigte Mann übrig hat, aber sie wollen ihm auch nur ein kleines Zeichen ihrer unbegrenzten Dankbarkeit, Ergebenheit und aufrichtigen, unwandelbaren Verehrung geben. So die Mitte. Uebergang zum Ende. Sollte der innigst hochgeachtete, vielbeanspruchte Mann sich jedoch von selbst entschließen können, in den Jahrbüchern, wenn auch noch so kurz, sein Urtheil über ihren schwachen Verssuch abzugeben, so würde nichts ihnen wichtiger und für sie belohnender sein. Ende: oder sollte er gänzlich daran verhindert sein, so würde er wohl einem passenden Mitarbeiter der Jahrbücher die Kritik übertragen, auf jeden Kall sie veranlassen können, und, salls sie günstig ausssiele, davon Gelegenheit nehmen, die Ausmerksamkeit des Geheimen Raths Schulze oder des Herrn Ministers darauf hinzulenken.

Dies wurde der fast stereotype Inhalt einer überaus großen Menge von Briefen. Nicht nur von Seiten philosophisch Gebildeter wurde Hegel mit Zusendung von Büchern und Personalempfeh= lungen überhäuft, sondern auch von Seiten der sogenannten positiven Wissenschaften und aus sonstiger Bekanntschaft heraus. Da er begreiflicher Weise weder Zeit noch Lust hatte, auf alle diese Interessen sich einzulassen, obwohl er im Durchschnitt sie mit dem größten Wohlwollen nach Kräften berücksichtigte, so war die Folge, daß Viele, wenn ihre Schriften entweder gar nicht oder anders, als sie gewünscht und erwartet hatten, zur Anzeige kamen, davon gegen Hegel eine Bitterfeit in sich sogen, welche später, vorzüglich nach seinem Tode, sich oft in den leidenschaftlichsten Aeußerungen gegen ihn und sein System Luft machte. Nicht nur die Freuden und Leiden eines solchen Mäcenatenthums häuften sich mit den Jahren, son= dern es entstanden auch durch die Kritiken, welche er selbst in den Jahrbüchern gab, briefliche Polemiken gegen ihn, welche ihn durch= aus nicht schonten, vielmehr ihm auch, namentlich in theologischer Beziehung, harte Dinge zu hören gaben, so daß sich mit den Jahr= büchern in ihm eine Unruhe und Aufgespanntheit, ein abwägendes Umblicken und Rücksichtnehmen, selbst eine Säuerlichkeit des Tones erzeugte, wovon die zehn vorangängigen Jahre frei gewesen waren.

Allerdings sah er seine Philosophie und die Sprache derselben zu einer Europäischen Breite sich ausdehnen. In Paris hatte er des damaligen Cousin, des Französischen Staatsphilosophen,

Sympathie für sich. In den Niederlanden lebte sein treuer Freund van Ghert, ber zu Brüffel mit Dr. Brouwer das philosophische Journal Athenaum stiftete und in Lüttich die Errichtung eines philosophischen Collegiums bewirkte, einer umfassenden Studienanstalt, auf welcher Professor Seber Hegel'sche Philosophie vortrug. Im Baag gab Dr. Kiehl in Hollandischer Sprache eine Zeitschrift bafür heraus; in Riel, später in Ropenhagen, Seiberg, der Hegeln in Berlin persönlich kennen gelernt hatte. In Finnland lehrten die Professoren Tengström, Sundwall und Laurell Hegeliche Philosophie in Schwedischer Sprache u. s. w. Solche Ausdehnung im Auslande und die durch Deutschland überall hin zerstreuten, in Berlin sogar dichtgeschaarten und enthusiastischen Verehrer ließen ihn für die Zukunft seiner Philosophie in eine große Perspective blicken, Aber in dieser Perspective lag zugleich die Aussicht auf den uner= meßlichen Kampf, der bevorftunde, und der durch ein Organ, wie die Jahrbücher, nur an Umfang und Schärfe gewinnen mußte.

Wenn man diese vielen Briefe überblickt, so erhält man erft recht die Anschauung und Empfindung des Gewichts, welches Hegel damals in die Wagschaale der Bildung legte. Der jüngere Fichte, dem er bei seiner Habilitation über die Neuplatonische Philosophie in Berlin opponirt hatte, wünschte, daß er über seine Vorschule ber Theologie sich aussprechen möchte. Weiße suchte Belehrung über seine Nichteinstimmung mit ihm. Feuerbach stürmte in einer ausführlichen Erörterung gegen alle Theologification des Systems mit fühnbescheidener Rede an. Göschel drang auf bestimmtere Biblisication der religionsphilosophischen Exposition und dissentirte mit Hegel in Ansehung des Urtheils über die damaligen Streitigkeiten zwischen den Pietisten und Nationalisten zu Halle in der Beziehung, daß er es für eine Abstraction erklärte, die Persönlichkeit ber Streitenden aus der Beurtheilung der Sache ganz zu eliminiren. Leo fand in der bedenklichsten Zeit seines Lebens an Hegel einen wohlmeinenden, wahrhaft väterlichen Berather. Er schloß ihm in seinen Briefen sein ganzes, vulkanisch bewegtes Herz auf und behielt stets die dankbarste Anerkennung gegen ihn. Rust berichtete von Baier'= schen Zuständen. Weinholt, A. Peters, v. Ravenstein, Gün= ther, v. Kenserlingk, u. s. w. bis zu gänzlich obscuren und un= bebeutenden Menschen herunter naheten sich ihm mit ihren Anliegen. Hier steht man nun schon alle die Zerwürfnisse im Kleinen, welche su großen Krisen geworden sind. Ob die logische Idee die absolute Form oder der absolute Inhalt des Systems; ob der Weltgeist Gott oder Gott von ihm für sich unterschieden; ob das Christenthum schon die absolute Religion oder ob dies erst der sich auch philosophisch wissende Glaube sei u. s. w., alle diese Fragen wurden auch schon in jenen hösslichen Briefen laut.

Die Verantwortlichkeit, welche man ihm je länger je mehr imputirte, grenzte in Berlin oft an's Lächerliche. Hegel selbst erzählte, wie eines Tages ein Mann zu ihm gekommen sei und ihm über die gefährlichen Folgen seiner Philosophie lebhafte Vorstellungen gemacht habe, weil sein Sohn, der einige Collegia bei Hegel gehört, oder doch angenommen, sich in ein faullenzendes, verschwenderisches Tabagieleben verloren habe. Das, sagte Hegel mit halb wehmuthigem Lächeln, soll ich nun auch vertreten!

### Hegel's Antheil an den Berliner Jahrbüchern.

Hegel widmete den Jahrbüchern nicht allein die lebhafteste Theilnahme für ihre Redaction durch gewissenhaftes Frequentiren ihrer
Situngen, und genaues Referiren über die in sein Fach einschlagenden
eingegangenen Recensionen, sondern er blieb auch ein unermüdlicher
Mitarbeiter und erhielt dadurch auch unter den Jüngeren das Interesse wach, das so leicht durch die Bemerkung vermindert zu werden pslegt, wie Personen von ihnen selbst begründete Unternehmungen und Institute oft am ersten wieder zu verlassen und auszugeben
geneigt sind.

Juerst 1827 schrieb er eine kritische Abhandlung über die Abshandlung, in welcher W. v. Humboldt das Indische Religionssyssem untersucht hatte, das unter dem Namen der Bhagavatgita als eine Episode in dem Epos Mahabarata vorgetragen ist. Hesgel beschäftigte sich zu Berlin viel mit dem Studium des Orients, war aber bei aller ihm natürlichen objectiven Auffassung nicht ganz von dem vorgefaßten polemischen Gedanken frei, zu zeigen, daß die ältere Literatur des Orients keineswegs ein so absoluter Inbegriff göttlicher Weisheit sei, als wofür man ste oft ausgegeben, und so dann, daß der Indische Orient recht eigentlich pantheistisch, dieser

Pantheismus aber doch von dem Hylozoismus, den man oft mit diesem Namen belege, weit entfernt sei. In einem Dankbillet äußerte W. v. Humboldt sich sehr schmeichelhaft für Hegel über seine Arsbeit; gegen Andere freilich anders. In Gent' Schriften, herauszgegeben von G. Schlesier, V. 298, sindet sich nämlich von ihm darüber folgender Brief:

"Hegel ist gewiß ein tiefer und seltener Kopf, allein daß eine Philosophie dieser Art tiese Wurzel schlagen sollte, kann ich mir nicht denken. Ich wenigstens habe mich, so viel ich bis jetzt versucht, auf feine Weise damit befreunden können. Viel mag ihm die Dunkelheit des Vortrags schaden. Diese ist nicht anregend, und wie die Kantische und Fichtesche, colossal und erhaben, wie die Finsterniß des Grabes, sondern entsteht aus sichtbarer Unbehülflichkeit. Es ift, als ware die Sprache bei dem Verfasser nicht durchgedrungen. auch wo er ganz gewöhnliche Dinge behandelt, ist er nichts weni= ger als leicht und edel. Es mag an einem großen Mangel von Phantasie liegen. Dennoch möchte ich über die Philosophie nicht absprechen. Das Publicum scheint sich mir in Ansehung Hegel's in zwei Classen zu theilen: in diejenigen, die ihm unbedingt anhän= gen, und in die, welche ihn, wie einen schroffen Ecftein, weislich Er gehört übrigens nicht zu den Philosophen, die ihre Wirkung blos ihren Ideen überlassen wollen, er macht Schule und macht sie mit Absicht. Auch die Jahrbücher sind daraus entstanden. Ich bin sogar darum mit Fleiß in die Gesellschaft getreten, um anzudeuten, daß man sie nicht so nehmen solle. Ich gehe übrigens mit Hegel um und stehe äußerlich sehr gut mit ihm. nerlich habe ich für seine Fähigkeit und sein Talent große und wahre Achtung, ohne die oben gerügten Mängel zu verkennen. Die lange Recension über mich kann ich am wenigsten billigen. Sie mischt Philosophie und Fabel, Aechtes und Unächtes, Uraltes und Moder= nes — was kann das für eine Art der philosophischen Geschichte geben? Die ganze Recension ist aber auch gegen mich, wenn gleich versteckt, gerichtet und geht deutlich aus der Ueberzeugung hervor, daß ich eher Alles, als ein Philosoph sei. Ich glaube indeß nicht, daß mich dies gegen sie partheiisch macht."

Eine zweite Arbeit Hegel's betraf 1828 Solger's nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Er entlud sich barin alles

bessen, was er über die romantische Schule seit Jena her auf dem Herzen hatte. Die Ironie der beiden Schlegel; die Schrulle Tiecks, das Theater in seiner Einrichtung wieder auf die Monotonie der Zeiten Shakespeare's zurückzusühren; die Verwechselung einer bilderreichen, gährenden, trüben Mystif mit einer wahren dialektischen, begriffsklaren Philosophie; die Lockerheit der künstlerischen Composition bei den Romantikern, ihre Verirrung in trockene Monstrositäten und Mirakel; dies Alles wurde von ihm eben so undarmherzig gegeißelt als er das speculative Talent und die gediegene Gelehrsamkeit Solger's rühmend anerkannte und das Bemühen desselben, den Begriff der Ironie zum Mittelpunct seiner Metaphysik zu machen, aus einem wahrhaft philosophischen Bedürsniß erklärte.

Eine ähnliche Arbeit, wie über Solger, machte er in demselben Jahr über Hamann, deffen von Roth in München gesammelte und zu Berlin herausgegebene Schriften damals die Aufmerksamkeit von Neuem auf sich zogen. Hegel bemühte sich, die verschiedenen Elemente dieser magischen Natur auseinanderzuseßen, weil aus der Vermischung derselben, aus ihrer Uebertragung auf einander, die Berwirrung im Urtheil über Hamann entspringt. Er verfolgte den Proces, den die Bildung Hamann's genommen und unterschied bei ihm die Periode wüster, weltlich unordentlicher Lebensart; astetisch finsterer Wiedergeburt, zelotischer Tyrannei gegen seine Freunde; endlich, bei vielen fortdauernden, niemals gehobenen Widersprüchen, die Periode eines wissenschaftlichen, toleranten, freundschaftlich vielseitigen Verkehrs. Er zeigte, daß Hamann die tiefsten Probleme ahnung svoll erfaßt habe, eine solche phantastisch = subjective Con= centration aber von einer entwickelten, systematischen Philosophie noch sehr weit abstehe. Er ehrte in Hamann, mit welchem er übrigens am 27. August benselben Geburtstag gemeinsam hatte, das Genie und die Entgegensetzung seines festen, biblisch begründeten Glaubens gegen die Unbestimmtheit der damaligen Aufklärung in religiösen Dingen, aber er erließ ihm auch nicht die Inconsequenzen, in welche ihn die Widerborstigkeit seines Naturells, seine ziellose Vielleserei und ein zu weit getriebenes Wohlgefallen am symbolischen Ausdruck oft versetzt hatten. Ueber diese Kritik gerieth Hegel sogleich mit einem seiner Schüler, mit Siete, in einen lebhaften Streit, der in seiner Preußischen Rechtsgeschichte gegen ihn auftrat und Hamann als den Propheten Preußens zu schildern unternahm.

Eine der merkwürdigsten, sicherlich erfolgreichsten Kritiken Segel's war aber 1829 seine Anzeige der Aphorismen über absolut tes Wissen und Nichtwissen von G....l, d.h. von dem Justizrath Göschel, der damals noch in Naumburg lebte und-Hegel personlich völlig unbekannt war. Göschel hatte sich bemühet, die dialektischen Abstractionen von Hinrichs' Schrift über die Religion im innern Verhältniß zur Wissenschaft dadurch fruchtbar zu machen, daß er die verschiedenen, von demselben entwickelten Standpuncte nicht nur faßlicher darstellte, sondern auch auf bestimmte Thatsachen ber Philosophie und des Christenthums bezog. Er wies z. B. nach, wie wenig, ganz gegen die damals von der Gefühlstheologie verbreitete gangbare Meinung, die Philosophie-Jacobi's mit bem biblisch = und firchlich = positiven Christenthum harmonire. Das Umgefehrte aber, daß nämlich, ebenfalls gegen die damals herrschende Ans sicht, die speculative als pantheistisch oder wohl gar als atheistisch verschrieene Philosophie mit dem Christenthum wahrhaft übereinstimme, wußte Göschel mit seinem advocatisch gewandten Apologetentalent sehr plausibel zu machen. Sehr viele gebildete Menschen haben noch immer die Meinung, als könne die Philosophie mit dem Christenthum nicht übereinstimmen und halten daher die negative Stellung einer Philosophie zum Chriftenthum schon für ben Beweis, daß sie eine wahrhafte, tüchtige Philosophie sei, so wie sie umgekehrt einer Philosophie mißtrauen, sobald dieselbe sich zur Harmonie mit dem Wesen des Christenthums bekennt. Welch' ein Erstaunen erregte es daher, als Hegel in einer ausführlichen Anzeige sich die von Göschel nachgewiesene Christlichkeit seiner Philosophie alles Ernstes sehr zur Ehre rechnete und mit dem vollen Bewußtsein über den bosen Schein, den er der Menge dadurch gab, dem Verfasser für seine Rechtfertigung vor dem ganzen Publicum freundlich die Hand drückte. Für uns, die wir Hegel's Verhaltniß zur Theologie von seinen ersten Anfängen an kennen gelernt haben, liegt nichts Ueberraschendes darin, daß Hegel in seiner Speculation mit dem Wesen des christlichen Glaubens nicht nur nicht in Widerspruch, vielmehr in affirmativer Einheit zu sein überzeugt war. das große Publicum aber war die Vorstellung einer solchen Einheit

etwas ganz Neues, Unglaubliches. Theils sing man an, die Aufrichtigkeit der Versicherung Hegel's zu bezweiseln, theils, wenn man
ihm wohl wollte, ihn für altersschwach zu erklären, für einen Mann,
der von seinen eigenen Principien aus Ohnmacht, sie durchzusühren, unbewußt abfalle. Die schlimmste Folge war auch wirklich,
daß solche, welche selbst in der Philosophie leztlich nicht das Wissen,
nur das Glauben wollen und daher in der Philosophie nur den Beweis für die Impotenz des Wissens und die Nothwendigkeit des
Glaubens suchen, von dieser Zeit ab ansingen, mit den christlichen
Dogmen allerlei dialektische Spielereien vorzunehmen und ihre theologischen Eruditäten oft schon für unmaaßgebliche Resultate Hegel'scher Speculation zu halten.

In Verbindung mit solchen theologischen Bemühungen stand bei Hegel in dieser Zeit eine Arbeit, welche er als Vorlesung aus= arbeitete und die als Anhang zu seiner Religionsphilosophie gedruckt ist, über die Beweise für das Dasein Gottes. Er gab darin eine Darstellung und Kritik des kosmologischen, ontologischen und teleologischen Beweises für das Dasein Gottes und damit indirect eine speculative Theologie. In Ansehung von Hegel's religiö= ser Ueberzeugung ist diese Arbeit deshalb sehr wichtig, weil durch ste am unzweideutigsten entschieden werden kann, daß er einen personlichen Gott annahm. Der Ausdruck Persönlichkeit ist allerdings unbequem und enthält für Viele die Vorstellung einer Beschränktheit, einer räumlich=zeitlichen Endlichkeit. Insofern wäre es wünschens= werth, ihn für die Wissenschaft ganz zu vermeiden und statt Verson Subject zu sagen. Wird gefragt, ob nach Hegel die Welt als solche unmittelbar das Absolute ift, oder ob das Absolute von der Welt als einem durch es perennirend gesetzten und per= ennirend aufgehobenen Dasein unterschieden, ob es als für sich seiendes, und sein Fürsichsein wissendes ewiges Subject existire, so muß die erstere Frage verneint, die zweite bejahet werden. "Gott ist Thätigkeit, freie, sich auf sich felbst beziehende, bei sich bleibende Thätigkeit; es ist die Grundbestimmung in dem Begriffe oder auch in aller Vorstellung Gottes, Er-Selbst zu sein, als Vermittelung Seiner mit Sich. Wenn Gott nur als Schöpfer bestimmt wird, so wird seine Thätigkeit nur als hinausgehende, sich aus sich selbst expandirnde, als anschauendes Productien genommen, Hückfehr zu sich selbst." — Das Schassen der Welt liegt nach Hegel allerdings in der Bestimmung Gottes; eben weil er die Welt schasst, ist er nicht in seinem Wesen durch sie bedingt. Die Welt ist, als eine nothwendige Bestimmung, zu welcher seine Freiheit sich entschließt, so ewig wie er, aber ihr Werden in ihm ist nicht sein Werden durch sie, weil er, als ansanglos, überhaupt nicht werden kann. Thätigkeit zu sein ist nicht bloßes Werden. Gott geschieht nicht, er ist.

Es ist auffallend, wie sehr diese Schrift, die zum größten Theil von Hegel selbst verfaßt, nicht blos, wie die Religionsphilosophie, seinem Vortrage nachgeschrieben ift, bei ben vielen Streitigkeiten ber neueren Zeit über das Verhältniß ber Hegel'schen Speculation zum Begriff der Religion vernachlässigt worden. Namentlich wies Hegel auch nach, wie man die Freiheit Gottes gegen die Welt nicht als eine willfürliche Gesetzebung für dieselbe zu denken habe, weil eine solche in der That nichts Anderes sein würde, als die Annahme der Unvernunft in Gott. Mit dieser Bemühung, die Argumente für die Eristenz Gottes, die von der Kantischen Kritik der reinen Vernunft als Producte der Scholastif antiquirt waren, in einer geläuterten, von der starren Entgegensetzung des Begriffs des Seins und Denkens befreiten Gestalt zu erneuen, vollendete Hegel sein Verhaltniß zu Rant, seinen affirmativen Ausbau des von diesem gelegten Fundamentes. Uns will es scheinen, als ob auch die Sprache Hegel's in diesen freieren Auseinandersetzungen viele ganz neue Schönheiten zeige. Sie ist umsichtig populär, markig, scharf und in der Zeichnung bestimmter Gestalten ber Religiosität voll von frischen, treffenben Zügen.

Je mehr nun die Berliner Jahrbücher zur Propaganda der Hegel'schen Doctrin sich ausbildeten, je größer binnen Kurzem der Kreis
derer ward, die sich ihnen als Mitarbeiter anschlossen, und je vielseitiger, je bestimmter dadurch die Opposition wurde, in welche
die Hegel'sche Philosophie mit anderen Philosophieen und Richtungen gerieth, um so heftiger wurde nun auch der Angriff auf sie.
Nicht nur in Journalen ward der Kamps gesochten; nicht nur in
ihnen ward die Anklage der Unwissenheit, der Verderblichseit des
Hegelianismus erhoben und entlud sich unter der Form des wissenschaftlichen Angrisse oft auch der Reid, der Has, die Berläumdung,

bie Bosheit und Dummheit, sondern auch die Brochüren, diese Raketen unserer Literatur, singen ihr Spiel an. Die Berliner Schüler drängten den Meister, den Streit auch selbst auf sich zu nehmen, weil man bei ihren Expositionen immer geltend machen könne, daß sie ihn nicht ganz verstanden, oder gar misverstanden hätten. Sie wollten sich gern auf seine authentische Widerlegung beziehen und hossten auch wohl, daß die kernige Manier des Alten, wie sie in liebevoller Vertraulichkeit Hegel unter sich zu nennen pflegten, die Wirfung haben würde, das Gebell gegen seine Philosophie eine gezraume Weile verstummen zu machen.

Sehr ungern entschloß sich Hegel, diesem Ansinnen zu willfah-Endlich jedoch glaubte er es der Sache schuldig zu sein, da= mit sein Stillschweigen auf so laut, so entschieben erhobene, seine Philosophie als eine für Staat und Kirche gefährliche benuncirende Anklagen nicht als ein Eingeständniß berselben ober gar als ein Beweis von Verlegenheit angesehen würde, ihnen etwas entgegenzu= setzen. So nahm er benn einige ber Brochüren in mehren mit gro= Ber Schärfe geschriebenen Artifeln vor, ermüdete aber in dem täbiösen Geschäft, wie er selbst es bezeichnete. Er scherzte, daß er, si parva magnis componere sas est, sich mit Friedrich dem Großen vergleichen könne, der vis à vis von Kosacken und Panduren sich beklagt habe, mit solchem Gestnbel sich herumschlagen zu müssen; eine wizige Aeußerung, welche die literarischen Philister ihm nie vergeben, sondern stets als Beweis eines grenzenlosen Eigen= dünkels nachgetragen. Hegel hat in dieser Kritik seiner Gegner eine große Virtuosität in der populären Analyse der abstractesten Be= griffe wie Sein, Nichts, Werben, Eines, Vieles u. bgl. gezeigt, eine Analyse, die für sein Verhältniß zur späteren Schelling'schen Philosophie nicht unwichtig ist. Schelling nämlich nimmt den Begriff des Abstractums Sein stets in dem Sinne des absolutesten Concretums. der durch sich seienden Substanz; das bloke einar und das to te ip elva werden von ihm zusammen genommen und er sträubt sich } aus allen Kräften, den Begriff des Seins als solchen für denjeni= gen zu nehmen, der noch aller besonderen Inhaltsbestimmtheit erman= gele. Er nimmt ihn als Inbegriff aller Realität und muß daher auch seine Eintheilung der Philosophie als negative und positive durch Die Trennung des Wesens und seiner Existenz machen. Diese Un-

terscheidung ist bei ihm ganz consequent. Sie ist die einzige Moglichkeit für ihn, nicht in ben Spinozismus zurückzufallen, welche bie Substanz nur als eristirend und als Selbstbegriff ihrer Eristenz bestimmt. Hegel hat sich sehr deutlich ausgesprochen, daß er den abstracten Begriff des Seins von dem concreten Sein scharf unterscheibet, aber auch, daß in diesem das Sein als solches, das trocene Ift, natürlich nicht fehlt. In der Manier, seine Gegner abzusertigen, zeigte Hegel eine großartige Schulmeisterlichkeit. Er ließ es sich nicht verdrießen, ihnen ihre Denkfehler förmlich, wie in einem Exercitium, anzustreichen. Er persistirte ihre Unwissenheit, Ungeschicktheit. Er verhöhnte ihren geistreich sein sollenden Galimathias, ihre zur Ritterlichkeit aufgedunsene Anmaaßung. Am stärksten geipelte er die heuchlerische Frömmelei, die, obwohl sie ihn als einen Unchristen zu betrachten gezwungen sei, doch aus christlicher Liebe für das Heil seiner Seele beten wolle, und die Undankbarkeit eben dieser Frömmelei, welche ihre Bildung und die Waffen, womit sie ihn bekämpfte, sichtlich von ihm selbst erst überkommen hatte.

Es braucht nicht erst erzählt zu werden, daß Hegel mit diesen Kritiken seinen Zweck gar nicht erreichte. Solche Vertheidigungen haben ihre Wirkung auf einem anderen Orte zu erwarten. Im Gezgentheil nährten die Anonymen und Benannten, die er mit seiner Polemik durchzog, den galligsten Groll gegen ihn, der besonders nach seinem Tode in bitterer Sprache gehässige Insinuationen gegen ihn zu häusen nicht aufgehört hat.

Sehr interessant ist es, zu sehen, wie Hegel 1831 in seinen letten beiden Kritiken mit den Elementen noch in Berührung kommen sollte, welche nach seinem Tode sich so energisch gegen seine Philossphie kehrten, das Schelling'sche und das Herbart'sche, so daß er auch hierin als ein vollständiger Mensch und in seinem unserwarteten Sterben doch gerechtsertigt erschien. Er anticipirte noch selbst die nächste Jusunst seiner Philosophie. Er unterwarf nämlich zunächst Görres' Vorlesungen über die Weltgeschichte einer genauen Prüfung, um das Unhaltbare und Sinnlose der Zahlenmysstik nachzuweisen, auf welcher Görres seine Perioden erbauet. Aber auch das Ungeschichtliche in der von Görres sehr ausgemalten Urgeschichte des Menschengeschlechts deckte er auf. Die Habelisen und Kainiten, die Hamiten, Semiten und Japhetiden, welche

Görres eine große Rolle spielen läßt, nannte er unbedenklich "Rebelhaftigkeiten." Er entwickelte nachdrücklich den Unterschied zwischen dem denkenden Begreisen, welches auf allgemeine und sachlich nothwendige Bestimmungen geht und zwischen einem zwar glänzenden, allein chaotischen Phantasiren.

Mit dieser Kritik reizte er also das hierarchisch=mythische Ele= ment gegen sich auf. Das andere Element, dem er seine lette Kritik widmete, war indirect die Herbart'sche Philosophie. Schüler Herbart's, ein Oftpreuße, Dhlert, hatte Hegel eine Schrif über den Idealrealismus mit der Bitte um ihre Beurtheilung zugeschickt. Hegel fand darin ein tüchtiges, wenn auch noch mit vielen Unvollkommenheiten verwickeltes Denken, das ihm einer ge= naueren und aufmunternden Besprechung werth schien. in diesem Idealrealismus von der Erfahrung, vom Begriff des Widerspruchs, von der Einfachheit der Qualität und des realen We= sens, von der Vielheit der Wesen vorkommt, beruhet vorzüglich auf Herbart'schen Grundlagen und Hegel hatte also mit dieser Kritik über die Hauptpuncte der Herbart'schen Metaphysik, welche wissen= schaftlich, nicht politisch=firchlich genommen, eine viel bedeutendere Reaction, als die Schelling'sche Nachphilosophie, gegen sein System ausüben sollte, sein Urtheil abgegeben.

## 3weite Ausgabe der philosophischen Encyklopädie.

veranstalten, welcher nach drei Jahren eine dritte folgte. Zweite Austagen sind Autoren wie Verlegern gleich angenehm. Sie gelten als der beste Beweis für den Werth, für die Nothwendigseit eines Buches. Sie sind die factische Kritis für das große Publizum. Bei wissenschaftlichen Werken ist nun aber der Uebelstand, daß der Fortschritt der Wissenschaft gewöhnlich den Wunsch, das Bedürfniß von Veränderungen hervorruft und, wenn diese gemacht werden, so entsteht durch sie leicht eine gewisse Zwiespältigseit der früheren und späteren Conception und eine Ungleichheit der Aussführung und selbst des Tones. Dies Schicksal hat die Hegel'sche Encystopädie genugsam ersahren. Hegel selbst erkannte das Mißsliche der theilweisen Umarbeitung. Er schrieb an Daub, der ihm in

Heibelberg die Correctur besorgte: "Das Uebrige habe ich wohl bestimmter, und, so weit es geht, klarer zu machen gesucht; aber nicht abgeändert ist der Hauptmangel, daß der Inhalt nicht dem Titel Encyklopädie mehr entspricht, nicht das Detail mehr eingeschränkt und dagegen das Ganze mehr übersichtlich gehalten ist." Und noch einmal: "Das Bestreben, gleichsam der Geiz, so viel als möglich stehen zu lassen, vergilt sich wieder durch die auserlegte größere Rühsseligkeit, Wendungen auszusuchen, durch welche die Veränderungen den Tertesworten am wenigsten Eintrag thun. Sie werden nun einige Bogen der Naturphilosophie in Händen haben; ich habe darin wesentliche Veränderungen vorgenommen, aber nicht verhindern können, hie und da zu sehr in ein Detail mich einzulassen, das wieder der Haltung, die das Ganze haben sollte, nicht angemessen ist."

Auf das Bedürfniß derer, welche überhaupt in die Philosophie erst eintreten, wollte Hegel durch eine neue Einleitung vorzügliche Rücksicht nehmen, verdarb sich aber diese Absicht gleich durch einen der Menge unfaßlichen Titel, indem er sie überschrieb: über die Stellung des Gedankens zur Objectivität. Er gab barin einen Abriß der Grundsätze des Empirismus, der Wolffschen Me= taphysik, des Kriticismus und des unmittelbaren Wissens, d. h. des Cartesianismus, des Jacobismus und des Schellingianis. mus, insofern bei diesem auf sein Erkenntnisprincip, die unmittelbare Unschauung, reflectirt wird. Diese zum Theil auch historisch gehal= tene Einleitung richtete um so mehr Verwirrung an, als sie die Frage veranlassen mußte, wie sie sich denn zur Phänomenologie ver= halte, welche doch vordem den isagogischen Beruf überkommen hatte. Das Gute hatte sie jedoch, daß Viele das Wenige, was sie von Wolffscher und Kantischer Philosophie im Streit mit Hegel in Journalen und Brochüren vorbrachten, daraus lernten. — Der Naturphilosophie und Geistesphilosophie gab Hegel jest eine ungleich großere Ausführlichkeit und nahm in zahlreichen Anmerkungen auf alle gegen seine und gegen die Philosophie überhaupt gerichteten Vorwürfe und Mißverständnisse eine genauer eingehende Rücksicht.

Namentlich aber befliß er sich, in der Vorrede alle die Anklagen, welche von Seiten der Theologen gegen ihn erhoben wurden, näher zu beleuchten und die eigenthümliche Aufgabe der Philosophie in Betreff der Religion so verständlich als möglich auszudrücken. Er machte den sogenannten Frommen und den Theologen besonders den Vorwurf,

die speculativen Gedanken als geistige Facta unrichtig aufzufassen und, ohne Ahnung solcher Verfälschung, diese von ihnen selbst erst entstellten und in der Philosophie gar nicht so vorhandenen Be= griffe zu bekämpfen und zu verschreien. Namentlich unterwarf er einige Aeußerungen Tholud's einer kurzen und eindringlichen Kritik, weil er in diesem "begeisterten Repräsentanten bes pietistischen Standpuncts" einerseits das tiefe Gefühl anerkannte, aber zugleich an ihm zeigen konnte, wie dasselbe im Denken gar nicht vor der einseitigsten Berständigkeit schütze. Er wies ihm nach, daß er in seiner Dog= matik der von ihm so sehr perhorrescirten Aufklärungstheologie im Grunde gar nicht so fern stehe, indem er z. B. das Dogma der Trinität gar nicht als Fundament unseres christlichen Glaubens, sondern für ein bloßes scholastisches Fachwerk halte. Diese Polemit brachte Hegel in den Ruf, noch orthodoxer als Tholuck sein zu wollen und nicht wenige Journale standen nicht an, hinter dem Pa= tronat des Trinitätsbogma's einen Kryptokatholicismus zu wittern.

Diese Meinung wurde noch durch einen andern Umstand be= günstigt. Hegel drückte nämlich in derselben Borrede eine entschie= dene Zuneigung zur Gnosis des Ritters Franz von Baaber aus und erkannte bei dieser Gelegenheit auch die speculative Tiefe Jakob Böhme's, des Lieblings Baaber's, an. Diese Aeußerungen ließen ihn sofort dem großen Publicum ganz in dem Lichte des früheren Romanticismus erscheinen, den er selbst in seinen Verirrungen be= kämpft hatte; die Göttinger gelehrten Anzeigen benutten besonders sein Lob Böhme's als eines gewaltigen Geistes, als des mit Recht sogenannten philosophus Teutonicus, ihn in den Ruf der verstandlo= sen Ercentricität, des antivernünftigen Mysticismus zu bringen. "Läßt sich erwarten, riefen sie aus, daß eine solche Philosophie, die sich so in Jakob Böhme's Manier ausspricht, auf die Köpfe berer, die ste nicht schon ganz verstehen, — und unter Hunderten, die in sie ein= dringen wollen, möchte es kaum Einem gelingen — eine andere Wirfung thun werde, als diese Köpfe zu verdrehen, und in ihnen bie Einbildung zu erzeugen, daß sie sich zum Standpuncte des abso= luten Wissens erhoben haben, wenn ihnen die so schwer zu verste= henden Definitionen mit ihrer neuen Terminologie wie wallende Rebel vorschweben?" Wie viel taufend Mal sind diese Worte nicht in ähnlicher Wendung wiederholt! (S. H. Oppermann: vie Göttinger gelehrten Anzeigen S. 238 — 48). Es war umfonst, daß Hegel den Unterschied seiner Philosophie von jener Gnosis bestimmt genug angab, insosern dieselbe das Wesen der Idee in Formen der Vorstellung aufsuche und als darin enthalten nachweise, die reine, spstematische Philosophie aber dies mythische und mystische Gähren, dessen besondere Gestalten einer unendlichen Vermehrung fähig sind, hinter sich habe. Die persönliche Vesanntschaft Hegel's mit Vaader war, wie schon erzählt worden, zu Verlin durch den Varon Voris d'Arkull vermittelt. Auch Vaader gab sich nun eine freundlichere Stellung zu Hegel und ließ, in seiner Weise, dies daburch ersennen, daß er von seinen Vrochüren die eine über die Oogmatis Marheinese widmete und eine andere Schrift Hegel widmen wollte, wozu es aber nicht gesommen. Er schrieb an ihn von Rünchen aus am 30 September 1830:

"Ich erlaube mir die vorläusige Anzeige, daß meine nächste Schrift, Vorlesungen über J. Böhm's Mysterium magnum, Ihnen bedicirt, binnen 2 oder 3 Monaten erscheinen wird. — G. R. Schelling, welcher von seinen alten oder jüngeren Philosophemen nicht los werden, und darum auch nicht vorwärts gehen kann, geht in die Breite. Seine junge Naturphilosophie war ein kräftiger und sastiger Wildbraten, jest aber gibt er ihn als Ragout mit allerhand, auch christlichen, Ingredienzien gebrüht. — Der Teusel ist überall los, und weil sie die Idee in ihrer himmlischen Gestalt verachteten, müssen sie nun vor ihrer höllischen Carricatur erzittern."

"Hochachtung und Ergebenheit."

Franz Baader.

So sorglich daher Hegel in jener Vorrede zur Encyklopädie und durch alle ihre Paragraphen hin die schiefe Auffassung der Phisosophie, das grundlose Vorurtheil gegen sie und ihre gedankenlose Verurtheilung abzuwehren suchte, so half, wie die noch geharnischtere Vorrede zur dritten Ausgabe des Vuches zeigte, ihm diese Nühe doch nichts. Vielmehr steigerte sich die Heftigkeit der theologischen Opposition gegen ihn, se mehr sich die Vorstellung aufdrängte, das Hegel am Ende wirklich Recht haben und sich mit dem wahren Chriskenthum als Philosoph in Uebereinstimmung sinden könnte. Die Theologen lieben es zwar, über die Philosophie abzusprechen. Sie

dagegen nicht auch für Philosophen zu halten, dünkt sie eine Beleisdigung. Daß die Philosophie soll einsehen können, was in der Resligion das Wahre ist, geben sie nicht zu, sondern suchen sich hier das Privilegium des Bestimmens zu sichern, als ob es noch eines ganz besonderen geheimnisvollen, nur einem graduirten Theologen möglichen Vorganges bedürfte, Gott im Geist und in der Wahrheit zu erkennen.

# Hegel's Rectorat und die Feier der Augsburgischen Conkession 1830.

Die Geschichte erscheint von Unten her, von den Einzelheiten aus angesehen, zufällig, aber nothwendig von Oben her in der all: gemeinen Verkettung der Dinge. Die Franzosen schlugen in demsels ben Jahr ihre Julirevolution, in welchem die Deutschen Protestanten die Erinnerung an einen Hauptact der Reformation, an die Uebergabe des Glaubensbekenntnisses der Lutheraner am 25. Juni zu Augsburg seierten. In diesem weltkritischen Jahre genoß nun Hegel die Ehre des Rectorats der Berliner Universität und hatte als solcher die akademische Festrede für jene Erinnerungsseier zu halten.

Diese war für den Preußischen Staat nicht ohne Schwierigkeit, insofern berselbe die Union der Reformirten und Lutheraner zum progressiven Princip' seiner kirchlichen Entwicklung gemacht hatte. Die Augsburgische Confession ist das vornehmste symbolische Buch der Wenn nun auch in Preußen durch das Fürstenhaus Lutheraner. der Hohenzollern, welches von der Luther'schen Kirche zur reformirten übergegangen war, die Augsburgische Confession stets in dem Sinne betrachtet wurde, daß die in ihr enthaltenen Bestimmungen im Wesentlichen mit denen der reformirten Kirche übereinstimmten, so ließ sich doch nicht leugnen, daß mit einer solennen Wiederanerkennung der Augustana bem Princip der Einigung der Protestanten zu einer allgemeinen evangeli= schen Kirche, welches bei der Feier des Reformationsfestes 1817 die Herzen mit so mächtiger Begeisterung erfaßt hatte, schien widersprochen und den Reformirten entgegengetreten zu werden. Für die erclusiven Lutheraner lag die Wendung nahe, sich nun der Union mit separa= tistischer Hartnäckigkeit zu widersetzen — was auch geschah. Bewegung nahm durch Scheibel von Schlesten aus ihren Anfang. Für die exclusiven Reformirten hingegen mußte die Besorgniß entste=

hen, daß man sie beeinträchtigen und die evangelische unirte Rirche wieder zu einer Luther'schen vereinseitigen, mithin die Union selbst nur zu einem Vehikel machen wolle, ihnen ihre religiöse Eigenthümslichkeit listig zu nehmen und zu behaupten, daß dieselbe im Lutheranismus sich noch vollkommener, vereint mit ihnen sehlenden Eigenschaften, vorsände. Diese Reaction nahm vorzüglich von den reformirten Rheinischen Gemeinden ihren Beginn. Viele Theologen nahmen daher an jener Feier Anstoß, wie v. Cöln und D. Schulze in Breslau, die sich zwar nicht ausschlossen, jedoch ausdrückliche Borzbehalte in Ansehung der Beschränfung veröffentlichten, welche den Resormirten aus einer solchen an die Consessionsdisserenzen erinnernden Feier entstehen könnten.

Hegel als Festrebner war in bem glücklichen Fall, von seiner Jugend her mit ganzer Seele Lutheraner zu sein, wie er bei mehren Gelegenheiten, auch auf dem Katheder, vorzüglich in Betreff des Abendmahls, sehr bestimmt erklärte. Als seine Familie im Sommer 1826 sich in Nürnberg befand, schrieb er mehrsache Anmahnungen sür seine Söhne, sich doch ja alle Merkwürdigkeiten recht genau anzusehen. Sie sollten doch auch die alte Beste besuchen und sich Ballensteins Stein zeigen lassen. Nürnberg hätte sich brav gehalten in dem heißen Streit mit den Katholisen. Da hätten umsere Bäter für die Wahrheit und Freiheit des Glaubens ritterlich gesochten. Diese alte Nürnberger Beste sein "unschäsbare Perle in unserer Geschichte."

Trop dieser ihm durch seine Erziehung tief einwohnenden Luther'schen Innigkeit vermied Hegel in seiner Rede Alles, was den Lutheranismus als eine Besonderheit hätte hervorheben und das Glaubensbekenntniß oder die Kirchenversassung der Resormirten im Geringsten hätte in Schatten stellen können. Wie hätte er dies auch anders vermocht, da er zu Ansang des Jahrhunderts in dem bisherigen Protestantismus wie Katholicismus nur einseitige Formen des Christenthums erkannt hatte, welche zu einer höheren Einsheit mittelst der Philosophie sich auszuheben hätten, so daß die obsective Anschauung des Katholicismus und die subjective Innerlichsfeit und Sehnsüchtigkeit des Protestantismus in der absoluten Freisbeit des Selbstbewußtseins verschmelzen.

Dagegen betonte er das Verhältniß ber Reformation zum Ro-

manismus mit großer Emphase. Seinem werkheiligen Pelagianismus gegenüber pries er die Augsburger Confession wegen des sola sides justissicat allerdings als die Magna Charta des Protestan= tismus. Er schilderte die Verderbtheit der Kirche durch den papi= Rischen Katholicismus im funfzehnten und sechszehnten Jahrhunbert, und die Tyrannei, mit welcher die Kirche alle Selbststän= digkeit der Wissenschaft daniedergehalten und in der Freiheit des Glaubens die Gemüther beeinträchtigt habe. Er schilderte die Verunsittlichung des Lebens durch die Zerstörung der Familie mittelft des Cölibates, durch die Zerftörung des werkthätigen Fleißes mittelst ber Vergötterung ber Armuth und Faulheit und stupiden Wertheiligfeit, durch die Berftorung ber Bewissenhaftigkeit mittelst eines stumpfen unmündigen Gehorsams, der in seiner Gedankenlosigkeit die Verantwortung für sein Thun ben Priestern überläßt, endlich durch die Zerstörung bes Staats nicht nur mittelst der Verachtung und Verdammniß der Che, des Eigenthums und der denkenden Selbstgewißheit, sondern auch durch die Nichtanerkennung der wahren fürstlichen Souverainetät. Mit Begeisterung erhob er dagegen den Protestantismus als den Wiederhersteller der Sittlichkeit des Familienlebens, der bürger= lichen Rechtschaffenheit, der Gewissenhaftigkeit und Gewissensfreiheit, der Einheit des Göttlichen und Menschlichen, wie sich dies nach ihm besonders auch darin ausbrücke, daß der Fürst eines protestantischen Staats zugleich der oberfte Bischof seiner Kirche sei. Mit Rach= druck verwarf er den unseligen Irrthum, daß man einen Staat wähne gründlich constituiren zu können, ohne den Glauben an Gott als das innerste Princip alles Denkens, Thuns und Lassens zu seiner Wahrheit gebracht zu haben.

Wenn diese Rebe stets ein schönes Denkmal von Hegel's ächt protestantischer Gesinnung bleiben wird, so hatte er als Rector noch eine andere Veranlassung, sich für die Förderung der religiösen Bil-Zwischen bem Ministerium dung der Studirenden zu interessiren. und dem Senat der Universität wurden nämlich Verhandlungen über allerhand Baulichkeiten, theils des Königlichen Theaters halber, theils einer Dachreparatur des Universitätsgebäudes wegen gepflogen. Bei dieser Gelegenheit machte der Senat auf den Mangel einer Universitätskirche für Berlin aufmerksam und Hegel nahm sich ber

Sache aus allen Kräften an. Könne noch feine Rirche gebaut werben, so moge man vorerst einen Betsaal bewilligen. Die meisten Universitäten Deutschlands, meinte Hegel, sind in Zeiten gestiftet, wo die Befriedigung des religiösen Bedürfnisses sich mit unmittelbarer Röthigung so aufdrang, daß es auf keine Weise übersehen und bei Seite gelassen merben konnte. Schon meift aus Klostergütern botirt, waren sie in ihrem Entstehen mit einer besonderen Kirche versehen. Eine solche Begabung hatte sich von selbst gemacht. Wenn aber bie Stiftung neuer Universitäten, auch ber Berliner, mehr von materiellen Veranstaltungen aus ihren Anfang genommen und eine Rirche nicht mehr unter das dringend Nothwendige gerechnet worden, so bestehe barum nicht weniger das Bedürfniß und man musse baher dafür halten, daß das Bedürfniß eines Gottesdienstes bei ber Universität nicht verkannt und ausgeschlossen, sondern dessen Befriedigung nur aufgeschoben worden sei. Jest, nachdem die Universität auf eine Anzahl von 1800 Studirenden angewachsen, bilde sie mit den Familien der über 100 sich belaufenden Docenten eine nicht unansehnliche Gemeinde. Die Studirenden, größtentheils fremb, fanden in den Kirchen nur nach Zufall und mit Unbequemlichfeit ein Unterkommen und dieser Umstand halte sie oft vom Besuch des Gottesbienstes zurück. Die Stellung der Studirenden im Leben zwischen Leitungsbedürftigkeit und zwischen geistiger Selbstständigkeit erheische auch eine eigenthümliche Berücksichtigung für die Befriedigung ihres religiösen Bedürfnisses. Wenn nun eine besondere Rirche schon zum Anstande einer Universität gehöre, so sei in unseren Zeiten es eben so wichtig, einer Vernachlässigung, ja Vergessenheit religiöser Erweckung und Belehrung entgegenzuarbeiten, als die Jugend, wenn ein religiöser Trieb sich bei ihr einfindet, vor einem Singeben an eine schwachsinnige und gelegentlich fanatische und bosartige Richtung der Religiosität zu bewahren. — Gewiß kann man der Berliner Universität im Interesse der Religion nur Glück wunschen, daß sie keine solche aparte Kirche erhalten hat. Könnte man einer Universität stets einen Schleiermacher als akademischen Prediger, was derselbe zu Halle war, garantiren, so wäre eher auf ben Vorschlag einzugehen. Sonst aber ist es nur von Gewinn, wenn der Studirende verschiedene Kirchen besucht, verschiedene Prediger hört und als Fremder doch im Gotteshaus einer Gemeinde, zu welcher er persönlich weiter kein Verhältniß hat, die Gemeinschaft bes Glaubens empfindet.

Uebrigens gerirte sich Hegel in seinem Rectorat mit aller Gravität, welche er in solche Verhältnisse zu legen liebte. In der Welt
sah er damals mit wohlthuender Täuschung das reale Abbild seiner Begrisse. Er war zu bescheiden, auf sich als Individuum den
geringsten Werth zu legen; allein in dem Respect vor seiner Rectorwürde betrog er sich so weit, die Universität des heutigen Preusischen Staats noch für eine förmliche Corporation im autonomischen Sinn zu halten und sagte in der Antrittsrede zu diesem
Amt: "Legidus regimur; unius ingenio et arbitrio nec opus nec
ei locus est! Universitas haec literaria propria gaudet sirmitate
et spontanea valetudine."

Alle im Rürnberger Gymnasialrectorat ausgebildeten Tugenden der Festigkeit, Umsicht, Pünctlichseit, genug der peinlich gewissen-haften Amtssührung entwickelte er in vollem Maaß. Während er dem Rectorat vorstand, hatte er die für ihn unendliche Genugthuung, daß kein Student wegen demagogischer Umtriebe hatte zur Untersuchung gezogen werden müssen. Ein blinder Lärm hatte ihn einmal erschreckt. Gleich nach der Julirevolution war ein Student acht Tage lang mit einer Französischen Kokarde an der Müße frank und frei in Berlins Straßen umhergegangen und hatte sogar Besuche auf der Stadtvoigtei gemacht. Er ward zur Untersuchung gezogen. Die fatale Spannung Hegel's über diesen Vorsall löste sich aber mit der dis zur Evidenz erhärteten Lächerlichkeit, taßder Student, sich recht patriotisch, recht antigallisch zu geriren, vielmehr die Rärkische Kokarde zu tragen vermeint hatte!

Seine Abdankungsrede vom Rectorat, worin er diese Vettermischelgeschichte selbst erzählte, konnte Hegel, weil er sich äußerst unswohl befand, nicht öffentlich halten. Seine dankbare Ergebenheit gegen seine Herren Collegen und ihre Mitwirkung bei seinen Gesschäften ging hierbei bis in's Grenzenlose.

### Kritik der Englischen Reformbill 1831.

Hegel hatte sich in Preußen gemach ganz hineingelebt, so this ihm dieser oft so verrusene und bespöttelte Staat ver Schulen

Cafernen in einem ganz anderen Lichte erschien, als er felbst ihn früher betrachtet hatte. Er fühlte sich in ihm so heimisch, so gludlich, daß er auch dem Constitutionalismus sich entwöhnte und in dem monarchischen Princip als solchem auch ohne Volkerepräsentation, ohne Budget, ohne freie Presse, ohne Deffentlichkeit das Heil der Staaten fand. Es liegt im Alter das Bedürfniß ber Ordnung und Ruhe, das Bedürfniß, die Zufunft zu sichern und die Jugend nach bestimmten Grundsätzen für sie zu erziehen. Die Macht als Macht, um den schlechten Eigenwillen, die kleinen Leidenschaften, die Eitelfeit des Besserwissens, die zwecklose Neuerungssucht niederzuhalten, ward ihm ein Idol. So kam es, daß seine politischen Ansichten immer conservativer wurden. Das Volk galt ihm wieder, wie einst in der Opposition gegen den Sansculottismus, als die unbestimmte, atomistische Menge; die Steuerbewilligung durch die Stände erschien ihm als ein Unrecht, wenn die Regierung in ihren Mitteln baburch sollte beschränft werden können; die Wahlrepräsentation ward ihm zum Zufall der Unvernunft; die Franzosen, die ihm 1826 zu Paris noch so wohl gefallen, schalt er nun als leichtfertig, als ziellos unruhig.

In solcher Stimmung erschütterte ihn das Ereigniß der Julirevolution auf das Furchtbarste. Es fehlt an größeren schriftlichen Documenten, den Gemüthszustand Hegel's in dieser Zeit genauer zu schildern, allein man fann ihn gewiß dem von Niebuhr vergleichen, wenn Hegel auch ruhiger, gefaßter und nicht so von der Vorstellung eines verwildernden Kriegs = und Militärdespotismus gemartert war, als der Römische Historiker. Die Reslexionen aber, welche Riebuhr seinen Briefen vom 4. August 1830 bis 19. December 1830 (& bensnachrichten Bb. III. S. 259 — 282) eingeflochten hat, können gewiß zum Theil auch als acht Hegelsch angesehen werden. S. 260: "Ich beklagte die Ordonnanzen, weil ste ein abscheuliches Unwesen einführten, aber daß sie für jetzt gelingen würden, bezweifelte ich nicht. Freilich nur für jett; auf die Länge könne es nicht bestehen, und in ein paar Jahren möchte wohl sogar die Dynastie fallen; wenn nämlich es die Priester zu toll machen." — "Meine Aeußerungen über die bevorstehende Zukunft, ihre Verwilderung, die Ver= scheuchung aller Wissenschaften und Musen, werden von der Nachwelt als der Blid eines unbefangenen Zeitgenossen erklart werden;

jest aber das Geschrei der Verblendeten erregen. Die Wenigsten wiffen, wohin sie wollen; sie machen sich auf und rennen, wie Spa= ziergänger, die sich Bewegung machen wollen, in's Weite hin: sie stehen ganz unter bem Einflusse von Declamationen und phantastischen Gebanken; unter ihnen sind edle Menschen und selbst bedeutende Schriftsteller." — S. 267: "Eigenthümlich ist die Abwesen= heit aller und jeder Freudigkeit, Hoffnung und Ilusion in diesen Revolutionen, namentlich in der Französischen, verglichen gegen 1789 — Alles hat alte Züge und ist abgelebt; der alte Lafanette, der sich noch in den alten Zeiten träumt, steht gespensterhaft da. ist weit mehr Bewußtsein als damals; der niedrige Haufe will für seinen unmittelbaren Vortheil sorgen. Die Formen sind nur weni= gen jungen Phantasten gleichgültig. Es ist sehr möglich, daß eine Auflösung wie in Südamerika selbst in Frankreich eintritt. Kaufmannsstand, wie herzlich er auch die Priester verabscheut, machte gar zu gerne die Revolution ungeschehen. Ich hielt sie für unmöglich, weil ich die höheren Stände ganz auf ihren Vortheil bedacht und von allen Träumen entfernt wußte. Daß diese sich ben Rugeln nicht Preis geben würden, ließ sich erwarten, und so ist es auch geworden: sie haben den Pöbel losgelassen, der sich zu Paris nicht blos heldenmüthig, sondern für einen Pobel bewundernswür= dig betragen hat." — S. 270: "Daß wir namentlich in Deutschland im Fluge der Barbarei zueilen, ift meine feste Ueberzeugung, und sehr viel besser steht es in Frankreich nicht. Daß uns auch Verheerung droht, wie vor zweihundert Jahren, das ist mir leider eben so flar, und das Ende vom Liede wird Despotismus auf den Ruinen. Um fünfzig Jahre und wahrscheinlich weit früher wird in ganz Europa, wenigstens auf dem festen Lande, keine Spur von freien Institutionen und von Preffreiheit sein."

Diese Besorgnisse eines Riebuhr wollten wir hier in die Erinnerung rufen, denn, so sehr Hegel von ihm in seiner Meinung über
die Römische Geschichte abwich, so war er doch in dieser trüben Auffassung der Julirevolution, die Riebuhr noch am 4. Juli für unmöglich gehalten, mit ihm einstimmig. Da er, wie nur ein Staatsmann es thun kann, die Zeitungslectüre im ausgebehntesten Um'
betrieb, so stand ihm zur Belegung seiner Ansichten stets eine 
heure Masse von Thatsachen zu Gebote. Das entseslichs

Symptome bevorstehender weiterer Revolutionen, auch außer Frankreich, war ihm die Respectlosigkeit, die Scheulosigkeit vor aller Auctorität; ber Muth von Unten nach Oben, das Raisonniren und Nichtgehorchen, sei stärker, als der Muth von Oben, das Befehlen und in Ordnung Halten. Ueberall witterte er nun demagogische Frechheit aus. Er schrieb sich aus Deutschen, Französischen und Englischen Zeitungen Wendungen auf, in denen er den Verrath solcher Gesinnung sich glaubte abspiegeln zu sehen. Als in ben Französischen Kammern die raison publique von der opinion publique unterschieden ward, nannte er die erstere mit Entsetzen eine "unerhörte Kategorie." — Als die Badenser meinten, ein Geset über Fürstenmord sei bei uns Deutschen eben so überflüssig, wie bei ben Atheniensern Solon für den Elternmord kein Geset habe aufstellen mögen, behauptete er, daß dahinter "ein demagogischer Pfiff" stede. Ueberhaupt, meinte er, seien die Fürsten nur noch Gegenstand der Intrigue. Da nun mehre seiner Berliner Freunde und Schüler, namentlich Gans, anders bachten, wohl gar für die Juliewolution und ihre möglichen Folgen begeistert waren, so kam es von nun ab zu heftigen, oft ärgerlichen Gesprächen. Und als nun die Belgische Revolution auch nicht, wie erst erwartet war, gedämpft werden konnte, gerieth er ganz außer sich. In einem schon gedruckten Brief an Gösch el vom 13. December 1830 beschwerte er sich baher jener Rämpfe wegen, daß alle diejenigen, welche die substantiellen Rechte des Staats, der Religion vertheidigten, sogleich für Servile und Denuncianten ausgeschrieen würden. "Doch hat, gesteht er, gegen= wärtig das ungeheure politische Interesse alle anderen verschlungen, eine Krise, in der Alles, was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden scheint."

Bebenkt man, daß seine Jugend die erste Französische Revolution erlebt, daß sein Mannesalter Napoleon's colossale Kriege gesehen, daß er seit der Restauration zum Genuß einer glücklichen Muße gelangt war und daß ihm von überall her die lohnenden Erfolge seines redlichen, vielsährigen Strebens entgegenzutreten begannen, so ist es kein Wunder, wenn ihm, wie Nieduhr, die Umdüsterung des politischen Horizontes und die Aussicht auf neue Revolutionen und Völkerkriege höchst widrig war. Ja er wurde sogar an derselsben Krankheit wieder krank, mit welcher er als Student in Tübingen

sich herumgeschlagen; er bekam gegen Ende des Jahres 1830 vier Monate hindurch das kalte Fieber.

Dennoch verkannte er bei ruhigerer Betrachtung nicht die Rothwendigkeit der Julirevolution. Er faßte Frankreich als den Staat, in welchem das politische und das religiöse Gewissen noch nicht mit einander identisch wären. Das lettere, als noch wesentlich katholisch, sei unfrei, das erstere frei. Da nun die Religion die innerste, Alles unter sich befassende Einheit des Menschen sei, so musse auch das Streben entstehen, ihr Alles unterzuordnen. Mithin suche in Frankreich die Religion sich des Staates zu bemeistern. Da aber das Staatsprincip schon zu einer höheren Stufe der Bildung gelangt sei, als die Religion in der Form der katholischen Kirche, so musse daffelbe nicht nur gegen solche Unterordnung reagiren, sondern auch in der Reaction siegreich sein. Nach einiger Zeit werde jedoch die Revolution sich wieder auf demselben Standpunct befin= den, weil mit ihr die Religion nicht verändert worden, folglich eine neue Revolution durch den abermaligen Bruch der kirchli= chen Unfreiheit mit der politischen Freiheit herbeigeführt werden Der Knoten, woran Frankreich sich abarbeite, sei da=' her, eine Revolution des Staats ohne Reformation der Kirche durchführen zu wollen. Sonst setzte Hegel das Eigenthumliche im Gange der Französischen Krisis auch in das Verhältniß der hommes de principes und der hommes d'état, in das Verhält= niß der formellen Freiheit ber subjectiven Selbstbestimmung und ber Nothwendigkeit einer Regierung, welche auf das Concrete und Besondere geht. Er erklärte dadurch die Erscheinung, daß Männer der Opposition, sobald sie in's Ministerium einträten, umschlügen, und eben so regierten, wie die zuvor von ihnen Angegriffenen, weil ste nun erst merkten, welch' ein Unterschied sei zwischen abstracten Grund= fäpen von Gleichheit, Freiheit, Menschenrechten, und zwischen concreten, individuellen Bestimmungen. Diese Auffassung des Status quo in Frankreich sprach Hegel auch auf dem Katheder in der Re= ligionsphilosophie und Philosophie der Geschichte aus und meinte dann, daß Deutschland viel glücklicher sei, theils weil bei ihm nicht nur das weltliche Gewissen von dem religiösen nicht unterschieden, sondern auch für die Selbstbestimmung der Vielen, für das Bedürf= niß einer selbstbewußten Betheiligung an dem Staatsganzen und

seinen Gesehen, die Lebendigkeit eines concreten Inhalts bewahrt sei, wofür er zum Zeugniß besonders die Preußische Städteordnung anführte.

Als nun in England die Reformbill zur Sprache kam, ward er von den qualerischsten Vorstellungen erfaßt, die ihn Tag und Racht beunruhigten. Er erblickte nämlich darin ein Abgehen von dem Princip Englands, von dem nur positiven Recht. Hegel war ganz für die Bill als einer von der Gerechtigkeit und Billigkeit gesorderten unvermeidlichen Maaßregel. Aber eben weil hier der gesunde Menschenverstand das unendliche Mißverhältniß von nur geschichtlich gegebenenem und vernünstiger Weise nothwendigem Recht so klar aufsassen und darlegen konnte, so schien ihm die Gesahr sür England nur desto größer zu sein, weil alle seine Freiheit weniger die wahrhaft menschliche, vielmehr nur eigenthümliche Bevorrechtungen, aparte Freiheiten zum Inhalt habe.

Er schrieb, sich Luft zu machen, einen großen Aufsatz über die Reformbill, den er in die damals noch sogenannte Preußische Staatszeitung 1831 No. 115 — 118 einrücken ließ; wiederabgebruckt S. W. XVII. S. 425 — 76. Er hob an England tadelnd hervor: die Schwäche des monarchischen Princips gegen das Parlament; die Oftentation und Geschwäßigkeit der politischen Declamation, wogegen er eines Wellington kurze aber einsichtsvolle Aeußerungen lobte; den schlechten Zustand des unförmlichen Privatrechtes und sehr stark die grausame Behandlung Irlands. Mit einer bewundernswerthen Kennerschaft des Details schilderte er die Gewaltsamkeiten, welche sich die Gutsherrn erlaubten, die feudale Rohheit der Jagdrechte, die Noth des gemeinen Volkes, den drückenden Unfug des Zehntens, den Uebermuth der reichen geistlichen Pfründ= Höchst bitter rügte er die in England so weitgehende Eigensucht und Bestechlichkeit für die Wahlen, obwohl er sich selbst auch wieder sagen mußte, daß die Geringfügigkeit des Einzelnen und die materielle Schadloshaltung deffelben für die Unmöglichkeit, sich einen entscheidenden Antheil zu schaffen, in der Wirklichkeit Vieles von dieser Corruption mildere.

Der Refrain dieser weitläusigen Auseinandersetzung war bei ihm erseits für England die Trostlosigkeit, wie es aus diesen verwickelten > traurigen Zuständen herauskommen solle, anderseits der Preis Deutsch-

lands, vorzüglich Preußens, wie hier der große und weise Sinn der Fürsten und ein stilles Nachdenken schon seit dem dreißigiährigen Kriege ganz andere, menschlichere und vernünftigere Einrichtungen gemacht hätten, wobei er aber doch Englands Schattenseite mit zu schwarzen, Deutschlands Lichtseite mit zu glänzenden Karben malte.

Man fühlt dem Aufsat, so gediegen er ist, und so interessant die Wendung war, der blinden Bewunderung Englands, der blinden Berachtung Deutschlands in politischer Hinsteht entgegenzutreten, doch schon eine krankhafte Verstimmung an.

## Hegel's letzte Geburtstagsfeier.

Ju solcher politischen Aufregung kam nun 1831 noch die däsmonische Krankheit der Cholera. Hegel's Familie bezog vor der Stadt am Kreuzderg im Grunow'schen Garten den oberen Stock eines anmuthigen Gartenhauses, des sogenannten Schlößchens. Die Verdindung mit der Stadt wurde so viel als möglich vermindert. Sobald die Ferien begonnen hatten, litt die sorgliche Frau es nicht anders, als daß auch Hegel gänzlich in den Garten ziehen mußte, wo er denn unter Studien, freundschaftlichen Besuchen, Schachspiesen mit den Söhnen, kleinen Spaziergängen und tüchtigem persissterendem Schelten auf die damaligen kleinen Ausstände in den Deutsschen Städten ganz behaglich lebte.

Diese Aussperrung aus der Stadt war die Ursache, daß Hegel's Geburtstag 1831 in einem der weitläusigen Sale des in der Nähe des Kreuzbergs gelegenen Lustortes Tivoli von den in Berlin noch anwesenden Freunden (denn die meisten waren der Choplera wegen verreis't) geseiert wurde. Bei einem heiteren Mahle entwickelte Rösel ganz seinen herrlichen Humor; Zelter war ungerschöpslich in Mittheilung interessanter Urtheile und Bon mots Gösthe's. Der Maler Xeller würzte mit seiner Schwäbischen Gutsmüthigkeit und seinem innigen Lächeln den Genuß der Wise, die gemacht wurden; Marheinese verbreitete über das Ganze eine wohlthuende, die Jovialität mit ironischer Toleranz nur fördernde Würde; Hegel's Söhne sympathisirten mit den Frauen in einer stilslen und frohen Rührung. Kaum war nach dem Champagner der Kasse eingenommen, als ein surchtbares Gewitter herausgap, welches

die meisten zur schnellen Entfernung bestimmte; auch Hegel eilte nach seiner nahgelegenen Wohnung.

Um seine ganze Stimmung in dieser Zeit zu vergegenwärtigen, ist noch ein sehr interessantes Document übrig. Heinrich Stieglit übersandte in alter liebevoller Gewohnheit, da er bei dem Fest zufällig nicht gegenwärtig sein konnte, an Hegel einen Mitternachtszgruß, in welchem er beredt die Gesahren der Zeit, die drohende Aussicht einer allgemeinen Anarchie schilderte und Hegel gegen die von Rußlands Steppen die zum Seinestrand Entsesselten zum Kampse aufrief. Er schloß seine Apostrophe:

Halte Wacht, Du Fürst ber Geister! Wahrlich, kommen wird die Stunde, Wo es gilt, daß selbst der Meister Mit dem gottgeweihten Ntunde

Laut das Wort, das rechte, nenne, Dem allein der Zauber inwohnt, Daß der hohle Schein sich trenne Von dem Wesen, wo der Geist thront.

Hierauf erwiederte Hegel am Tage darauf mit folgenden, metrisch wie gewöhnlich, unaussprechlichen Versen:

> Willsommen mir des Freundes Grüßen! Nicht Gruß nur, Fordrung von Entschlüssen Zu Wortesthat, um zu beschwören Die Vielen, Freunde selbst auch, die zum Wahnsinn sich empören.

Doch was ist ihr, die Du verklagst, Verbrechen, Nur daß sich jeder selbst will höckn, obenan will sprechen; So wär' das Wort, dem Uebel abzuwehren, Selbst nur ein Mittel, dies Unheil noch zu mehren.

Und käm's, wie's längst mich brängt, boch loszuschlagen, So wär' Dein Ruf ein Pfand, es noch zu wagen, Mit Hoffnung, daß noch Geister ihm entgegenschlagen, Und daß es nicht verhall' in leere Klagen, Daß sie's zum Volk, zum Werk es tragen!

Hegel Vom Schlößchen am Kreuzberge.

### Das literarische Testament.

Den Sommer über hatte Hegel eine neue Ausgabe seiner Logif zu veranstalten angesangen und den ersten Theil beendigt, in welchem die Einleitung weiter ausgeführt und das Capitel vom Begriff des Unendlichgroßen und Unendlichkleinen mit bestimmter Beziehung auf die Lehren der berühmtesten Mathematiker sehr vervollständigt ward. Am 7. November schloß er die Vorrede, in welcher er sich so deutslich als möglich über seinen Begriff des Logischen ausdrückte und am Schluß die Befürchtung aussprach, ob in einer politisch so aufzgeregten, so auf die Obersläche des Tages hingerissenen Zeit für den Ernst mit der leidenschaftlosen Stille denkender Erkenntniß noch Raum übrig sein werde. Eine unendliche Wehmuth schleicht durch diese letzen Zeilen.

Mancherlei Trübes hatte sich ihm genahet. Der von ihm so hochverehrte Minister v. Altenstein hatte im Lauf des Jahres 1830 seine einzige geliebte Schwester verloren und Hegel in einem längezren gedruckten Briefe ihm seinen Antheil ausgesprochen. Noch am 1. September 1831, noch vom Grunow'schen Gartenhause aus, hatte er seinem hochgeschätzten Freunde Heinrich Beer über den Berlust eines hoffnungsvollen Sohnes einige tröstende Worte zugerusen, welche sein tieses und gefaßtes Gemüth treu abspiegeln, ohne alle Ahnung, wie bald er selbst Gegenstand solcher Klagen, solcher Tröstungen werden sollte.

Der Vorlesungen halber war er wieder in die Stadt gezogen, in welcher die Cholera bereits ausgebrochen war. Er sprach, wie es schien, noch mit mehr Feuer, als sonst, und riß Alles hin.

Nun ereignete sich ein unangenehmer Borfall. Gans, von einer Reise zurückgekehrt, machte am schwarzen Brett der Universität den Anschlag seiner Wintercollegia mit einem Beisak, worin er den Studirenden der Jurisprudenz Hegel's Vorlesungen über dahin einsschlagende Materien als sehr nütlich empfahl. Hierüber war Hezgel als über eine Vormundschafterei, deren er doch ganz und gar nicht bedürfe, empört. Er forderte in einem Billet an Gans mit zornigem Ungestüm die sofortige Zurücknahme eines Anschlags, der ihn bei den Studirenden, wie bei den Docenten, bei Commilitanen

und Collegen, compromittire, da er ganz und gar nicht wisse, wie er dazu komme, empfohlen zu werden. Er schalt das Verfahren von Gans: Unschicklichkeiten und Ungeschicktheiten, und erklärte, nur aus freundschaftlicher Rücksicht die Sache so beilegen zu wollen. Das ganze Billet, die letzten Worte, die Hegel überhaupt geschrieben, ist eine einzige Periode (abgedruckt in Dorow's Denkschriften und Briefen, 1840. S. 142).

## Hegels Tod.

Ganz plötlich, Allen unerwartet, an Leibnitzens Sterbetag, am 14. November 1831, Nachmittags 5½ Uhr starb Hegel in seiner Wohnung am Kupfergraben an der Cholera in ihrer concentrirtesten und darum in den Symptomen nach Außen hin weniger schrecklichen Form. Seine Frau schrieb darüber an Hegel's Schwester Christiane einen längeren Brief, aus welchem hier nur das der Welt Angehörige entnommen werden soll.

"Ich will mich fassen und Dir furz erzählen, wie Alles fam. Mein feliger geliebter Mann fühlte vom Sonntag Vormittag an, nachdem er noch ganz heiter mit uns gefrühstückt hatte, sich unwohl, klagte über Magenschmerz und Uebligkeit, ohne daß ein Diätfehler ober eine Erkältung vorangegangen war. Er hatte mit voller Kraft und Heiterkeit am Donnerstag vorher seine Vorlesungen be= gonnen, Sonnabend noch examinirt und für Sonntag Mittag fich einige liebe Freunde gebeten. Diesen ließ ich es sagen und widmete mich ganz seiner Pflege. Der Arzt kam durch ein glückliches Be= gegnen augenblicklich, verordnete — aber keines von uns fand etwas Bedenkliches in seinem Zustand. Sein Magenschmerz war erträglich. Es kam erst ohne, dann mit Galle Erbrechen. Er hatte schon of= ter ähnliche Zufälle gehabt. Die Nacht hindurch brachte er in der größten Unruhe zu. Ich saß an seinem Bett, hüllte ihn mit Betten ein, wenn er im Bett aufsaß und sich umherwarf, obgleich er mich wiederholt auf das Freundlichste bat, ich solle mich niederlegen und ihn mit seiner Ungeduld allein lassen. Sein Magenschmerz war nicht sowohl heftig, "aber so heillos, wie Zahnweh, man kann babei nicht ruhig auf einer Stelle liegen bleiben." — Montag Morgen wollte er ausstehen. Wir brachten ihn in's anstoßende Wohnzimmer, aber

seine Schwäche war so groß, daß er auf dem Wege nach dem Sopha fast zusammensank. Ich ließ seine Bettstelle dicht nebenan setzen. Wir hoben ihn in durchwärmte Betten hinein. Er klagte nur über Schwäche. Aller Schmerz, alle Uebligkeit war verschwunden, so daß er sagte: "wollte Gott, ich hätte heute Nacht nur eine so ruhige Stunde gehabt." Er sagte mir, er sei der Ruhe bedürftig, ich sollte keinen Besuch annehmen. Wollte ich seinen Puls fassen, so faßte er liebevoll meine Hand, als wollte er sagen, laß dies eigene Sorgen. — Der Arzt war am frühen Morgen da, verordnete, wie Tags vorher, Senfteig über den Unterleib (Blutegel hatte ich ihm am Abend vorher gesett). Vormittag stellte sich Schluchzen ein mit Urinbeschwer-Aber bei alle bem ruhete er ganz sanft, immer in gleicher Wärme und Schweiß, immer bei vollem Bewußtsein, und, wie mir schien, ohne Besorgniß einer Gefahr. Ein zweiter Arzt, Dr. Horn, wurde herbeigerufen. Senfteig über den ganzen Körper, Flanell= tücher, in Cammillenabsud getaucht, darüber. Dies Alles störte und beunruhigte ihn nicht. Um 3 Uhr stellte sich Brustkrampf ein, darauf wieder ein sanfter Schlaf; aber über das linke Gesicht zog sich eine eifige Kälte. Die Hände wurden blau und fühl. Wir knieeten an seinem Bette und lauschten seinem Obem. Es war das Hinüberschlummern eines Verklärten!

Laß mich abbrechen. Nun weißt Du Alles. Weine mit mir, aber danke auch mit mir Gott für dies schmerzensfreie, sanste, selige Ende. Und nun sage, hättest Du in diesem Allem auch nur ein Symptom der Cholera erkannt? Mit Schaudern mußt' ich vernehmen, daß sie die Aerzte, Wedicinalrath Barez und Geheimerath Horn, als solche erkannt hatten und zwar als die, die ohne äußere Symptome das innerste Leben auf das Gewaltsamste zerstört. Wie er im Inneren aussah, haben sie nicht gesehen.

Trop dem, daß Hegel als an hinzugetretener Cholera der Commission gemeldet wurde, (welche mir die geliebte Leiche in meinem Wohnzimmer, wo ich verlangte, daß sie bleiben sollte, verschloß, Alsles durchräucherte und desinsicirte) fürchtete sich keiner von unseren Freunden, selbst die furchtsamsten nicht. Alle eilten in ihrem Schmerze zu mir. Manche darunter hatten ihn die Tage vorher noch im heistersten Wohlsein gesehen, hatten ihn noch Donnerstag und Freitag in seinen Vorlesungen gehört, wo er mit besonderer Krast und Feuer

peine Zuhörer entzückt hatte, so daß er mir noch sagte: "es ist mir heute besonders leicht geworden." Viele wußten sich kaum zu sassen. Während seiner Krankheit, die Sonntag von II Uhr die Montag um 5 Uhr dauerte, wußten und ahnten seine liebsten Freunde nichts von Ferne. Keiner sah ihn mehr, außer Geheimerath Schulze, den ich in meiner Herzensangst zu seinem Tode berief. Seine himm-lische Ruhe und sein seliges Einschlasen wurde durch keine äußere Unruhe, durch keine laute Klage gestört. Mit verhaltenen Thränen und gepreßten Herzen waren wir leis und still, möglichst ruhig scheinend, mit ihm beschäftigt, die wir seinen letzten Schlaf belauschten, in dem der Hingang zum Tode nicht zu unterscheiden war. Wir konnsten nur niederknieen und beten.

Durch die thätigste Vermittelung unserer Freunde wurde als erste und einzige Ausnahme, aus Rücksicht für die Persönlichkeit des Verklärten, nach unsäglichen Kämpfen durch höhere Fürsprache bewilligt, daß er nicht auf dem Choleraleichenwagen, nicht schon nach 24 Stunden bei Nacht und Nebel nach dem Cholerafirchhof gebracht wurde. Er ruht nun an der Stätte, die er sich ausgewählt, und bei Solger's Begräbniß als die seinige bezeichnet hatte, neben Kichte und nahe bei Solger. Gestern Mittwochs Nachmittags um 3 Uhr war sein feierliches Leichenbegängniß. Die Professoren und Studirende aus allen Facultäten, seine älteren und jüngeren Schüler, versammelten sich erst im großen Saal der Aula. Hier hielt sein treuer Freund, der jetige Rector Marheineke, an die bewegte Versamm= lung eine Rebe. Darauf begab sich der unabsehbar lange Zug ber Studenten, die, weil sie ihn nicht mit brennenden Fackeln begleiten durften, die Fackeln mit Trauerflor umwunden trugen, und eine unzählige Reihe von Wagen nach dem Trauerhause, wo sie sich! dem vierspännigen Trauerwagen anschlossen. Meine armen tieferschütterten Söhne fuhren mit Marheineke und Geheimerath Schulze ber geliebten Leiche nach. Von dem Thor an wurde ein Chor von den Studenten angestimmt. Am Grabe sprach Hofrath Förster eine Rebe, Marheineke als Geiftlicher ben Segen."

Hegel's einzige Schwester Christiane wurde durch diese Nachricht vom Tode des treuen Bruders Wilhelm, den sie zulest in Rürnberg gesehen hatte und dessen Ruhmesgang sie mit der zärtlichsten Theilnahme gefolgt war, schwer betrossen. Sie hatte sich nie verheirathet. Einen ihrer wärmsten Bewerber, Gotthold, hatte sie aus vielleicht zu peinlichen Rücksichten ablehnen zu müssen geglaubt. Er war, ohne seine Liebe zu ihr je aufgegeben zu haben, fern von ihr unverheirathet gestorben. Seit dieser Zeit nagte ein tieser Schmerz an ihrem Leben, der sich bald in manchen Aufgeregtheiten, Wunderslichseiten fund gab und zuerst in Nürnberg 1815 entschiedener ausbrach. Hegel gab sich Mühe, sie zu größerer Ruhe zu stimmen.

Nach einer Silhouette zu urtheilen, sah sie ihm sehr ähnlich. Ihr Gemüth war tief. Sie machte viel Auszüge aus Büchern, schrieb sich Predigten auf, hatte eine lebendige Theilnahme für die Würtemberger Kammerverhandlungen, verfertigte viel Gebichte, theils Rathsel, theils Gelegenheitsverse; einige berselben, worin sie ihre Liebe irdisch begräbt, um sie in den ewigen Himmel der Erinnerung hinüberzuheben, sind wahrhaft schön. In ihren Gedichten liebte fie, wie ihr Bruder, den Schiller'schen Ton. Viele Jahre hindurch war ste auf dem Schloß Jarthausen im v. Berliching'schen Hause Gouvernantin. Späterhin sorgte auch Hegel nach Kräften für ste. Die eifrigste väterliche Theilnahme widmete ihr ein Verwandter, der Pfarrer Göritz zu Nalen. Die letten acht Jahre lebte sie für sich allein und hatte eine Dienerin. Ein Bruber des Philosophen Schelling, ber Medizinalrath Schelling bemühete sich auf bas Redlichste Jahre lang, ihren Zustand zu lindern, zu heilen, versuchte auch mehre Badecuren. Im November 1831, noch bevor die Nachricht von dem Tode ihres Bruders ankam, verfiel sie in die fixe Idee, alle Aerzte hätten Magnete und Elektristrmaschinen gegen sie gerichtet. Sie kleidete sich nun phantastisch, so dem Einfluß dieser vermeinten Attentate zu begegnen. Mehrmals versuchte ste, sich zu töbten, aus dem Fenster zu springen, sich eine Aber zu öffnen. Den Tod ihres Bruders vernahm sie erst ganz still, scheinbar fast theilnahmlos, aber einige Stunden darauf brach ste in ein heftiges und langes Weinen aus.

Dann wurde sie wochenlang äußerlich ganz vernünftig und rushig; aber sie wollte mit diesem Betragen nur die Ausmerksamkeit ihser Umgebung täuschen. Am 2. Februar 1832 kam sie von einem Spaziergang nicht wieder zurück. Sie hatte sich in die Fluthen der Ragold gestürzt, ward bald aufgefunden und am 4. Februar anstänstig auf dem Gottesacker zu Calv begraben. Niemand wird dies eble, tief religiöse Wesen ohne innige Wehmuth sich vorstellen könstellen k

nen. Die einzige Schwester eines von der Welt geseierten, in der Hauptstadt eines großen Staats von seiner Familie umringten sterzbenden Weisen stirbt in gemüthlicher Zerrüttung, aus gebrochenem Herzen, den einsamen Selbstod!

Den Allgemeinen Einbruck aber, welchen Hegel's Tod machte, können wir uns nicht lebendiger vergegenwärtigen', als durch einen Brief von Varnhagen v. Ense an Ludwig Robert aus Berlin vom 16. November 1831:

"Beim Empfang dieses Blattes hat die harte Botschaft von bem unerwartet schnellen Ableben Hegel's auch Sie schon erreicht und gewiß tief getroffen. Die Nachricht in der Staatszeitung sagt fälschlich, er sei vom Schlagfluß getroffen. Die Anzeige von Seiten ber Wittme nennt keine Krankheit. Es war aber die Cholera, die ausgebilbetste, unbezwingbarste Cholera, welche, schon im Abnehmen, tückisch noch dieses theure Opfer uns dahingerafft! Hegel hatte von Anfang her gegen den furchtbaren Unhold eine tiefe Scheu und Aengstlichkeit, die er später bezwungen zu haben schien und bann zu breist wurde. So versagte er sich am Tage vor seiner Erfrankung den Genuß von Weintrauben nicht, die erkältend auf seine Eingeweide wirkten; andere nachtheilige Einflüsse mögen seinen Körper für das Uebel schon vorbereitet haben. Es trat mit stärkster Ge= walt und schnellstem Verlaufe ein. Doch hatte er keine Ahnung seis nes herannahenden Todes und entschlummerte, wie die Anzeige ber Wittwe sagt, schmerzlos, sanft und selig. Das ist schön, daß er nicht gelitten hat! So war benn sein Tod so glücklich, als ber Tob es irgend sein kann. Ungeschwächten Geiftes, in rüstiger Thätigkeit, auf der Höhe des Ruhmes und der Wirksamkeit, von großen Erfolgen rings umgeben, mit seiner Lage zufrieden, von dem geselligen Leben heiter angesprochen, an allen Darbietungen der Hauptstadt freundlich theilnehmend, schied er aus der Mitte dieser Befriedigungen ohne Bedauern und Schmerz, benn Bedeutung und Namen seiner Krankheit blieben ihm unbekannt und das entschlummernde Bewußtsein durfte Genesung träumen.

Aber uns ist eine entsetliche Lücke gerissen! Sie klasst unausfüllbar uns immer größer an, je länger man sie ansieht. Er war eigentlich der Eckstein der hiesigen Universität. Auf ihm ruhte die Wissenschaftlichkeit des Ganzen, in ihm hatte das Ganze seine Fe-

ftigfeit, seinen Anhalt. Bon allen Seiten broht jest ber Einsturz. Solche Verbindung des tiefsten allgemeinen Denkens und bes ungeheuersten Wissens in allen empirischen Erfenntnißgebieten fehlt nun schlechterdings; was noch da ift, ist einzeln für sich, muß erst die höhere Beziehung aufsuchen und wird sie selten finden. Auch fühlen es alle, selbst die Widersacher, was mit ihm verloren ift. Die ganze Stadt ist von dem Schlage betäubt, es ist, als klänge die Erschütte= rung dieses Sturzes in jedem rohesten Bewußtsein an. Die zahlreichen Freunde und Jünger wollen verzweifeln. Gans begegnete mir geftern mit verweinten Augen, und vergoß dann bei mir, mit Rahel in die Wette, heiße Thränen, indem er seinen Jammer nicht zurückhielt. Mich hat der Fall tief ergriffen; ich fühle fortwährend sein Wühlen und bin fast frank bavon; boch entsteht meine Empfin= dung mehr aus den allgemeinen Umriffen des Geschehenen, als aus einer unmittelbaren persönlichen Beziehung besselben zu mir. größter Verehrung, freundlichstem Vernehmen und vertrautestem Busammensein bestand doch die nächste Rähe zwischen uns nicht. Wir sahen und fühlten uns auch allzu oft als Gegner, und zwar als solche, die durch den Kampf keine Ausgleichung hoffen, ihn also lie-Noch in der letten Zeit hatte ich wegen Fichte's ber vermeiden. Andenken einen Zwiespalt mit ihm; die starre Nachhaltigkeit, welche Fichte wider seine Gegner hatte, war auch Hegel'n eigen; ich aber werbe künftig vielleicht eben so diesen gegen einen Nachfolger vertheidigen muffen, wie zulest Fichte'n gegen Hegel.

Seltsam! Fichte starb hier am Typhus, Hegel an der Cholera, Beide auf großen politischen Wetterscheiden, deren bedenklichsten Prüsungen sie zu rechter Zeit entrückt wurden."

Auch Zelter berichtete am 16. November 1831 an Göthe: "Eben sind sie dabei, den guten Hegel unter die Erde zu schaffen, der vorgestern plötlich an der Cholera gestorben ist. Am Freitag Abends war er noch bei mir im Hause und hat den Tag darauf noch gelesen. — So lernt man den Werth der Männer kennen, wenn sie davon sind. Als Gesellschafter mag Hegel eben keinen Beisall gefunden haben; wir spielten am liebsten ein Whistchen zusammen, das er gut und ruhig spielte. — Eine junge Frau sagte vor nicht langer Zeit im Beisein anderer Frauen: sie habe noch nie ein recht bedeutendes Wort aus Hegel's Nund gehört. Nach einer Pause

antwortete ich: bas wäre wohl möglich; benn es war sein Metier, zu Männern zu reben."

Der Schmerz der Hegel'schen Schüler durch ganz Deutschland hin und darüber hinaus war sehr groß und sie fühlten sich, da sie zumal in Hegel eben so sehr den wissenschaftlichen Meister verehrten, als den edlen und kindlichen Menschen liebten, für den Augenblick zu enthusiastischer Einheit verbunden, welche sich auch in vielen Gebichten ausdrückte, die zum Theil in Journalen veröffentlicht, zum Theil als Trauerzeichen der Familie zugeschickt wurden und von der einem der Schluß hier als Schluß stehen möge:

Und wenn sich die Gespenster wieder regen, Die längst Dn in die Nacht zurückgebannt, Wenn's wieder gilt, den Tempel rein zu segen, Den Dn dem Dienst des Lichtes zugewandt: Dann sei Dein Geist mit seinen Flügelschlägen Uns des gewissen Sieges Unterpfand, Dn aber schlürfe sort in sel'ger Klarheit, Ein Geisterfürst, den Kelch der ew'gen Wahrheit.

# Urkunden.

|    |   |   | , |  |
|----|---|---|---|--|
| -  |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | · | • |   |  |
| ٠. |   |   |   |  |
|    | • |   |   |  |
|    | • |   | • |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |

# Hegel's Cagebuch aus der Gymnasialzeit.

## 1785 Sonntags ben 26. Juni.

In der Morgenkirch predigte Herr Stiftsprediger Regier. Er verlas die Augsburgische Confession und zwar zuerst den Eingang in diesselbe; dann wurde gepredigt. Wenn ich auch sonst nichts behalten hätte, so wäre doch meine historische Kenntniß vermehrt worden. Ich lernte nämlich, daß den 25. Juni 1530 die Augsburgische Confession überreicht wurde, daß 1535 den 2. Februar Würtemberg resormirt und 1599 durch den Prager Vertrag die evangelische Religion bestätigt wurde. Den Namen Protestanten erhielten sie von der Protestation gegen den harten Reichsschluß zu Speier 1529. Noch fällt mir ein, daß Luther 1546 den 18. Februar starb und daß der Chursürst von Sachsen, Iohann der Weise, 1547 den 24. April total geschlagen und gesangen wurde.

Montags ben 27. Juni. Noch keine Weltgeschichte hat mir bef= ser gefallen, als Schrökh's. Er vermeidet den Ekel der vielen Namen in einer Specialhistorie, erzählt boch alle Hauptbegebenheiten, läßt aber Müglich die vielen Könige, Kriege, wo oft ein paar Hundert Mann sich herumbalgten, und bgl. ganz weg, und verbindet, was das Vorzüglichste ift, das Lehrreiche mit der Geschichte. Eben so führt er den Zustand der Gelehrten und der Wissenschaft überall sorgfältig an. heute Convent. Im Ghmnasium kommen nämlich alle Monat die Her= ren Professoren zusammen, beliberiren über bie Angelegenheiten, welche die 6te und 7te Classe betreffen und bestrafen zugleich die Uebertreter der Shmnasialgesetze. Die Primi als Capita repraesentativa ber Promotion, wie uns herr Rector nannte, mußten erscheinen. Es waren dies aus ber siebenten Classe: Cammerer, Proveteranus, Sohn eines Hofmedi= cus; Duttenhofer, Veteranus primus, Sohn eines Wildhandlers, Specialissimus; Bischer, Novitius primus, Sohn eines Rentkammersecretairs; aus der sechsten Classe: Boger, Veteranus primus, Sohn eines Obristlieutenant; Hegel, Novitius primus.

Man stellte uns weiter nichts vor, als daß man uns ernstlich ermahnte; unsere Cameraden zu warnen, sich nicht in elende liederliche Spiel= und andere Gesellschaften einzulassen. Es hat sich nämlich eine Gesellschaft von jungen Leuten männlichen Geschlechts von 16—17, weib= lichen von 11—12 Jahren gezeigt. Sie ist unter dem Namen Dog= gengesellschaft, Lappländer u. s. w. bekannt. Die Herren führen da die Jungsern spazieren und verderben sich und die Zeit heilloser Weise.

Dienstag ben 28. Juni. Ich machte bie Bemerkung, was für berschiebene Einbrude einerlei Gegenstände auf verschiebene Personen machen konnen. Man erzählte nämlich, eine bekannte Frau sei gludlich niebergekommen. Mein Bater, als ein ehemaliger Chemann, freute fich herzlich barüber. 3. B. ale eine erwachsene Weibeperson, die bergleichen Vorfällen schon beigewohnt hatte, noch mehr und sagte babei, es sei boch keine größere Freude, als wenn eine Frau eine gludliche Niederkunft habe. Aber zu gleicher Zeit wurde ein schones Pferd vorbeigeritten. B. und ich ftanben an den Fenstern. B., ohngefahr 21 Jahr alt, ein Mannsbild, fragte gleich, wem es gehöre, wahrend man jene fröhliche Nachricht brachte, die er mehr mit Gleichgültigkeit hörte. Ich sprang zu ihm, nicht sonderlich burch die glückliche Nieberkunft gerührt, und gab ihm Beifall, daß bas ein recht schones Pferd sei. — Da ich Kirschen mit vielem Appetit aß und mich herrlich erlabte und glücklich schätzte, sah Jemand anders, freilich alter als ich, mit Gleichgültigkeit zu und fagte: in ber Jugend glaube man, man konne unmöglich an einem Rirschweib vorbeigeben, ohne daß einem (wie wir Schwaben sagen) bas Maul barnach wässere; in älteren Jahren aber könne man fast einen Frühling vorbeirollen lassen, ohne eben so barnach zu schmachten. Ich bachte hierbei ben für mich ziemlich leidigen, aber boch allerweisesten Sat: baß man in ber Jugend, wo man aus unhaltbarer Begierbe gewiß seine Gesundheit in schlechte Umstände verseten würde, nicht so viel essen könne, im Allter nicht möge.

Mittwoch den 29. Juni. Ei, Ei! Schlimme Nachrichten von Ho= henheim. Diese Bauern, das sind verwünschte Leute, haben dem Herzog alle Fenster im Schloß zu Scharnhausen eingeworfen. — Es war heut ein Feiertag. Ich ging aber nicht in die Kirch, sondern mit Dutten= hofer und Autenrieth in den Bopserwald spazieren.

Donnerstag ben 30. Juni. Es war heut eine schwülige Sitze und batte bas Anscheinen, als werb' es ein Wetter geben, allein es verzog

sich. — Ich spielte heute auch wiederum einmal mein beliebtes Schachsspiel und ob ich gleich ein schlechter Spieler bin, so gewann ich es boch beidemal. Ich spiele nie nach einem Plan, wie es eigentlich geschehen sollte, sondern im Ansang nur aus's Gerathewohl, welches aber ein großer Fehler ist. Das weitere Spielen und die Lage der Steine müssen alsdann den Plan bestimmen, nach dem ich weiter spielen werde. Ich will mich aber nächstens besteißen, diesen allemal gleich im Ansang zu machen und das ganze Spiel hindurch zu verfolgen. — Ich sagte nur in sugam vacui so viel dom Schachspiel, damit doch der letzte Tag dieses Monats nicht leer bliebe.

Freitags ben 1. Juli. Schon lange besann ich mich, was eine pragmatische Geschichte sein. Ich habe heut' eine obgleich ziemlich bunkle und einseitige Ibee bavon erhalten. Eine pragmatische Geschichte ist, glaub' ich, wenn man nicht blos Facta erzählt, sondern auch den Charakter eines berühmten Mannes, einer ganzen Nation, ihre Sitten, Gebräuche, Religion und die verschiedenen Veränderungen und Abweischungen dieser Stücke von andern Völkern entwickelt; dem Zerfall und dem Emporsteigen großer Reiche nachspürt; zeigt, was diese oder jene Begebenheit oder Staatsveränderung für die Verfassung der Nation, für ihren Charakter u. s. f. für Folgen gehabt u. bgl. m.

Samstag den 2. Juli. Warum hat Sokrates vor seinem Ende dem Aeskulapius einen Hahn opfern lassen? fragte Herr Prof. Offerdinzer in einem Hebdomadario. Nach Anführung verschiedener Meinungen sagte er: er halte dafür, Sokrates seie durch die Wirkung des Giftes sich seiner nimmer bewußt gewesen. Ich halte neben dieser Ursach auch davor, er hahe gedacht, weil es Sitte sei, wolle er durch Unterlassung dieser geringen Gabe den Pöbel nicht vollends vor den Kopf stoßen.

Sonntag den 3. Juli. Auf dem Rückweg eines Spaziergangs stellten wir, besonders ich (daß doch die Eigenliebe gleich ins Spiel muß!), den Satz auf: "jedes Gute hat seine bose Seite (oft minder, oft mehr, nach Verhältniß des Guten) und wendeten diesen Satz bei jedem Tritt an. R., der auch mit war, ging um ein anderes Eck, als wir. Es war weiter. Wie wir ihn gegen uns kommen sahen, warteten wir. Nun sagte einer: was dieses Warten und Aushalten im Weg an stud Gutes habe, sehe er nicht ein. Wir antworteten: wenn wir fortgelossen wären, hätte einer sallen oder einen nicht guten Gedanken haben können.

— Recht stoisch!

Montag den 4. Juli. Auf dem Spaziergang examinirte mich Herr Prof. Cloß wegen unterschiedlicher Materien, besonders wegen dem Lauf

ber Sonne oder vielmehr ber Neigung der Erde, wodurch die Jahreszeiten entstehen. Unter Anderem machte ich die Frage: warum es im Juli und August heißer sei, als im Juni, wo doch die Sonne sich uns am meisten nähere? Daß die Hige in unserer Atmosphäre durch die Abprallung der Sonnenstrahlen entstehe, ist bekannt. Herr Prof. Sloß ertheilten mir nun folgende Erklärung: Im Juni und bälder erweckt und irritirt die Sonne gleichsam durch ihre Taction und Entzündung die Feuertheile nahe auf der Obersläche der Erde. Diese irritiren nun wieder die neben sich liegenden und gehen so gleichsam in einer Kette sort bis in den Mittelpunct der Erde. Im Juli und August mögen nun die meisten irritirt sein. In diesen Monaten wird also die größte Hige aus der Erde in die Atmosphäre zurückgeworsen und es ist also am heißesten.

Dienstag den 5. Juli. Ich kaufte aus der Bibliothek des seligen Herrn Präceptor Löffler, meines treuesten Lehrers und Führers, solgende Bücher: 1. Griechische: Aristoteles de moribus; Demosthenis oratio de corona; Isocratis opera omnia; 2. Lateinische: a. prosaische: Ciceronis opera philosophica; A. Gellii noctes Atticae; Vellejus Paterculus; Diodorus Siculus; b. poetische: Plantus; Catullus, Tidullus, Propertius; Gallus, Claudianus und Ausonius; Hieronymus Vida; Virgilius Christianus; Sannazarius.

Mittwoch den 6. Juli. Herr Präceptor Löffler war einer meiner verehrungswürdigsten Lehrer, besonders im untern Symnasio darf ich ihn kecklich fast den vorzüglichsten nennen.

Donnerstag den 7. Juli. Er war der rechtschaffenste und unpartheilschste Mann. Seinen Schülern, sich und ber Welt zu nüten, war seine Hauptsorge. Er bachte nicht so niedrig, wie Andere, welche glauben, jest haben sie ihr Brod und durfen nicht weiter studiren, wenn sie nur den ewigen alle Jahr erneueten Claffenschlendrian fortmachen kon-Nein, so dachte ber Selige nicht. Er kannte den Werth der Wisfenschaften und den Troft, den sie einem bei verschiedenen Zufällen ge= reichen. Wie oft und wie zufrieden und heiter saß er bei mir in jenem geliebten Stübchen und ich bei ihm! — Wenige kannten seine Verdienste. Ein großes Unglück war es für ben Mann, daß er so ganz unter seiner Und nun ist er auch entschlafen! Sphäre arbeiten mußte. Aber ewig werde ich sein Andenken unverrückt in meinem Herzen tragen. — Dies muß ich doch hinzufügen, daß er mir 8 Bände von Shakespeares Schauspielen schon 1778 zum Geschenk machte.

Freitag den 8. Juli. Als einen allgemeinen Zug habe ich bei dem

Charakter des weiblichen Geschlechts (manche Männer sind gewiß auch nicht frei davon) die gänzliche Uebertretung der Verse des Horaz angetroffen, welche so lauten:

Sperat in festis, metuit secundis
Alteram sortem bene praeparatum
Pectus.

Samstag ben 9. Juli. Hat je ber Aberglaube ein schreckliches, un=
ter aller Menschenvernunft dummes Abenteuer ausgebrütet, so ist es ge=
wiß das sogenannte Muthesheer (muthiges Heer). Am vergangenen
Sonntag Nachts um 1 oder 2 Uhr haben viele Leute es zu sehen be=
hauptet, sogar, pudendum dictu, Leute von denen man mehr Aufklärung
erwartet und die in öffentlichen Aemtern stehen. Dieses alte Weib will
einen seurigen Wagen mit Menschen gesehen haben, jenes wieder was
Anderes. Gemeiniglich sagt man, es seie der Teusel in einem seurigen
Wagen. Voran sliege ein Engel Gottes und ruse Jedermann zu: aus
dem Wege, das muthige Geer kommt! Wer diesem göttlichen Rus nicht
solge, werde vom Gerrn Teusel in seine Residenz geschleift.

Sonntag den 10. Juli. Doch auf das muthige Heer zu kommen, so sind mir verschiedene Personen genannt worden, die es gesehen oder gehört haben (es ist nämlich ein abscheuliches Gerassel). Einige Tage hernach klärte es sich auf, daß es — o Schande, Schande! — Kutschen waren! Herr v. Türkheim gab nämlich ein Concert, das sehr zahlreich war und bis um 1 oder 2 Uhr dauerte. Um nun die Gäste nicht in der Finsterniß heimtappen zu lassen, ließ er sie mit Kutschen und Fackeln heimführen. Und das war dies muthige Heer. Ha, ha! O tempora, o mores! Geschehen Anno 1785. O, v!

Montag den 11. Juli. Bei diesem Vorfall trug sich noch folgende Anekdote zu. Bürgersleute kamen auf die Hauptwacht und erzählten jenen Vorgang und baten zugleich den commandirenden Offizier, er möchte Acht geben lassen, ob denn das muthige Heer wiederkäme? Der Lieutenant befahl darauf, Acht zu geben. Der Soldat, der vielleicht noch nichts davon gehört hatte, fragte: wenn es kommt, bekehlen Ew. Gnaden, der Herr Lieutenant, daß ich es anhalten soll? — Ja, ja, sagte ver Lieutenant, halt's nur an. — Es blieb aber aus.

Dienstag den 12. Juli. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich neulich. Vier Frauenzimmer suhren vom Chaussechaus auf der Ludwigs= burgerstraße hieher, wobei man am Galgen vorbeikommt. Es war um 12 Uhr Nachts. Beim Chaussechäussein sei nun ein reitender Postknecht phre Ropf zu ihnen gekommen und immer bald neben, bald vor, bald hinter der Kutsche mit ihnen geritten. Der Kutscher wollte ausweichen, allein der Postknecht folgte immer, bis er endlich am Thor verschwand. Das beruhete doch auf der Aussage von 5 oder 6 Personen. — Erst etliche Tage nachher erklärte ein Offizier, daß er gerade an demselben Ort und zu derselben Zeit zu einer Kutsche gekommen und mitgeritten sei, habe aber nicht durch dies Thor hinein mogen, sei also von ihnen hinweg und einen andern Weg geritten. Er sagte dabei, er habe nicht begreisen können, warum ihm der Kutscher immer habe ausweichen wollen.

Mittwoch den 13. Juli. Ich war heute das erstemal auf der herzoglichen Bibliothek. Alle Mittwoch und Samstag von 2—5 steht
es einem Jeden frei, sie zu besuchen. In einem großen Zimmer, wo
man sich aushält, steht eine lange Tafel mit Feder und Papier. Das
Buch, das man begehrt, schreibt man nächst dem Namen auf einem Papier und giebt es dem Bedienten, der einem dann das Buch überbringt.
Ich sorderte, weil andere Bücher nicht da waren, Batteux Einleitung
in die schönen Wissenschaften und las das Stück von der Epopee.

Donnerstag den 14. Juli. Die Herren Professoren Abel und Hopf beehrten unsere Gesellschaft vorgestern mit einem Besuch. Wir gingen mit ihnen spazieren, wo sie uns besonders von Wien unterhielten.

Freitag den 15. Juli. Ich ging mit Herrn Prof. Cloß spazieren. Wir lasen in Mendelssohn's Phädon, nur so gleichsam die Vorberreitung oder Einleitung, nämlich den Charakter des Sokrates. Anhetus, Melitus und Krito waren die drei Scheusale, die ihm den Tod von dem furchtsamen Senat und dem tollköpfigen Pöbel auswirkten.

Samstag den 16. Juli. Es starb heute Herr Stadtschreiber Kläpf= lel, da man ihn schon auf dem Rückweg zur Genesung glaubte.

Dienstag den 19. Juli. Eben so starb heute Herr Regierungsrath und Geheime Cabinets = Secretair Schmidlin an einem Schlage, wie er den Löffel zum Essen in die Hand nehmen wollte. Lehpold, ein guter Freund von mir, ist einer seiner Enkel.

Mittwoch den 20. Juli. Ich war heute wieder auf der Bibliothek und bat um Dusch's Briefe zur Bildung des Geschmacks, allein ent= weder waren sie nicht da oder man konnte sie nicht finden. Ich erhielt sie nicht, las also wieder im Rammler. — Ich spielte auch mit Herrn Riedrer zweimal Schach, worin ich es allemal gewann.

Donnerstag den 21. Juli. Ich ging mit Herrn Cloß spazieren. Wie wir über den Graben gingen, läutete man die große Glocke zum Begräbniß des Herrn Reg. R. Schmidlin's. Zugleich sing man an, mit Posaunen von dem Stadtthurm — moles propinqua nubibus arduis — Trauer zu blasen. Der dumpse, seierliche, langsame Ton der Glocke und der traurige Schall der Posaunen machten einen solch erhabenen Eindruck auf mich, den ich nicht beschreiben kann, indem ich zugleich manchmal von weitem die Kutschen sah und an die Klagen der Hinterslassen dachte.

Freitag ben 22. Juli. Ich ging mit Herrn Prof. Eloß wieder spazieren; er examinirte mich in den regulären und irregulären Körpern.

Die Lehre von denselben beschäftigt Hegel in seinem Tagebuch aus= führlich bis zum 25. Juli. Am 29. tritt eine neue Epoche in dasselbe mit dem Lateinschreiben ein.

Freitag ben 29. Juli. Exercendi styli et roboris acquirendi causa non alienum videtur, notam quandam historiam latino idiomate conscribere. Constitutum igitur habeo, res Romanas brevi percurrere et primoribus saltim labiis degustare. Urbem conditam a Romulo, primo Romulidum rege, a principio reges habuerunt. Quorum novissimo superbiente populique iura imminuente, aliam maluerunt cives formam dominationis etc.

Samftag ben 30. Juli. Saepenumero equidem mirari soleo, mirandas rerum fortunas. Ciceronis officia et Dialogi in manibus sunt, 1582 typis impressi. Duorum annorum spatio non praeterlapso libri vetustatem, quam pertulerat, admiratus, mecum reputavi: ducentos annos revolutos esse, cum liber iste typis imprimeretur. Reputans igitur mecum tot manus, quae in conficienda libri impressione sedulo detentae sunt, hominesque, quorum consiliis illae rectae, nunc oblivione posteritatis premi, nescio, quid dicam? Doluissent sane homines illi incolumes, si compertum habuissent, post mortem descensuram ex animis hominum memoriam sui, memoriam virtutum, memoriam bene factorum. Jam quidem alia plane sentire hos homines non dubito.

Sonntag den 31. Juli. Deficiente alia quadam materia, Adrasti calamitates paucis enarrabo. Adrastus, Phrygiae regis filius, etc.

Montag ben 1. Mugust. De Graecae linguae dissicultate saepius mecum reputans has sere reperi causas. Graeci, coaevorum sacile doctissimi, politissimi, fortissimi, barbarorum literas parce omnino didicerunt; cum barbaris gentibus, quas ut rudes contemserunt, parva erat illis consuetudo. Oppressorum populorum linguas victores vel de-

leverunt suamque intulerunt, vel inter plebem solam serpere passi sunt. Qua in linguarum ruditate paternam magis excoluerunt, ampliaverunt. Qua ex re maxima Graecarum literarum orta est opulentia, quae plurimas peregrino parit difficultates.

Mittwoch ben 3. August. Magnum cumulum addiderunt sormae civitatum illimitata libertate. Summa plerumque rerum plebi subjecta, si quis valere aliquid aut essicere studuit, nihil potius esse debuit, quam auram popularem captare et sic-consilia persicere. Sagaciorem non diu sugit, ad omnia adduci plebem oris eloquentia. Eo diligentius huic incubuerunt et linguam ad elegantiam et venustatem conformarunt.

Donnerstag ben 4. August. Accedit multitudo, elegantia et ornatus Particularum. Numerum vero Graecorum imitari nostro tempore sane non valemus, cum pessimarum vocum usu plane sit depravatus.

Sonntag ben 7. August. Primo intersui hodie divino Catholicorum cultui orationique sacrae, quam a Werkmeister concionatus est.
Missa, quam vocant, nondum erat finita, cum venirem, quae quidem
mihi, ut sano cuivis hominum, maxime displicuit. Hymno decantato,
ipsa secuta est oratio, quae mihi ita placuit, ut saepius hanc concionem adire statuerim. Spectavit tota eo, ut rudibus rigideque duram
vetustatem retinentibus mitiora, aliorum Christianorum, licet a suis doctrinis differentium amantiora conformaret ingenia. Non auditum ne
unum quidem verbum, ex quo conspici potuisset slebilis illa Christianorum discordia.

Montag ben 8. August. Silentio non praetermittendum sane esse in hac factorum enarratione, in Collegio Rev. Dni. Prof. Clessii praestantissimas Livii historias sub DEI auspiciis nos hodie inchoasse. Libata est a summe rever. Professore Livii vita, de qua quidem pauca ad nos pervenerunt. Quae equidem didici, paucis commemorabo. Livius Patavinus sub Augusto siloruit etc.

Sonntag ben 21. August. Intersui hodie Catholicorum iterum sacris. Majer interpretatus est Catechismum, quae quidem expositio et venerabili interpretis eruditione et maxima perspicuitate mire mihi placuit. Ante meridiem recens cooptatus arcessitusque rei divinae minister publicam habuit de virtute orationem, cui quidem me non adsuisse valde poenituit.

Montag ben 22. August. Saepius et ego mecum ipse reputavi et libris etiam quae perpendantur digna reperi, quaenam sit vehementissima animi perturbatio, quae plurimas intulerit in homines, urbes,

civitates, regna calamitates? Videamus igitur, quae effecerint honoris libido, auri, amor, superbia, invidia, desperatio, odium, ira et ultionis libido.

Dienstag ben 23. August. Procul dubio honoris libido publicas clades maximas attulit, sociata cum imperii cupidine. Quid Alexandrum M. Dario, a quo nunquam laesus suit, sunestissimum bellum ut inserret, impulit?. Quid Timurem, Persiae regem, qui Asiam longe lateque victoribus Tartaris, victricibus armis immensa gloria peragravit? Quid tot praestantissimos Romanorum duces, quos referre immensi esset operis? Nonne haec commotio Academicis immisit sunestissima certamina, quae duella vocant, quae tot slorentium juvenum stamina, tot unica parentum solamina et gaudia dissecuerunt?

Mittwoch ben 24. August. Inter barbaras rudesque gentes virtutis non est alius impulsus praeter honorem et patriae, parentum, uxo-rum, liberorum amorem? Idem de majoribus nostris constat, devastasse illos immensa agrorum arvorumque spatia et inferis adjunxisse infinitum hominum numerum, ut nomen sibi per vicinitatem non so-lum, sed totam Germaniam acquirerent. Hactenus de honoris cupidine. Ad alia redeamus.

Hier folgt im Tagebuch eine Unterbrechung bis zum December. Die Ursache erzählt Hegel selbst. Er hatte sich zu einem Examen bei bereits angegriffener Gesundheit angestrengt und bekam eine Geschwulft am Halse, welche ihm der Arzt Conspruch und der Chirurg Mohrstadt heilten.

V. a. Id. Decb. Constitutum habeo, diarium hoc, et per examen nostrum Prid. Non. et ipsis Non. Septembr. habitum, et potissimum, qui me invasit, per morbum et gravem et diuturnum, longo temporis intervallo intermissum, jam resumere et pristina studia stylo exercendo renovare. Cujus igitur juvabit, temporis historiam brevi percurrere.

Aliquot ante examen diebus jam valetudine aliquantum fessus, tamen me non cohibui, quin illud examen, dissuadentibus et edoctoribus et aliis, adirem. Feliciter illo absoluto, domus nostrae limen ulterius egressus non sum. Vehementi morbo correptus, ereptus tamen medici diligentia et medicamentis mature adhibitis. Collo sinistra parte valde intumui, omni morbi peste et sanie illuc collecta. Diu multumque hoc inflatu discruciato arte Chirurgii Mohrstadtii Medicique Conspruchii laxamentum allatum, quorum quidem prior, dissecto tumore, vulnus duarum pollicis latitudinis inflixit, ut saniei cruorisque tetra copia

emanaret paene per triduum, quod diligentia Chirurgii frequentique deligatione inter dies circiter triginta coaluit, a secto enim vulnere a. d. VI. Non. Oct. Gymnasium rursus pridie Calend. Novb. frequentavi.

IV. Id. Debr. Quae dum mecum agebantur, multa alia extra me memoria digna contigerunt. Carissimus mihi amicus ablatus est a nobis Tubingam Theologiae consecraneus, puto J. F. Duttenhoferum. Mortuus est eodem temporis spatio celeberrimus ille, decus maximum patriae nostrae Moser, qui tot, quot perlegere humana non sufficit aetas, perscripsit libros, qui tot tamque variis (casibus) jactatus vitam egit. Mortuus est dignitate insignis rebusque aliis, quas hic referre alienum est, Hochsteter. Mortuus est denique ille et genere et opibus clarus de Herzberg.

III. Id. Dcbr. Aucta etiam est interea bibliothecula mea libris aliquot. Emi enim jam dudum: 1. Livium, ex meo aerario sumtibus erogatis, quatuor florenis; 2. Ernesti Clavim Ciceronianam, thalero; 3. Ciceronis Epistolas ad Atticum decem crucigeris; 4. Theophronem Campei, vernaculo idiomate, viginti et sex crucigeris; 5. Homei artem criticam, ex Anglica traductam in vernaculam a Meinhardo, floreno et quadraginta et quinque crucigeris; 6. Senecae opera philosophica crucigeris quindecim.

Pridie Id. Dcbr. Quaestio hodie cum orta esset inter nos, praestare repetitio praeparationi aut haec illi, meum semper judicium fuit, optime utramvis jungi. Si vero defuerit altera alteri, equidem praeferendam esse repetitionem praeparationi. Intelligimus enim praeparati rem, ut ita dicam, dimidiam, nec vel totum haurimus sensum vel sinistrum. Edocti vero praeceptore et integrum, justum genuinumque sensum percipimus, qui repetitus menti sempiternus fere inducitur. Sed praeparati falsa verborum vi accepta, quae explanavit doctor, non diu, nisi repetatur, haeret et mox evanescit. Nobilibus hodie praesentibus Stuttgardiae peregrinis, publica musica vocum, nervorum cornuumque cantibus instituta est.

Ipsis Id. Dcbr. Sollemnis hodie celebrata est et morum et studiorum VI classis auditorum perlustratio, quam vocant percursum, Durchgang. Hesterno die VII classis inquirebatur.

XIX Cal. Jan. Nundinae annuae heri inchoatae, quibus res donandae natis festo die, quo Christi nativitas in memoriam revocatur, venum prostant. Heri praesertim, quo die e rure homines frequentissime adsunt, videres vino titubantes per vias bacchari, quorum unusquisque calceos aut alia vel sibi vel uxori vel natis emerat; videres innumeros hic lites agitari, illis merces licitari et alia multa. — Feriae nobis erant duobus his diebus, quorum primo dimidio negotia faciundo, reliquo tempore otia, jocos, discursitationes et ambulationes celebravi. — Incumbit jam in me onus, fausta cuivis professorum precandi Jani Calendis, cui quidem negotio veteres praesertim medii aevi Latini poetae egregium praestant et praestiterunt auxilium.

XVIII Cal. Jan. Per semestre hoc hibernum placet jam, doctore et fautore maxime venerando Domino Hopfio praesertim suasore, Latina sumere et in his praecipue elaborare. Vacillor autem et in varias partes trahor, quo potissimum classico auctore uterer? Occurrerunt Ciceronis quaestiones Tusculanae, quas et Germanas facere et illustrare institui. Sed quae juvenilis est inconstantia, displicet jam consilium, si minus per Latinitatis obscuritatem et difficultatem, quae abest longissime ab hoc opere, per philosophiam et eloquentiam, quas potissimum, ut ipse ait, hic adhibere visum est.

XVII Cal. Jan. Nox erat et tranquilla mente libello cuidam obsidebam, cum flagrare in urbe nostra aedem sonitus campanae nos exterreret. Heu, quantus omnes invasit metus! Invalescente jam incendio, ego meusque pater auxilium ivimus domui cuidam vicinitatis. Ibi vero videres aedem flagrantem totam igne et paene jam incendio consumtam. Domum illam cum pervenissemus, senescere jam coepit flamma et paullo post evanescere paene et fumum late tolli ad astra. Quid plura? Hora vix elapsa restincta est flamma, consumta domus dimidia.

XVI Cal. Jan. Causam vero, quae incendium commoverit, sexcenties variant. Narrant plerique, plumbo, quod ajunt, infuso. Sed et hic different alii. Quid tamen recensio tot rumorum proficiat? Consentiunt vero plerique, filiae Praeceptoris ineptias nugasque et aetate et ordine indignissimas igni fuisse causam, quae quidem, dum salvare vellet lectum aliquem, valde et crines et faciem et vestimenta cremata est.

XII Cal. Jan. Bruma fuit hodie et dies S. Thomae festus. Jam jam gravissimum anni tempus cum sustinuerimus, id certe solatur, quod nunc dies in posterum magis magisque augeantur. Parvus etiam institutus est in nostra domo vocum nervorumque concentus, quo Dominus Oberst de Rau, inhabitans superiorem nostrae aedis partem, adfuit, quo digrediente venit Dom. Secret. Moser eiusque uxor, Dom. Secret. Günzler eiusdemque uxor et Dom. Zoror, frater duarum uxorum.

XI Cal. Jan. Jam dudum equidem antea, quam gravi morbo implicarer, quae consequuta sunt et mala et bona perturbationum animi, explicare pro mei ingenii modulo incepi. Quae honoris, jam exposui. Multa quoque bona sequuta esse, nemo negaverit, si homini, qui captus ea libidine fuit, quaesivit honorem ex bene factis. Ubiquidem facta rectissima, consilia vero, si per honorem capta sint, minus probe dixeris. Recte enim facta, ubi virtute perpetrentur, non lucri sui cupidine, ea maxime sunt laudanda.

X Cal. Jan. Ordiamur jam auri opumque libidinem, quae sive sordida avaritia est, sive dehonestans pecuniae injuria quaerendae cupido. Quod si prior, quam dixi, avaritia, occupaverit animum, aliis minus, quam sibi ipse nocet. Hominum est infelicissimus etc. Die Schilberung schließt endlich mit der Bemerkung, daß der Geizige auch gegen seine Familie und Diener treuloß, grausam sein müsse; maxima tamen fraus, si principis suerit minister, in dominum, cui sidum esse vel juramento se obstrinxit.

VIII Cal. Jan. Die Solis. Dies hodie beatissimo nostro servatori festus obortus est, ubi ex more et ego lautissimis a patre muneribus sum affectus, quorum quidem cum sint multa gratissima, jucundissimum tamen utilissimumque est Schelleri Lexicon, cujus praestantiam usu saepius ipse jam percepi.

Ipsis Cal. Jan. 1786. Novus igitur sub DEI auspiciis annus inluxit. Mediis his diebus emi mihi etiam Schelleri praecepta styli bene Latini imprimis Ciceroniani.

Redeamus jam ad prisca haec nostra stylo III Id. Febr. 1786. éxercendo instituta, intermissa longo intervallo temporis, cum sit hodie Serenissimi Domini nostri Ducis natalis LIXtus. Nescio quo casu concionem, qua explicabatur Cap. IX Sapientiae Salomonis, nullam adivi. Post meridiem audivi orationem in Gymnasio Dom. Prof. Schmidtii, quae egit de meritis nostri Ducis de re litteraria Wirtembergiae et quidem exposuit excellentia, quae de Tubingensi studiorum Universitate demeritus erat; deinde, quae de nostro Gymnasio, postea de scholis claustralibus; sequebantur scholae triviales et quas vocant Germanae; excepit has splendida institutio Academiae primo quidem militaris, insequenti tempore complexu hujus instituti amplificato, et literariae; addidit denique et institutum sexui sequiori consulendo, quam vocant scholam, école. Clausit totam orationem ardentibus pro salute Ducis nostri eiusque maritae nunc peregrinantium votis precibusque.

Obschon Gegel mit dieser Uebersicht aller bamaligen Bilbungsanstalten Würtembergs einen neuen Anlauf nahm, seinen Lateinischen Sthl durch den Anreiz eines Tagebuchs unaufhörlich zu üben und zu verbesfern, so muß es ihm boch entweder an erregsamem Stoff zu Aufzeichnungen gefehlt ober sein Eifer durch hinreichenden Erfolg sich befriedigt gesehen haben. Es kommen von jest ab nur noch einige allgemeinere Betrachtungen in Lateinischer Sprache vor. Die eine berselben aus bem März 1786 enthält das Brouillon zu einer Lateinischen Rede über die Geselligkeit, welche er auf bem Gymnasium im Lauf bes Sommers halten wollte, wenn die Reihe solcher rhetorischen Uebung an ihn fame. Er legt es babei barauf an, in ber Anordnung so schulgerecht als mog= lich zu Werke zu gehen und in ber Ausführung alle traditionellen Schmuchhrasen und für Ciceronianisch gehaltenen Uebergangswendungen anzubringen. Es wurde ermudend sein, das Ganze mitzutheilen; einige Puncte jedoch, über ben Vortheil, welchen ber Umgang mit alteren Personen barbietet, über bie Nothwendigkeit ber Beobachtung ber geselligen Formen, über die Grenzen ber Geselligkeit und über ben Umgang mit bem schwächeren Geschlecht find zu charakteristisch für Gegel selbst, als daß sie nicht ausgehoben zu werben verbienten. Uebrigens ift das Latein wirklich nur Brouillonlatein:

"Primum ergo et potissimum cum natu majoribus conversatis redundat commodum, quod multas rerum multarum notitias sibi compa-Accedit imprimis notitia, quae nulli vel aliquo cum fructu in aliorum salute laboranti, vel se ipse non velit rite orbi committere cum summo detrimento, haec est notitia hominum. — Addamus, qua re in nostris temporibus moribusque praesertim supersederi nequit, ritus quosdam et externa specie formaque se commendandi facillime discet, qui versatus fuerit diu in hominibus politis cultisque et moribus; ut ita dicam, longa cum mundo consuetudine tritus. Cum, qui ab externa parte non nitet, et eadem animi stupiditate laborare creditur. — Cum tanta igitur fluant e consuetudine justa cum aliis hominibus, necesse est, ex perversa et nimi, si ita dicere fas est, multa scaturire mala. Quae sunt: a. animi dissipatio et distractio; b. amissio temporis; c. alienatio et fastidium ab omni re, severiorem animum poscente et ab solitudine. — Venio jam ad consuetudinem sexus sequioris, quo quidem scopulo multi et praeclarissimi animo misere pe-Quid ergo faciendum? Abstinendum omni plane cum illis commercio? Nati sumus, ut dixi, ea lege, qui commercium et consuctudinem colamus. At feminae non sunt homines? Quis hoc contendet? Utendum igitur est illis. Sed quaeritur, quae et quantae calamitates consequantur? Caret consuetudo illa omnibus commodis? Absit! Immo, si recte utaris, maxima tibi offeret. Qui enim, quod sane quisque Vestrum et volet et velit, hos inter homines, qui nunc globum tuentur, fortunatus cupit esse, eum abjicere necesse est, ut ita dicam: Schlacken, quod nusquam melius et diligentius fieri poterit, quam in societate illarum. Habent enim laudisque infamiaeque monopolium!"

Eine wichtige Reflexion enthält eine andere Stelle des Tagebuchs aus demfelben Monat. Hegel vergleicht darin die Religion des Ethnicismus mit dem gewöhnlichen christlichen Glauben. Da die Schriftsteller der Alten eine so reiche Quelle intellectueller und sittlicher Bildung für ihn waren, so stieß er sich an der wegwerfenden Weise, mit welcher Viele die Alten ihrer Religion wegen behandelten. Er fand aus, daß, was man ihnen als Aberglauben zurechne, denen selbst nicht frembset, welche solche Vorwürse machten. Er überzeugte sich, daß der Glaube an Engel und Teufel nur eine Wiederholung des antiken Dämo-nenglaubens sei. Er verabscheute die Consequenzen, welche aus einer solchen Vorstellung für die Freiheit des Menschen barin, daß er sürseine guten und bösen Thaten selbst verantwortlich sei.

V Id. Martii 1786. Saepe mihi de collustratis nostris temporibus cogitanti incurrit et in animum, saepe a nobis convicia et illusiones jaci in varios errores paganorum et omnino in omnium priscorum mores et vetustate firmatas opiniones. Quae nunc de illis recurrent menti, paucis calamo mandabo. In explicanda Deûm historia universaque mythologia audivi, cum illuderetur priscis, de superstitione ipsorum, quippe qui duos sibi pracesse credebant genios, alterum bonum, alterum malum, hos perpetua concertatione congredi, quorum si bonus malum superaret, bene ab homine et cogitari et agi; si contra vinceret malus hominemque dominaretur, prava et menti occurrere et in prave acta erumpere hominem. Deliberans, an eadem nostri aevi tenerentur opinione, inveni, plurimos omnia bene cogitata et facta divinis viribus, prave viribus diaboli adsignare. Parum differre inter se has utriusque aevi opiniones quisque viderit. Accedit quamvis unus diabolus toti generi humano, unicuique et singulo insidiari semper dicatur, id tamen auget similitudinem, quod unus homo probus unum pluresve habere angelos, vitae suae morumque custodes, qui recedant ab hominibus pravis, creditur. Si quis forsan homo ex plebe commisit aliquid contra leges, hoc suam culpam diluere aliqua ex parte putant, quod Deum dicant ab ipso cessisse passumque esse, ut caderet. At id est divinae bonitatis providentia. Est quidem, at repugnaret consilio, quo homines formavit. Voluit enim non desicere aliquod in rerum universi catena membrum, quod esset inter bestias, quo ferreis instincti vinculis coacti, libertate carentes, bonum an malum eligant, suo nihil consilio faciunt, et inter aethereum illud angelorum genus, qui ab omni malo alieni nonnisi recta persiciunt. Relictus est igitur homini medius inter hos locus, cujus plane arbitrio datum, utrum bonum an malum eligat.

Simili errore multos e Christianis irridere vidi. Crediderunt quippe pagani pacari Deûm iras jejuniis, cibis potuque Deo appositis. Referamus id ad nostra tempora. Multis in ritibus eandem adhuc durare superstitionem vidi, ut in sepulchralibus aliisque apud collustratiores Lutheranos. Ast apud Catholicos totus ad hanc diem viget. Hoc solo differunt. Pagani apposuere ipsis Diis cibos suos; quos si sacerdotes devoraverint, a Diis esse comestos putaverunt. Hodie non item. Superstitiosi enim hi homunciones pecuniam, alimenta atque alia tradunt sacerdotibus eoque gratiam Dei aucupant. Sed quae major, quae horribilior superstitio stultitia fuit?

Am 18. März folgt eine moralische Betrachtung über ben Born, welchen Hegel auch in Ansehung von Schandthaten nicht zugeben will: non necesse est, in iram abripi; satis est, dolere de sceleribus aegreque ea serre. Endlich am 22. März schließt er: si quis tam adeo sibi imperare didicit, ut nulla re in iram moveatur, ei liceat, succensere sceleribus! — Unmittelbar barauf schreibt er: "Alle Menschen haben die Absicht, sich glücklich zu machen, mit einigen seltenen Ausnahmen, die, um Andere glücklich zu machen, so viel Erhabenheit der Seele besaßen, sich aufzuopfern. Doch diese haben, glaub' ich, nicht wahre Glückseligkeit aufgeopsert, sondern nur zeitliche Vortheile, zeitliches Glück, auch Leben. Diese machen also hier noch keine Ausnahme." —

Dann folgt noch ohne Anfang und Ende ein Fragment über die Aufklärung durch Wissenschaft und Kunst, aus welchem folgende Bemerkungen nicht übergangen werden dürsen: "Einen Entwurf von einer Ausklärung des gemeinen Mannes zu machen, halte ich theils für die meisten auch gelehrtesten Leute sehr schwer, theils aber auch besonders für mich viel schwerer, da ich überhaupt die Geschichte noch nicht philosophisch und gründlich studirt habe. Sonst glaube ich auch, diese Ausklärung des gemeinen Mannes habe sich immer nach der Religion seiner Beit gerichtet. — In Ansehung der Wissenschaften und Künste din ich also der Meinung, sie haben zuerst im Orient ge-

So sehr man nun heut zu Tage, wenigstens in Betreff der Philosophie, das große Rühmen von der Gelehrsamkeit der Aleghptier mit Recht vermeidet, so bleibt doch so viel gewiß, daß sie es wenigstens in Ansehung der mechanischen und bildenden Künste zu einem
solchen Grad der Bollkommenheit gebracht haben, daß noch jetzt die Trümmer ihrer Kunstwerke bewundert werden, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die großen und weitläuftigen praktischen Kenntnisse auch
schon in eine genauere Theorie gebracht worden seien."—

Weiter sindet sich nichts aus dem Jahre 1786. Mit den ersten Tagen des nächsten Jahres setzt er noch einmal zu einem Tageduch an, hält es aber nur eine Woche lang aus. Um so nothwendiger wird die Mittheilung dieser Selbstschilderung sein. Eine noch entschiedenere Selbstsständigkeit etwa abgerechnet, sindet sich im Wesen keine Veränderung. Es ist immer das Streben nach wissenschaftlicher Ausbildung im Vorsbergrunde; daneben ergreift die Reslexion aber auch, was von dem allgemeinen Leben sich Interessantes darbietet; an sich selbst denkt er am wenigsten. Seine einzige durchgreisende Eigenheit ist die Selbstlosigkeit der objectivsten Sinnesart.

Um 1. Januar 1787. Gegenwärtig bin ich bas erste Jahr in ber siebenten Classe bes hiefigen Ghmnasiums. Mein Sauptaugenmerk find noch immer die Sprachen und zwar wirklich die Griechische und Latei-Daneben arbeite ich zuweilen etwas in ber Mathematik. den öffentlichen Lectionen höre ich ein Collegium bei Herrn Prof. Sopf, worin wir 3 Stunden dem Longin und eine Stunde den Pflichten des Cicero widmen. Von der Art, wie wir sie lesen, ist unnöthig, Einige Zeit wende ich auch auf Ausarbeitung kleiner etwas zu sagen. Auffätze und Niederschreibung meiner Gedanken. Sonntags arbeite ich meist in der sphärischen Trigonometrie und zum Theil widme ich ihn guten Freunden. Uebrige Viertelstunden fülle ich wirklich mit Lesung und Excerpirung der Excurse Sehne's zu seinem Wirgil aus. Den Vormittag fing ich an, in der sphärischen Trigonometrie, die ich aus Lorenten's Mathematik abgeschrieben hatte, etwas burchzuge= Allein ich wurde burch Bisiten, die zu Neujahr Glück wünschten, hen. bald unterbrochen und nachher mußte ich in gleichen Angelegenheiten ausgehen. Den Nachmittag wollte ich nur Einiges in Sophiens Reise lesen, ich konnte mich aber nimmer babon losreißen bis an ben Abend, wo ich in das Concert ging. Es ist nämlich gewöhnlich, daß alle Neujahr Deputirte von Eflingen dem Herzog unter bem Titel Schutgelb 100 Ducaten überreichen, worauf denn allemal in der Aledemie ein Concert veranstaltet wird. Lon diesem konnte men zwar wegen dem Getose der vielen Zuhörer wenig hören, allein die Zeit wurde mir doch sehr angenehm verkürzt, indem ich da gute Freunde sprach, die ich schon lange nimmer gesehen hatte. Das Anschauen schöner Mäd= chen trug zu unserer Unterhaltung auch nicht wenig bei.

Dienstag den 2. Januar. Gewöhnlich; ich excerpirte Abends aus Hehne's Excursen.

Mittwoch ben 3. Januar. Es war diese Nacht eine totale Mond=
finsterniß. Herr Prof. Hopf rüstete auf dem Ghmnasio einige Seh=
rohre zur Bevbachtung aus dem neuen Apparat der Instrumente. Es
famen Einige, aber der ganz überzogene Himmel ließ nicht das Mindeste
sehen. Herr Rector, illuminirt, erzählte uns unter Anderem: er sei auch
als Ghmnasiast mit Andern Observator gewesen und des Nachts stellatum gegangen. Sie seien aber nur herumbagirt. Es kamen Stadtphi=
lister dazu, die sie einziehen wollten. Die Ghmnasiasten sagten: sie seien
stellatum gegangen. Ei, sagten die Soldaten, sie sollten bei Nacht in
ihren Betten liegen und bei Tag stellatum gehen.

Donnerstag den 4. Januar. 1—2 besuchte ich Haug, Sohn des Hossinstrumentenmachers allhier, wo ich eine Uhr sah, die vortrefflich in dem Ton einer Dueerstöte spielte. — 4—5 und 6—7 excerpirte ich aus Hehne's Excursen; sonst ging Alles gewöhnlich.

Freitags ben 5. Januar. Von 9—10 excerpirte ich aus einem Theil ber Allgemeinen Deutschen Bibliothek die Editionen des Demosthe=nes. Von 10—11 besuchte ich Griesinger, den Sohn des Herrn Consistorialraths. Ich sah bort den Atlas coelestis von Mayer und die sämmtliche Bibliothek des Herrn Consistorialraths: auch entlehnte ich daraus den zweiten Theil von Kästner's Mathematik. Nachmittags las und excerpirte ich aus einem Theil der Allgemeinen Deutschen Bisbliothek. 5—6 war Collegium im Longin wegen dem Feiertag am solsgenden Tag. Nach dem Essen las ich in Kästner's Mathematik.

Samstag ben 6. Januar. Den Bormittag bis halb eilf Uhr wid=
mete ich der Trigonometrie. Nachher besuchte ich Gerrn Bros. Hopf
wegen einer dunklen Stelle in Kästner's Mathematik (II, 1765, p. 159).
Ich war der Meinung, die Pole eines Kreises stehen immer um einen Duadranten von allen Puncten der Peripherie des Kreises. Aber dar=
aus würde solgen, daß nur größte Kreise einer Kugel Pole haben könn=
ten. Herr Pros. Hopf nahm selbst diesen Saz an. Erst nachher siel
mir aber der Irrihum ein und da schasste ich mir selbst Nath. — Nach=
mittags besuchte ich Steinkopf, der seinem Großvater, dem Antiquar
Betultus, der schen alt zu werden aufängt, überall recht gute Dienste leistet und von seinen vielen beschwerlichen Arbeiten den größten Theil trägt. — Abends spielten wir das geographische Kartenspiel, das beinahe einerlei mit dem Tarof ist, nur daß dieses mehrere Abwechslung und Strasen hat; jenes hat auch keine Taroke, keinen Siß, keinen Bazgatt. — Nach dem Essen studirte ich in der sphärischen Trigonometrie, die mir nimmer so schwer vorkommt, als sie erschien, so lang ich noch nichts darin gethan hatte.

Sonntag ben 7. Januar. Vormittags Trigonometrie. Nach bem Essen lockte mich der schöne Himmel zum Spazierengehen an. Ich folgte dem Reiz und machte mir eine gesunde stundenlange Bewegung. Auf dem Weg begegneten mir unzählige Fußgänger, Reiter und Fahrende. Abends besuchte ich Leppolden in der Akademie. Alle übrige Zeit Nachmittags und nach dem Nachtessen wandte ich auf die Trigonometrie.

#### II.

## Arbeiten aus der Gymnasialzeit.

1. Ueber das Excipiren. 2. Unterredung zwischen Dreien. 3. Bon der Religion der Griechen und Römer. 4. Ueber einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter.

## Ueber das Excipiren. März 1786.

"Da das sogenannte Excipiren, die Niederschreibung eines Themas in einer andern Sprache, als in der das Thema abgesaßt ist, von Vie-len, theils Lehrern, theils Andern, auf der einen Seite heftig vertheidigt und beibehalten, auf der andern Seite aber von eben so Vielen verwor-fen und verbannt wird, so will ich die Gründe, die man zur Vertheidigung desselben vorzubringen pflegt, so weit meine Einsicht reicht, unstersuchen.

A. Habe ich von Einigen sagen gehört, man gelange dadurch zu einem leichten und fließenden Sthl, da viele junge Leute bei Uebersetzunsgen, zu denen sie Muße haben, sich versteigen und schwülftig werden. Dieser Grund mag für Viele einige Wahrscheinlichkeit haben. Und geswiß, man fällt beim Excipiren nicht leicht in Schwulft. Allein man bes denke, ob dieses sogenannte fließende Latein, ob es wirklich so fließens des Latein ist. Ich verstehe nun unter diesem numeröses und periodis

sches, völlig nach ber Natur, bas nicht in's Gekünstelte und Schwülstige Man übersehe nun alle Regeln einer numerdsen, periodischen und simpeln Schreibart und überlege, ob auch ber Geübteste sie beim Excipiren beobachten könne. Man bebenke die völlige Ungleichheit der Deutschen und anderer Sprachen; man wird bei der Exception meistens Deutsche Conftructionen, Berbindungsarten und die nämliche Folge ber Sätze in der excipirten Sprache antreffen. — Was ist dann aber Schuld, daß junge Leute in die Sucht verfallen, schwülstiges Latein zu schreiben? Unter vielen Ursachen ift vielleicht diese als die Urquelle zu merken, näm= lich die Art, wie man die vortrefflichsten Schriften der Alten liest. Vermöge dieser sollte man glauben, sie nüten zu nichts, als ihre Sprache baraus zu lernen, und ihre Sprache wieber zu weiter nichts, als baß man sie eben könne. Denn man nimmt ganz allein und blos auf die Wörter und Phrasen, gar nicht auf ben Geist und die Natur berselben Rücksicht. Von Sachen ift gar nicht bie Rebe. Liest man nun einen solchen Autor, so giebt es Viele, die fleißig jede Phrasis ausarbeiten, sie sei nun aus einem Schriftsteller, ber ein Rebner, ein Hiftoriker ober ein Philosoph ist; er schreibe natürlich, gekünstelt, bunkel u. s. w. wird durch einander gemengt. Eine rednerische Phrase, durch welche ein Subject um ber Deutlichkeit, um ber Antithese willen, um baraus einen Beweis herzuleiten, umschrieben worden ift, wird bann in einer hiftorischen geringfügigen Materie angebracht. So steht Livius IV, 3, wo Canulejus das unbillige und ungerechte Betragen der Patricier gegen die Plebejer recht deutlich vorstellen will, da diese eben so wie jene Römische Bürger seien, die Umschreibung von Mitbürger: cives nos eorum esse, et si non easdem opes habere, eandem patriam incolere; unb furz vor= her: indigni, qui una secum urbe intra eadem moenia incoleretis. Eben so die rednerische Umschreibung von: sie gönnen euch das Leben nicht: lucis vobis hujus partem, si liceat, adimant, quod spiratis, quod vocem mittitis, quod formas hominum habetis, indignantur, und so viele tausend Nun hat man gefagt, diese Phrasen seien schön. Man lobt die jungen Leute, wenn sie viele im nächsten Exercitio anbringen und nun benken sie auf nichts mehr, als jedes einzelne Wort durch die größte Phrase zu umschreiben. Ob sie am rechten ober unrechten Orte stehe, auf bas sieht man nicht, sondern man mißt sie nach ber Länge. Die größten sind die besten und so entsteht Schwulft und Bombast. Das Natürliche und Aechte ber Sprache wird ganz vernachläßigt.

B. Man erlangt daburch eine Fertigkeit, daß einem Worte und Redensarten geläufig werden und geschwind einfallen. Aber fragt es sich, ob durch ein solches Beeilen die Ueberlegung und die Wahl der Worte

nicht vielmehr gehindert werbe. Bei bekannten Worten braucht es freilich nicht viel Rachbenken. Aber bei unbekanntern glaub' ich es. het man die Phrafis ober das Wort noch nicht und es wird im Dictiren fortgefahren, so soll man auch eilen. Man kann es aber nicht, man zittert und — entweber läßt man einen leeren Plat, ober man wird unwillig und im Unwillen ist man bekanntlich keiner Ueberlegung fähig Läßt man aber bei schweren Texten gar keine Lucke, so ift die Exception entweber gut ober schlecht. Ift sie gut, so hat man gewiß nicht burch's Excipiren, sondern öfteres Lesen der Quelle selbst und langsames Componiren diese Vertigkeit erlangt. Ift sie mittelmäßig ober schlecht, so sage man mir, zu was eine solche unselige Schreibseligkeit nute? Es giebt Leute, die bei allen Fragen zu antworten wiffen, wenn diese Antworten nur aus Worten bestehen, sie seien nun falsch, schaal ober übereilt, ober sogar ungereimt. So ist's beim Excipiren, ba ich hingegen ben vbigen diejenigen weit vorziehe, die zwar nicht sogleich, aber besto bedächtlicher und gescheuter antworten. Eben so gefällt mir beim Componiren eine Meine Langsamkeit beffer, als beim Excipiren eine große Gile. Durch erstere wird unser Styl und die ganze Fertigkeit in einer Sprache reifer, überlegter und dem Geiste berselben mehr angemessen. Und burch bebachtliches Ueben gelangt man zu mehrer Schnelligkeit und endlich zu einer solchen, welche ber beste Excipift, ber gleich Anfangs nie langsam gearbeitet hat, nie erreichen wird. Und diese besteht barin: schnell und zugleich gut zu schreiben.

Aus bem Excipiren, heißt es, fann man bie Stärke in einer Sprache beurtheilen. Nun fragt sich, was für eine Stärke man barunter verstehe. Kann man fritische Stärke baraus ersehen? Wir wollen Gesner's Erklärung von der Kritik hier einsehen und bann urthei= len, ob man eine Stärke in ihr burch Excipiren nicht erlange, sonbern nur, ob sie sich ersehen lasse? Er erklärt sie nämlich als eine Fähigkeit zu urtheilen, die man durch den längsten Umgang mit den Allten erhält, nicht nur, was der Sinn der Worte sei, sondern hauptsächlich, ob ein ganzes Buch, eine ganze Abhandlung, eine Formel, ja sogar ein einzel= nes Wort, wirklich von dem Alten herrühre, dem sie zugeschrieben werben. Man sieht gleich, daß diese Fertigkeit nicht die geringste Aehnlich= keit mit dem Excipiren habe und aus diesem beurtheilt werden konne. Ein guter Kritikus wird zwar immer die Worte und Rebensarten ge= brauchen, die bas Dictirte eigentlich ausbrucken, aber ber, welcher exci= piren läßt, ist gemeiniglich ein schlechter aber aar kein Kr TH eine solche Exception einer schlecht Menr Doch dieser Fall gehört eigentlich s

tein Anabe, auch kein Jüngling mehr. Rein, das sind meistens erstartte Männer und diese wird man boch hoffentlich nicht nach dem Ercipiren beurtheilen. — Eben so wenig, glaube ich, wird man die Stärke beurtheilen können, die man durch philosophisches Studium der Spra= den erlangt hat; ober bie Stärke, bie man in einer Sprache um bes wahren Rugens berfelben, b. i. um sich Sachkenntnisse zu erwerben, erreicht hat. Doch auch zu bieser Art gehört bas, was wir von ber vorhergehenden gesagt haben. — Noch bleibt uns eine Art ber Stärke in einer Sprache übrig. Es läßt sich nämlich noch aus bem Ercipiren sehen, ob einer einen Vorrath von Wörtern sich gesammelt, ob er bie Fertigkeit erworben hat, Deutschen Wörtern und Auffähen ein Lateinisches Rleib anzuziehen, bas aber bei weitem noch kein Romisches ift. bies will ich also zugeben und es ist wahr, aus dem Exponiren, wo ber Context und der Vortheil, daß das Deutsche unsere Muttersprache ift, uns leichter die Bedeutung ber Wörter in die Sand geben, kann man die Stärke in den Wörtern nicht so beurtheilen. Aber biese Stärke zu erlangen, wird gewiß das Excipiren wenig behülflich sein. Wiederholtes Lesen ber Bücher, die in dieser Sprache geschrieben sind, auch Ueberseten, sind hierzu die Mittel.

Was ich hier überhaupt vom Excipiren gesagt habe, gilt von allen Arten des Excipirens, vom Lateinischen, Deutschen u. f. Nur ist es bei einer Sprache menschlicher, als bei der andern, wo nämlich das Componiren noch Nuzen hat und welche noch wenigstens unter den Geslehrten eine lebende Sprache ist.

### Unterredung zwischen Dreien. 1785. 30. Mai.

Antonius. Sabt ihr über ben Plan, ben ich euch vorgelegt habe, nachgebacht? Seib ihr nunmehr schlussig?

Octavius. Ich habe ihn in Erwägung gezogen und wohl überlegt. Sollte die Ausführung so glücklich von Statten gehen, als ber Plan weise und klug angeordnet ist, so wäre was Gerrliches geschehen.

Lepibus. 3ch habe ihn eben so gefunden.

:

Octavius. Aber wie? Nun wollen wir auch bas Rähere bavon bestimmen und den Hindernissen nachspüren, die sich uns in den Weg legen werden.

Anton habe nach langem Nachbenken keine besonderen Schwierigk

: Octas Ich will bir sie vorlegen. Werden sich die

freien Römer so zu unserer Herrschaft verstehen? Wird Brutus, wird Cassius, werden die Andern, die den edlen Casar tödten halfen, stille das bei sein? Wird Sextus Pompejus sich zufrieden stellen lassen?

Antonius. D! Octavius, keine solche Bebenklichkeiten! Glaube mir, ich habe länger in der Welt gelebt, habe mehr Erfahrung, als du. Glaubst du, daß in diesen noch ein Funke von Vaterlandsliebe lodere? Mit Richten. Durch den Luxus und die Schwelgerei sind sie so sehr von ihrer Borfahren Seelengröße herabgewürdigt, daß es ihnen um Freiheit gar nicht mehr zu thun ist. Erst neulich, nach Cafars Mord, da vorhin Brutus und Cassus auf der Rednerbühne stunden und sie gegen den großen Julius so sehr zum Haß angestammt hatten, daß sie sich vor Wuth an seinem geheiligten Leichnam kast vergriffen hätten, wie viel Beredsamkeit brauchte ich, ihren Ton anders zu stimmen? Wie Verdern lassen sie sich hin und her blasen. Der Soldat ist schon gewöhnt, eben so gut der Bürger als der Feinde Blut zu versprigen, und den haben wir ja auf unserer Seite. Bei dem niedrigen Pöbel ist es mit wenig Worten, etwas Getreide oder Geld und öffentlichen Schauspielen geschehen.

Lepibus. Diesen Artikel will ich beforgen.

Octavius. Du haft vollkommen Recht, Antonius. Eine Bebenklichkeit ist nun gehoben. Aber ein Brutus, ein Cassius, ist weit über die Sphäre des Pöbels erhaben.

Antonius. D die haben durch Cäsar's Mord und meine Rebe alles Gewicht, alle Liebe, alles Ansehn verloren. Das Volk ist ja auf unserer Seite. Was können sie also vornehmen? Und bis hieher sind sie ruhig.

Octavius. Kaum vor vier Stunden hab' ich Briefe erhalten, daß sie sich ganz heimlich zu einer Gegenwehr rüsten, weil sie von uns etwas besorgen. Ich wollte dir die Nachricht gleich hinterbringen, aber du warst weder auf dem Capitol noch zu Haus.

Antonius. Ich war auf meinem Landgut. Daß aber Brutus und Cassius sich zum Kriege rüsten, macht mir keine so große Besorgniß. Wir sind so gut Krieger als sie. Nur müssen wir auf unserer Sut sein, unsere Kräfte vereinigen und deswegen gleich unsere Legaten und Tribunen zusammen berufen.

Detavius. Es giebt aber doch noch außer diesen eine Menge Feinde, die zwar Freundlichkeit im Gesicht blicken lassen, im Herzen hingegen giftige Dolche verbergen. Diese sollten aus dem Weg ge= räumt sein.

Antonius. Recht, mein Octavius. Wir haben ja auch schon in

der letzten Versammlung davon geredet, die meisten genannt und ihnen den Tod geschworen. Hier hab' ich sie aufgeschrieben. Les't es durch.

Octavius (lies't es durch und ruft plötzlich aus:) Auch Cicero? Antonius. Ja, Octavius. Wir haben in der letzten Versamm= lung beschlossen, einem Jeden frei zu lassen, wen er gern in's Todtenreich geschickt hätte. Cicero war mein Todseind. Seine Reden und Briese beweisen es nur zu sehr. Und Lepidus hat dir ja sogar seinen Bruder überlassen.

Lepidus. Ja, bas hab' ich.

Octavius. Mein gegebenes Wort kann ich nimmer zurücknehmen, aber ber Mann schmerzt mich außerorbentlich.

Antonius. Hier, Lepidus, lies auch du es durch. Mein Oheim Lucius steht auf dein Begehren auch unter den Verurtheilten. Es ist also ein Gleichgewicht unter uns. Jeder hat unserem Gemeinwohl einen Mann aufgeopfert, der ihm weh thut. Doch wir wollen uns jest auf einen andern Gegenstand wenden, nämlich die Theilung der Länder.

Octavius. Diesen Punct wollen wir, dünkt mich, für jetzt noch beruhen lassen Erst nach Bezwingung des Brutus und Cassius wollen wir ihn berichtigen. Aber auf Gegenanstalten gegen diese Feinde müssen wir ernstlich benken.

Antonius. Ich bächte, ich und du verließen Rom, sammelten un= ser Heer und gingen ihnen dann in ihren Provinzen auf den Leib. Le= pidus kann sich der Stadt versichern. Billigt ihr es?

Octavius. Ja, vollkommen.

Lepidus. Ich ebenfalls. Ich will also gleich fortgehen und die nöthigen Maaßregeln treffen. (Lepidus geht ab.)

Antonius. So! Jett bist du fort, einfältiger Mensch. Nun will ich mit dir allein freier reden, Octavius. Sollen wir diesen unfruchtba=ren Kopf einst an Beherrschung der Welt Theil nehmen lassen?

Octavius. Du haft ihn ja in diese Verbindung gezogen. Jetzt wird es wohl nimmer zu ändern sein. Ich benke, er hat sich doch an vielen Orten als ein braver Soldat gezeigt.

Antonius. Glaube meinen Worten, ich habe ihn kennen gelernt. Der Mann hat keine eigenen Verdienste, keine Geistesfähigkeiten. Nur Aufträge kann er geschickt bestellen. Wie eine todte Maschine muß er durch Andere in Bewegung gesetzt werden. Glaube mir, hätte er nicht mächtige Freunde, es würde mir niemals in den Sinn gekommen sein, ihn aufzunehmen. Jest haben wir ihn nöthig, aber, denke ich, sind wir am Ziel unserer Lausbahn, sehen wir uns befestigt genug, alsbald entsladen wir ihn seines unverdienten Ehrenamtes, mästen ihn mit den Stop-

pelu, ober schaffen ihn gar weg und wir verzehren die Aehren, die er für uns gepflanzt und eingeärndtet hat.

Detabius. Ich überlasse beinem Gutbünken. Bom Weiteren bieser Sache wollen wir erst nach glücklicher Vollendung unserer Ent-würse reben. — Aber jetzt, Antonius, müssen wir uns vorsehen. Rähere und schrecklichere Ungewitter ziehen sich über unsern Säuptern zusammen. Wir wollen uns daher in aller Eile in eine gute Verfassung setzen, da-mit wir dem einbrechenden bald tobenden Sturm mit Muth Trop bieten können.

Antonius. Ia, das wollen wir thun. Ich habe bis zu unserer Abreise noch Einiges in Richtigkeit zu bringen. Auf den Abend spreschen wir uns vielleicht wieder. Indeß lebe wohl. (Geht ab.)
Octavius allein.

Der Blöbsinn ging zuerst sort und dann der Uebermuth hinten nach. Was Antonius vom Lepidus sagte, ist zwar gar nicht falsch, aber Antonius ist stolz, herrschsüchtig, wollüstig, grausam. Sind unsere Feinde besiegt und Lepidus bei Seite geschafft, so wird Antonius, auf seine Thaten und Ersahrung stolz, mich als einen jüngeren Mann nach seiner Willühr herumführen wollen. Aber an mir wird er keinen Lepidus sinden. Wein unsclavischer Nacken ist nicht gewohnt, sich unter die herabsehenden Blicke eines Beherrschers zu schmiegen. Er wird sich in den Wollüsten herumwälzen. Ich werde es lange zulassen und still dabei sein. Aber wenn seine Leibes = und Seelenkräfte erschlasst sind und er in Verachtung steht, dann erst will ich mein Haupt emporheben, ihm mich in meiner Größe zeigen und dann — aut Caesar, aut nihil. Entweder soll er sich vor mir im Staub demüthigen, oder ich werde den Tod einem schmachvollen Leben vorziehen!

## Ueber die Religion der Griechen und Römer. 1787. 10. August.

Was die Religion der Griechen und Römer betrifft, so sind sie darin den Weg aller Nationen gegangen. — Der Gedanke an eine Gottheit ist dem Menschen so natürlich, daß er sich auch bei allen Bölkern entwickelt hat. In ihrer Kindheit, in dem Urstand der Natur, dachten sie sich Gott als ein allmächtiges Wesen, das sie und Alles blos nach Willfür regiere. Sie bildeten sich ihre Vorstellung von ihm nach den Herrschern, die sie kennten, den Bätern und Fürsten der Familien, den Veben und Tod ihrer Untergebenen ganz nach schalten, den, auch ihr ungerechten und unmen

Menschen zurnen, übereilt handeln, etwas bereuen konnten. Ganz so bachten sie sich ihre Gottheit, und die Vorstellungen des größten Theils ber Menschen unserer so gerühmten aufgeklärten Zeiten find nicht anders beschaffen. Unglud, physisches und moralisches Uebel, sahen sie als eine Strafe von ihr an und schloffen, sie mußten sie wiffentlich ober unwifsentlich durch Sandlungen, die ihr mißfallen, beleidigt und ihren Zorn verbient haben. Diesen suchten sie nun durch Geschenke, durch bas Beste, \ was sie hatten, burch Erstlingsfrüchte, ja burch das Theuerste, ihre Kin= ber, zu besänftigen. Diese Menschen saben noch nicht ein, bag jene Uebel keine wirkliche Uebel, daß Glud und Unglud von ihnen selbst abhange, daß die Gottheit nie Ungluck sendet zum Schaben ihrer Geschöpfe. Auch überlegten sie nicht, daß das höchste Wesen durch Geschenke von Men= schen nicht gewonnen wird, daß Menschen seinen Reichthum, seine Macht und Ehre so wenig vermehren als vermindern können. — Aber wie sollten sie ihm jene Opfer barbringen? Weil sie saben, bag nur in Rauch aufgelöste Dinge zu ben Wolken hinansteigen, weil sie wähnten, bag es bort wohne, so ließen sie bie ihm zugebachten Geschenke in Feuer zu ihm hinaufdampfen. Dies ift ber Ursprung der Opfer, die bei den Griechen und Römern wie bei den Israeliten einen haupttheil bes Gottesbienstes ausmachten. Die Menschen, bie Alles nur unter sinnlichen Vorstellungen benten können, machten sich balb körperliche Bilber von ber Gottheit aus Thon, Holz ober Stein, jeder nach dem Ideal, das er von dem furcht= barften Wefen hatte; daher die scheußlichen Gestalten und Figuren ber Götter bei rohen Völkern ohne Empfindung für das Schöne und ohne Rünfte. Nothwendig mußte jeber seinem Gott auch einen besondern Namen geben.

Wenn nun mehrere Stämme sich mit einander zu einem gemeinsschaftlichen Zweck verbanden oder sonst vermischt wurden, so behielt jeder seinen Gott. Um aber die Vereinigung fester zu machen, ließen sie ihre besondern Gottheiten auch in eine Gesellschaft treten und stellten sie insegesammt an Einen Ort, wo das ganze Volk alle gemeinschaftlich andetete. — Griechenland und Rom hatte sein Pantheon und jede Stadt wieder ihren eigenen Schutzott. Daß diese Nationen eine Vermischung von so mancherlei Völkern waren, ist die Hauptursache ihrer vielen Gottheiten und der so verschiedenen Sagen und Geschichten derselben. Vielzgötterei wurde auch dadurch veranlaßt; da sie die nach ihren Begriffen eingeschränkte Gewalt der Gottheit nicht für mächtig genug hielten, den ganzen Umfang des Alls allein zu heherrschen, so wiesen sie die Regies

Elements, gewisse Verrichtungen u. s. w. einer besondern Sie personissierten wohl auch die Elemente, Länder und

andere große Gegenstände und schrieben ihre Wirkungen und Verandes rungen ihnen selbst als freihandelnden Wesen zu. Eben so ift bekannt, daß sie verdienstvolle Helben nach ihrem Tode in den Aufenthalt der Götter versetzten und fie wie biese verehrten. Diese große Verwirrung in ber Mythologie wurde burch die Bemühung der Gelehrten, die Bebeutung jeder Fabel herauszufinden, noch um Vieles bergrößert. Zum Aufftellen ber Bilber ber Götter wurden eigene Plage ersehen In Tempel erbaut, die alle eine große Seiligkeit erhielten, weil man glaubte, ber Gott wohne hier. Sohen und Saine wählte man hierzu ohne Zweifel am liebsten, weil schon ihr Anblick etwas Erhabenes hat und ihre schein= bare Nähe am himmel am eheften ein Aufenthalt ber Götter sein konnte; theils auch, weil die Seele eines einsamen, lebhaft empfindenden Menschen nirgends so sehr als bei einer herrlichen Aussicht in's Weite, wo man ein großes Stuck ber schönen Schöpfung auf einmal übersieht, ober als in den stillen duftern Wäldern entzückt wird, schwärmt und wirklich Erscheinungen zu haben und eine Gottheit zu sehen glaubt.

Ein Mensch, voll von Furcht wegen etwas, beutet alle Umstände darauf und wird von Allem in Schrecken gesetzt. So auch jene Mensschen ohne Aufklärung, mit einer lebhaften Einbildungskraft, voll von der Furcht ihres Gottes und sest im Glauben, er wirke alle Veränderungen in der Natur unmittelbar und thue ihnen dadurch seinen Willen kund, erklärten alle unvernuthet aufgestoßenen Vorfälle für solche Erössnungen. Ein abergläubischer Grieche ging daher nicht über den Weg, wenn ein Wiesel an ihm vorbeigesprungen war; er fragte einen Zeichensdeuter um Rath, wenn eine Maus seinen Mehlsack angenagt hatte. Noch in unsern Tagen weissagt man aus einem Kometen das Lebensende eines Wonarchen und dem Geschrei einer Eule den nahen Tod eines Menschen.

Hiermit verband sich noch die Begierde der Menschen, in die Schickssale der Zukunft zu blicken. Sie glaubten, daß die Götter, von denen sie ja abhängt, ihnen gar wohl den Vorhang ein wenig entrücken und durch gewisse Zeichen vorherbedeuten oder durch Menschen, die in nähesem Umgang mit ihnen stehen, zum Voraus verkündigen lassen könnten.

Alle diese Neigungen nun bemerkten die klügeren und listigeren Mensschen, die man zum Dienste der Gottheit gewählt hatte. Sie sahen, daß die Völker sich durch nichts so willig leiten lassen, als durch Religion. Wie sie nun aus nichts so sehr Vortheil ziehen, ihre Begierden und Leidenschaften befriedigen oder auch für das allgemeine Wohl arbeiten konnten, als durch die Benutzung dieser Folgsamkeit, so bestärkten sie jene Triebe, sesselten die Einbildungskraft und gaben ihr nach einer gewissen Richtung Nahrung und Beschäftigung durch dahinzielende und gehäuste

sinnliche Ceremonien. Gegen alle Anfälle ber Vernunft wappneten sie sich dadurch, daß sie mit allen ihren Handlungen Religion verbanden und sie so auf diese Art heiligten. Die Vilder der Götter entrückten sie zum Theil dem allgemeinen Anblick und Anlauf der Menge und gaben ihnen durch dies Geheimniß eine größere Würde und Hohheit, auch der Einbildungstraft freieres Spiel. Durch die Orakel hatten die Priester Einfluß in alle wichtige Angelegenheiten. Auch waren sie in Griechensland eines von den Banden, wodurch die so eifersüchtigen und uneinigen Staaten zusammengehalten und zu einem gemeinschästlichen Interesse bersbunden wurden.

So entsprangen die Religionen aller Bolker, so auch die Religion ber Griechen und Römer. Nur wenn eine Nation eine gewiffe Stufe von Bildung erreichte, konnten Männer von aufgeheiterter Bernunft unter ihr auftreten, bessere Begriffe von der Gottheit erlangen und sie anbern mittheilen. Von diesem Zeitpunct sind auch die meisten Schriften, die wir aus dem Alterthum übrig haben. Die früheren sind uns von bieser Seite wenigstens wegen ber Geschichte ber Menschheit wichtig. Sie rufen uns immer auf, eine Vorsehung zu verehren und ihre freilich nicht willfürlichen Befehle zu befolgen, wodurch sie weise Alles lenkt und gütig und wohlthätig. Richtige Begriffe von bem Zustand ber ganzen Volksreligion lassen sich indessen nicht genau aus ihren Dichtern schöpfen. Sie behandelten die Religion und die Geschichte ber Götter als Dichter, jeber nach seinem Endzweck; nur bie allgemeinen Meinungen mußten fie zu Grunde legen. Und dieser Volksglaube von den Eigenschaften und ber Regierung ber Vorsehung war beinahe zu allen Zeiten gleich. Pobel aller Bolker schreibt ber Sottheit sinnliche und menschliche Eigenschaften zu und glaubt an willkürliche Belohnungen und Bestrafungen. Diese Meinungen sind übrigens ber stärkste Zaum ihrer Leibenschaften; die Gründe der Vernunft und einer reinern Religion sind gegen sie nicht wirksam genug.

Die Weisen Griechenlands hingegen und ihre Schüler zeigen uns in ihren Schriften viel aufgeklärtere und erhabnere Begriffe von der Gottsheit, besonders in Rücksicht auf die Schicksale der Menschen. Sie lehrsten, daß sie Jedem hinlangliche Mittel und Kräfte zu seiner Glückseligskeit gebe und die Natur der Dinge so angelegt habe, daß durch Weissheit und moralische Güte wahre Glückseligkeit erlangt werde. — In diessen Grundsähen nun kamen die Meisten überein: nur in ihren Specuslationen über das Urwesen der Gottheit und andere dem Menschen unsbegreisliche Dinge haben sie freilich sehr verschiedene Systeme ausgedacht. Aus diesen Gesichtspuncten betrachtet, wird uns in den Begriffen der

Religion, wovon ich übrigens nur einige angeführt habe, Manches nimmer so unbegreislich oder lächerlich vorkommen, wenn wir bedeuten, daß Renschen von den nämlichen Fähigkeiten, wie wir, bei Entwicklung dieser durch ihre ungleichmäßige Ausbildung und schiefe Richtung auf dergleichen Irrwege geriethen.

Das vielsache Streben bieser Menschen, die Wahrheit zu erforschen, überzeugt uns von der Schwierigkeit, zu der reinen von Irrthüsmern nicht entstalteten Wahrheit zu gelangen, und es zeigt, wie der Mensch oft auf dem halben Wege zu ihr stehen bleibt, oft wohl sich weiter wagt, oft von dem rechten abirrt, oft geblendet von einer täuschenden Gestalt ein Schattenbild statt der Wirklichkeit erhascht. Die sehlgeschlagenen sowohl als glücklichen Bemühungen sind für uns schon gemachte Erfahrungen, die wir, ohne den Gesahren ausgesetzt zu sein, benutzen, das Gute davon sammeln und gebrauchen, die Abwege vermeisden können.

Aus ihrer Geschichte lernen wir, wie gewöhnlich es ift, burch Gewöhnung und Verjährung an gewisse Vorstellungen ben größten Unfinn für Bernunft, schändliche Thorheiten für Weisheit zu halten. Dies foll uns aufmerksam machen auf unsere ererbte und fortgepflanzte Meinungen, selbst solche zu prüfen, gegen bie uns auch nie ber Zweifel, nie die Bermuthung in ben Ginn tam, sie können vielleicht ganz falsch ober nur halbwahr sein. Es foll uns aus bem Schlummer und ber Unthätigkeit wecken, bie uns gegen die wichtigsten Wahrheiten oft so gleichgültig machen. — Wenn diese Erfahrungen und gelehrt haben, es für möglich, ja für wahr= scheinlich zu halten, daß viele unserer Ueberzeugungen vielleicht Irrthumer und viele von benen eines Andern, der anders denkt, vielleicht Wahrheiten sind, so werden wir ihn nicht haffen, nicht lieblos beurthei= Wir wiffen, wie leicht es ift, in Irrthumer zu gerathen, und werben also diese selten ber Bosheit und Unwissenheit zuschreiben und so immer gerechter und menschenliebenber gegen Unbere werben.

Ueber einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter. 1788. 7. August.

Die Einleitung, welche damals allgemein gewordene culturgeschicht= liche Ansichten darstellt, kann übergangen werden, der Rest aber ist als erste umfassendere Aeußerung Segel's über einen ästhetischen Gegen= stand nicht nur für die Geschichte seiner Bildung, sondern auch an und für sich merkwürdig. Rachdem Segel von der Vereinigung des ause= meinen Interesses ber Menschheit mit dem Localinteresse bei den Alten und von der für den Dichter daher entstehenden Begünstigung gesprochen hat, fährt er fort:

"In unsern Zeiten hat ber Dichter keinen so ausgebreiteten Wir= kungsfreis mehr. Die berühmten Thaten unserer alten, auch neueren, Deutschen sind weder mit unserer Verfassung verflochten, noch wird ihr Anbenten burch münbliche Fortpflanzung erhalten. Blos aus ben Geschichtbüchern zum Theil frember Nationen lernen wir fie kennen unb auch diese Kenntniß ist nur auf die polizierteren Stände eingeschränkt. Die Märchen, bie bas gemeine Bolk unterhalten, find abenteuerliche Trabitionen, die weber mit unserm Religionsspstem, noch mit der wahren Geschichte zusammenhängen. Dabei sind bie Begriffe und bie Cultur ber Stänbe zu sehr verschieben, als bag ein Dichter unserer Zeit sich bersprechen konnte, allgemein verstanden und gelesen zu werden. Unsern groben Deutschen epischen Dichter hat daher die weise Wahl seines Gegenstandes nicht in so viele Sande gebracht, als geschehen sein wurde, wenn unsere öffentlichen Verhältnisse Griechisch waren. Ein Theil hat sich von bem System, auf welches theils das ganze Gedicht, theils die einzelnen Theile gebaut sind, schon entfernt; ben anbern beschäftigen bie Sorgen für bie so vervielfältigten Bedürfnisse und Bequemlichkeiten bes Lebens allzusehr, als daß er Zeit und Luft bekame, sich zu erheben und ben Begriffen ber höhern Stände zu nähern. — Uns intereffirt die Kunft bes Dichters, nicht mehr die Sache selbst, welche oft ben entgegengefesten Eindruck macht. —

Eine vorzüglich auffallende Eigenschaft der Werke der Alten ift das, was wir die Simplicität nennen, die man mehr fühlt, als deutlich unterscheiden kann. Sie besteht eigentlich darin, daß die Schriftsteller uns das Bild der Sache getreu darstellen, daß sie nicht suchen, es durch seine Nebenzüge, durch gelehrte Anspielungen interessanter oder durch eine kleine Abweichung von der Wahrheit es glänzender und reizender zu machen, wie wir heut zu Tage fordern. Eine jede, auch zusammengessetzte Empfindung drücken sie nur einsach aus, ohne das Mannigsaltige darin von einander abzusondern, das der Verstand unterscheiden kann, und ohne das Dunkle zu zergliedern.

Ferner da das ganze Shstem ihrer Erziehung und Bildung so besschaffen war, daß Jeder seine Ideen aus der Ersahrung selbst erworben hatte und

bie kalte Buchgelehrsamkeit, die sich mit tobten Zeichen in's Gehirn nur brückt, nicht kannten, sondern bei Allem, was sie wußten, noch sagen konnten:

### Wie? Wo? Warum? sie es gelernt;

fo mußte jeber eine eigene Form seines Geiftes und ein eigenes Gebantenshstem haben, so mußten sie Original sein. Wir lernen von unserer Jugend auf die gangbare Menge Wörter und Zeichen von Ibeen und sie ruhen in unserm Kopfe ohne Thätigkeit und ohne Gebrauch. Erst nach und nach durch die Erfahrung lernen wir unsern Schat kennen und etwas bei ben Wörtern benken, bie aber für uns schon gleichsam Formen sind, nach benen wir unsere Ibeen mobeln und welche bereits ihren bestimmten Umfang und Einschränkung haben und Beziehungen find, nach benen wir Alles zu sehen gewohnt sind. — Hierauf gründet sich, beilaufig zu sagen, ein Hauptvortheil, ben bie Erlernung frember Spra= chen hat, daß wir die Begriffe bald allgemein zusammenfaffen, bald absonbern lernen. Von jener Art, sich in unsern Zeiten zu bilben, kommt es bann, daß bei manchen Menschen die Reihen selbst gesammelter Ibeen und erlernter Worte neben einander hinlaufen, ohne in Gin Shstem sich verbunden zu haben, oft ohne sich nur zu berühren ober irgendwo in einander zu greifen.

Etwas anderes Charafteristisches ift, daß die Dichter besonders die äußerlichen in die Sinne fallenden Erscheinungen der sichtbaren Natur schilderten, mit welcher sie genau bekannt waren, ba wir hingegen beffer bon bem innern Spiel ber Kräfte unterrichtet find und überhaupt mehr die Ursachen der Dinge wissen, als wie sie aussehen. lernte Jeber die Verrichtungen anderer Stände von selbst kennen, ohne übrigens die Albsicht gehabt zu haben, sie zu erlernen. Daher die Runftwörter keineswegs gemein geworben waren. Um bie feinen Schattirun= gen in ber Beränderung ber sichtbaren Ratur zu bezeichnen, haben wir freilich auch Wörter, allein sie sind nur in ber niedrigen Sprache gangbar ober provinciell geworben. — Ueberhaupt sieht man es allen Werfen der Alten sogleich an, daß sie sich ruhig dem Gang ihrer Vorstellun= gen überließen und ohne Rücksicht auf ein Publicum ihre Werke verfertigten; da es bei den unsern in die Augen fällt, daß sie von ihren Verfaffern mit bem Bewußtsein, man werbe sie lefen, und gleichsam mit ber Vorstellung, als ob sie sich mit ihren Lesern unterhalten, geschrieben wurden.

Wir sehen gleichfalls, daß in den noch üblichen Formen der Gebichte die Umstände dem Genie der ersten großen Ersinder die Richtung
gegeben haben. Nirgends zeigt sich dieser Einsluß so sehr, als in der
Geschichte der dramatischen Dichtkunst. Die Tragödie hat ihren Ursprung von rohen zur Ehre des Bakchus angestellten Lustbarkeiten, die
mit Gesang und Tanz begleitet wurden (Tib. U., 157; Horatii ars poë-

tica, v. 220). Von ber Belohnung erhielt sie ben Namen. Sie wurben anfangs nur von Giner Person unterbrochen, welche alte Götter= geschichten erzählte. Aeschylus führte zuerst zwei Personen ein, machte eine orbentliche Schaubühne, statt beren man sich borber einer Gutte (oxyry) von Bauntreifern bebiente, bie, um mehrere Scenen barftellen zu können, in mehre Gemächer abgetheilt war. Der Zuschauer mußte bann bon einem zum andern wandern. Dies bermieben bei Einrichtung einer orbentlichen Bühne die folgenden Dichter burch die Einheit des Orts, welche Regel sie nur selten größeren Schönheiten aufopferten (wie So= phokles im Ajax v. 815 ff.). Von ihrem ersten eigentlichen Schöpfer bekam auch die Sprache ihre feierliche Würde, die sie in der Folge immer ausgezeichnet hat. Es erhellt hieraus, wie die besondere Form bes Griechischen Trauerspiels, hauptsächlich bas Besondere bes Chors, ent= standen ift. Hätten sich die Deutschen ohne fremde Cultur nach und nach felbst verfeinert, so hätte ihr Geift ohne Zweifel einen andern Gang genommen und würde eigene Deutsche Schauspiele haben, statt bag wir bie Form von ben Griechen entlehnt haben. — Einen gleichen Ursprung hatte ihre Komödie aus ben schmutigen Poffenspielen (gaddixá) ber Land= leute, ben Fescenninen ber Römer (Aristot. ars poet. Cap. II, xeq. 4. Horat. Epist. II, Ep. 1, v. 139 ff. und Wieland's Unmerkung bazu). Die Natur felbst lehrte bie robesten Menschen eine Art wilber Poesie, aus welcher die Runft bann allmälig bas gemacht hat, was bei verfei= nerten Bölfern Poesie heißt. Bei ben Atheniensern, von benen Juvenal fagt: natio comoeda est, mußte diese Gattung besonders ihr Glück ma= chen, ba hingegen die ernsten Romer für bas feine Komische kein Gefühl haben fonnten.

Nur diese zwei Gattungen der dramatischen Dichtkunst kannten die Allten. Einige Zwittergattungen, auf die man versiel, um dem verzärtelsten Geschmack der Zuhörer nachzugeben (\*\*ax² εὐχήν ποιοῦντες τοῖς Θεαταῖς Aristot. ars poët. VII, \*\*εφ. 13), scheinen sich nicht lang erhalten zu haben."—

Der Schluß, ber sich zu einer Lobrede auf die Vollkommenheit der Griechen ausrundet, kann hier wegbleiben.

### III.

Fragmente zur Kritik der Theologie aus der Tübinger Periode und die Thesen der theologischen Dissertation.

Fragmente zur Kritik der Theologie aus der Tübinger Periode.

"Wie Religion überhaupt eine Sache bes Herzens ift, so konnte es eine Frage sein, wie weit sich Raisonnement einmischen barf, um Religion zu bleiben? Denkt man viel nach über die Entstehung ber Empfindungen, über die Gebräuche, die man mitzumachen hat, durch welche fromme Gefühle erweckt werben sollen, über ihren historischen Ursprung, über ihre Zwedmäßigkeit u. bgl., fo verlieren fie gewiß von bem Nimbus ber Beiligkeit, mit dem wir sie immer zu sehen gewohnt waren, wie die Dogmen ber Theologie von ihrem Ansehn verlieren, wenn wir sie mit ber Kirdengeschichte beleuchten. Aber wie wenig ein solch' kaltes Nachbenken bem Menschen gewährt, seben wir häufig, wenn er in Lagen kommt, wo die Verzweiflung bes zerriffenen Herzens oft wieder nach bem greift, was ihm ehemals Trost gewährte und was er jetzt besto fester und ängstlicher umfaßt. — Weisheit ift nicht Wiffenschaft. Weisheit ift eine Erhebung ber Seele, die sich burch Erfahrung, verbunden mit dem Nachbenken, über Abhängigkeit von Meinungen wie von den Eindrucken ber Sinnlichkeit erhoben hat und nothwendig, wenn es praftische Weisheit, nicht bloße selbstgefällige ober prahlenbe Weisheit, von einer ruhigen Barme, einem fanften Feuer begleitet fein muß. Sie raifonnirt wenig. Sie ift auch nicht methodo mathematica von Begriffen ausgegangen und durch eine Reihe von Schlüffen, wie Barbara und Barocco, zu bem, was sie für wahr hält, gefommen. Sie hat ihre Ueberzeugung nicht auf dem allgemeinen Markt gekauft, wo man bas Wiffen für jeben, ber richtig bezahlt, hergibt. — Bildung bes Verstandes und Anwendung befselben auf Gegenstände, die unser Interesse auf sich ziehen, Aufklärung bleibt deswegen ein schöner Vorzug, so wie deutliche Kenntniß der Pflichten, b. h. Aufflärung über praktische Wahrheiten. Aber sie stehen im Werth unendlich gegen Gute und Reinigkeit bes Herzens zurud; fie find damit eigentlich incommensurabel." —

"Frohsein ist in dem Charafter eines gutgearteten Jünglings ein Hauptzug. Verhindern ihn Umstände daran, muß er sich mehr auf sich selbst zurückziehen, saßt er den Entschluß, sich zu einem tugendhaften Menschen zu bilden, und hat er dabei noch nicht Erfahrung genug, daß

Bucher ihn nicht bazu machen konnen, so nimmt er vielleicht Campe's Theophron (ben Hegel schon auf bem Ghmnasium gelesen hatte) in die Sande, um fich diese Lehren der Weisheit und Klugheit zur Richtschnur seines Lebens zu machen. Er liest Morgens und Abends einen Abschnitt baraus und benkt ben ganzen Tag baran. Was wird bie Folge Etwa Menschenkenntniß, praktische Klugheit? Wirkliche Vervollkommnung? Dazu gehört jahrelange Uebung und Erfahrung. Aber bie Meditation über Campe und bas Campe'sche Lineal werden ihm in acht Tagen verleidet sein. Dufter und ängstlich geht er in die Gesellschaft, wo nur berjenige willfommen ift, ber sie aufzuheitern weiß. Schüchtern genießt er ein Vergnügen, bas nur bem schmeckt, ber mit frohem Gerzen babei ift. Bom Gefühl seiner Unvollkommenheit burchbrungen, budt er sich gegen Jebermann. Umgang mit Frauenzimmern heitert ihn nicht auf, weil er sich fürchtet, die leise Berührung irgend eines Madchens möchte ein entzündendes Feuer burch seine Abern gießen. Und bies Alles gibt ihm ein linkisches, steifes Ansehen. Er wird es aber nicht lange aushalten, sonbern balb schüttelt er bie Aufsicht biefes murrischen Gofmeisters ab und wird sich besser babei befinden."

"Wenn Aufklärung bas leiften soll, was ihre großen Lobredner von ihr ausgeben, wenn sie ihre Lobsprüche verdienen soll, so ist es wahre Weisheit. Sonst bleibt sie gemeinhin Afterweisheit, die sich brüstet und ihrer manières, die sie vor vielen schwachen Brübern vorauszuhaben sich einbildet, sich überhebt. Dieser Dünkel sindet sich gewöhnlich bei ben weisen Jünglingen ober Männern, die durch Schriften neue Einfichten erlangen und ihren bisherigen Glauben, ben sie mit den Meisten ihrer Umgebung gemein hatten, aufzugeben anfangen, wobei oft die Eitelkeit einen besonders großen Antheil hat. Wer da von der unbegreiflichen Dummheit ber Menschen viel zu sagen weiß; wer Einem auf bas haar hin demonstrirt, wie es die größte Thorheit sei, daß ein Wolk solche Vorurtheile habe; wer babei mit ben Worten, als ba find: Aufflarung, Menschenkenntniß, Geschichte ber Menschheit, Gludseligfeit, Bollkommenheit, immer um sich wirft, ift weiter nichts, als ein Schwätzer der Aufklärung, ber schaale Universalmedicinen feilbie= tet. Sie speisen einander mit kahlen Worten und übersehen das heilige, das zarte Gewebe ber menschlichen Empfindung. Jeder wird vielleicht solche Beispiele um sich herum schnattern hören; mancher hat es vielleicht auch an sich selbst erfahren, benn in unsern vollgeschriebenen Zeiten ift ein solcher Gang ber Bildung sehr häufig."

"Ueber den Unterschied der Scene des Todes. Das ganze Leben des Christen soll eine Vorbereitung auf diese Veränderung sein.

Seine Buniche sogar find bahin gerichtet. Der tägliche Umgang mit ben Bilbern bes Tobes und ben Hoffnungen jenes Lebens, gegen welche bie Genüffe und Freuben biefer Welt, woran er fich nicht attachirt, woran er, wie ein Frember, nur einen schwachen Antheil nimmt, keiner Ausmerksamkeit werth sind, soll ihm das Verlassen dieses Schauplates seiner Wirksamkeit nicht nur nicht fürchterlich, auch sogar angenehm ma-Noch weniger als ihm ber Augenblick bes Tobes schrecklich ift, bangt ihm weber vor Bernichtung, vor bem Aufhören ber Sarmonie, wenn bas Inftrument zerbrochen ware, noch bor einem fünftigen Schidsal. Sein ganzes Leben war eine meditatio mortis. Es bunft ihn nur die Vorbereitungsschule auf das Zukunftige. Was sind auch funfzig bis achtzig Jahre, bazu aufgebracht, gegen die grenzenlose Ewigkeit? Die ganze Dauer unserer Existenz ist gegen biese nur ein Augenblick. Ber sollte in sechszig Jahren die fürchterliche Alternative: ewige Selig= feit, ewige Berbammniß, bergeffen fonnen? Ber follte gegen bie immer neu erwachende Furcht ber Unwürdigkeit zur ersteren nicht binfliehen zu ben Gnabenmitteln, angeboten von eben ber Lehre, bie uns mit diesen Schrecken bekannt macht? Wer sollte nicht auf ben Augenblid dieser furchtbaren Ratastrophe, wo er nicht nur Abschied nimmt von Allem, was ihm irgend theuer war, sondern wo er in wenigen Stunden ober Minuten nimmer den Glanz bieser Sonne — aber bas Richterthronen wird schimmern seben, vor welchem sein Schicksal für die Ewigfeit entschieben wird, wer sollte für biesen bangen Augenblick nicht alle Waffen des Trostes um sich her versammeln? Wer sollte wenigstens nicht ba noch in Gile, wie einer, ber ploglich eine Reise zu unternehmen bat, noch von geiftlichem Gerath zusammenpacken, mas Zeit und Krankheit erlaubt? Daher sehen wir die Betten ber Kranken von Geistlichen und Freunden umringt, die der beklommenen Seele bes Sterbenden die gebruckten und vorgeschriebenen Seufzer vorächzen. Daber horen wir bei aller Erinnerung und Ermahnung zum Beschluß ben Refrain bes Memento mori als ben machtigften aller Beweggrunte jenseits bes Grabes hergeholt: schon und fromm zu sterben, noch Besinnung zu haben, ber in der Schule mit Schweiß erlernten Spruche und Reimen fich jett erinnern zu können u. s. f. — Die helben aller Nationen sterben auf gleiche Urt, benn sie haben gelebt und in ihrem Leben gelernt, bie Dacht ber Natur anzuerkennen. Aber Unlittigkeit (ein trefflicher Schwähi= scher Provincialismus, ber in dieser Periode Begel's auch als Abjectiv vorkommt) gegen biefe, gegen ihre geringen llebel, macht auch ungeschickt, ihre größeren Wirkungen zu ertragen. Wie konnte es sonft kommen, daß Bölker, in beren Religion Vorbereitung zum Tobe ein Sauptpunct

ift, so unmannlich fterben? Dahingegen andere Nationen diesen Augenblick unbefangen nahen sehen. Wie zu einer Mahlzeit ber eine bes Morgens früh anfängt, seine Haare fräuseln zu laffen, seine Prunkkleiber anlegt, seine Pferbe anspannen läßt, wie er, voll von der Wichtigkeit des bevorstehenden Unternehmens, die ganze Zeit überlegt, wie er sich beneh= men, wie er die Conversation führen soll; ein anderer hingegen des Morgens seinen Geschäften nachgeht und erft wenige Minuten vor der Stunde der Tafel sich ber Einladung erinnert und so schlicht und unbe= fangen bazu tritt, als ob er eben zu Sause mare. Wie verschieben sind die Bilber, die von dem Tode in die Phantasie unsers Volks und in die ber Griechen übergegangen sind! Der Tob erinnerte sie an ben Genuß des Lebens, uns, es uns zu entleiben. Er war ihnen Geruch zum Leben, uns zum Tobe. Wie wir in ehrbarer Gesellschaft von ge= wissen natürlichen Dingen nicht sprechen, nicht einmal schreiben, so um= schrieben sie ben Tob, milberten sein Bilb. Bei uns bagegen malen bie Redner und Prediger es mit allen möglichen schrecklichen Farben aus, uns Schrecken einzujagen." -

"Es schmeichelt bem menschlichen Verstand, wenn er sein großes Gebäude der Gotteserkenntniß und der menschlichen Pflichten be= Er fährt fort, ben Bau zu verschönern ober auch Schnörkel baran zu machen. Aber je weitschichtiger, je zusammengesetzter ber Bau, an dem die ganze Menschheit arbeitet, wird, desto weniger gehört er je= bem Einzelnen eigen. Wer nur diesen allgemeinen Bau copirt, wer nicht in sich selbst und aus sich selbst ein eignes Häuschen baut, wo er ganz einheimisch ift, wo er jeben Stein, wo nicht ganz aus bem Roben gearbeitet, boch ihn zurecht gelegt, ihn in ben Sanden herumgekehrt hat, ber ist ein Buchstabenmensch, ber hat nicht sich selbst gelebt und ge= webt. — Wer jenem großen Bau einen Palast nur nachbaut, lebt barin, wie Louis XIV in Versailles. Er kennt kaum alle Gemächer seines Eigenthums und füllt nur ein sehr kleines Cabinetchen aus, ba ein Saus= bater in seinem Sauschen überall beffer Bescheid, von jeder Schraube, jedem Schränkchen, Red' und Antwort über ihren Gebrauch und ihre Geschichte zu geben weiß. Lessings Nathan: Bei ben meisten kann ich noch sagen, Wie? Wo? Warum? ich es gelernt." —

"Wenn zwischen reiner Vernunftreligion, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet und seinen Dienst nur in die Tugend setzt, und zwischen dem Fetischglauben, der sich bei Gott auch noch durch etwas Anderes, als einen an sich guten Willen, beliebt machen zu können glaubt, ein so weiter Unterschied ist, daß dieser im Gegensatz gegen jene gar keinen Werth hat, daß beide von ganz verschiedener Gat-

tung sind und wenn es für die Menschheit so wichtig ift, diese immer mehr zur Vernunftreligion hinzuführen und ben Fetischglauben zu berbrängen, so fragt es sich (ba eine allgemeine geistige Kirche nur ein Iben der Vernunft bleibt und da es nicht wohl möglich ift, daß eine öffentliche Religion etablirt werben könnte, bie alle Möglichkeit, Fetischglauben baraus zu ziehen, benähme), wie eine Volkereligion im Allgemeinen eingerichtet sein muffe, a. um negativ so wenig als möglich Veranlaffung zu geben, an dem Buchstaben und ben Gebräuchen hängen zu bleiben, und b. positiv, daß das Bolf, zur Vernunftreligion geführt zu werben, Empfängniß dafür bekame? — Beiligkeit soll nur ein Ibeal fein, bem wir uns anzunähern haben und welchem nachzustreben ohne finnliche Triebfedern nicht möglich sein soll. In unsere Natur selbst sind folde Empfindungen verwebt, die, obzwar nicht moralisch, d. h. nicht aus ber Achtung für's Gesetz entspringend und also weber ganz fest und sicher, noch an sich einen Werth haben, boch liebenswürdig sind, bofe Reigungen hindern und das Beste der Menschen befördern. Bon der Urt find alle gutartige Neigungen: Mitleiben, Wohlwollen, Freundschaft u. a. Bu diesem empirischen Charafter, der innerhalb des Kreises ber Neigungen eingeschlossen ift, gehört auch bas moralische Gefühl, bas seine garten Fäben in das ganze Gewebe ausschicken muß. Das Grundprincip des empirischen Charafters ist Liebe, die etwas Analoges mit der Bernunft hat, insofern sie in andern Menschen sich selbst findet ober vielmehr, sich selbst bergessend, sich aus sich heraussett, in Andern lebt, empfindet und thätig ist, so wie Vernunft, als Princip allgemein geltenber Gesetze sich selbst wieder in jedem vernünftigen Wesen erkennt. wenn schon ein pathologisches Princip des Handelns, ist uneigennütig. Sie handelt nicht barum gut, weil sie berechnet hat, daß Freuden, die aus ihren Sandlungen entspringen, unvermischter und länger bauernb sind, als die der Sinnlichkeit ober die aus der Befriedigung irgend einer Leibenschaft entspringen. Es ift also nicht bas Princip ber verseinerten Selbstliebe, wo das Ich am Ende immer ber lette Zweck ift.

Zur Aufstellung von Grundsägen taugt der Empirismus freilich schlechterdings nicht. Aber wenn davon die Rede ist, wie man auf die Menschen zu wirken hat, so muß man sie nehmen, wie sie sind. Bei einer Volksreligion besonders ist es von der größten Wichtigkeit, daß Phantasie und Herz nicht unbefriedigt bleiben, daß die erste mit grossen, reinen Bildern erfüllt und im letzteren die wohlthätigeren Gefühle geweckt werden. Daß beide eine gute Richtung erhalten, ist um so wichstiger bei derzenigen Religion, deren Gegenstand ein so großer, erhabener ist, wo beide sich zu leicht selbst Wege bahnen von sich irre leiten lassen;

entweder, daß das Herz, durch faische Vorstellungen und seine eigene Bequemlichkeit versührt, sich an Außendinge hängt oder in niedrigen, falschdemüthigen Gesühlen Nahrung sindet und Gott damit zu dienen glaubt; oder daß die Phantasie Dinge als Ursach und Wirfung verstnüpft, deren Auseinandersolge blos zufällig ist und sich gegen die Natur außerordentliche Wirfungen verspricht. Der Mensch ist ein so vielseitiges Wesen, daß sich Alles aus ihm machen läßt.

Volksreligion unterscheibet sich von Privatreligion vornämlich baburch, daß jene, indem sie mächtig auf Einbildungsfraft und Herz wirkt, ber Seele überhaupt ben Enthusiasmus einhaucht, ber zur großen und erhabenen Tugend unentbehrlich ift. Die Ausbildung des Einzelnen, seinem Charafter gemäß, die Belehrung über Collisionsfälle ber Pflichten, die besondern Beforderungsmittel der Tugend, Trost und Aufrichtung in einzelnen Leiben und Unglücksfällen, muffen ber Bilbung zur Privat= religion überlaffen werben. Daß sie nicht zu einer öffentlichen Bolks= religion qualificiren, erhellt baraus: a. Die Belehrung über Collisions= fälle ber Pflichten kann nicht im öffentlichen Unterricht gegeben werden. Sie ift zu trocken und wird nicht bermögen, daß bas Gemuth in dem Augenblick bes Handelns sich von feinen casuistischen Regeln bestimmen laffe; ober es wurde eine ewige Scrupulosität erzeugt, die der zur Tugend erforderlichen Entschlossenheit und Kraft ganz entgegen gesetzt ift. b. Wenn die Tugend kein Product der Lehre und des Geschwäßes ift, sonbern eine Pflanze, die, obzwar mit gehöriger Pflege, boch aus eignem Trieb und eigner Kraft gebildet wird, so verderben die vielen Künste, die man erfunden haben will, sie wie im Treibhaus zu ziehen, wo es gleichsam nicht soll fehlen können, mehr am Menschen, als wenn man ihn verwildern läßt. — Menschen, frühe in das tobte Meer moralischen Ge= schwäßes getaucht, gehen zwar auch unverwundbar, wie Achilles, heraus, aber die menschliche Kraft ist auch barin erfäuft worden." —

"So wie die beste Erziehung der Kinder das gute Beispiel ist, bas sie täglich um sich sehen, und so wie sie zum Ungehorsam und mürrischen Eigensinn desto mehr geneigt werden, je mehr man ihnen immer zu besehlen hat, so ist es auch mit der Erziehung der Menschen im Großen. Sie scheuen eine Religion, die sie immer und ewig gängeln will, ihnen von einer Menge von Tugenden und Lastern (von den Kanzeln herab) schwatzt, die sie nie im Leben so zu Gesicht bekommen haben.

— Jeder sindet es unerträglich, wenn ein Fremder sich in seine Sachen, besonders in seine Handlungsweise, mischt. Am unerträglich sten sich die sittenwächter. Wer mit lauterem

Herzen handelt, wird am ersten mißverstanden von den Leuten mit dem moralischen und religiösen Lineal."

"Wie wenig die objective Religion für sich ohne die correspondirenben Anstalten bes Staats und ber Regierung ausgerichtet hat, zeigt uns ihre Geschichte seit der Entstehung des Chriftenthums. Wie wenig hat sie über die Verdorbenheit aller Stände, über die Barbarei der Zeiten, über bie groben Vorurtheile ber Bolfer Meister werben konnen! Gegnet · ber driftlichen Religion, die mit einem Herzen voll menschlicher Empfinbung bie Geschichte ber Kreuzzüge, ber Entbedung von Amerika, bes jezigen Sclavenhandels, und nicht blos diefer Sauptbegebenheiten, wo zum Theil die driftliche Religion eine ausgezeichnete Rolle spielt, sondern überhaupt die ganze Rette der fürstlichen Berdorbenheit und ber Verworfenheit ber Nationen lasen und bann bagegen bie Unspruche bet Lehrer und Diener ber Religion an Vortrefflichkeit, an allgemeiner Nutlichfeit und bergl. Declamationen hielten, benen mußte bas Berg babei bluten. Sie mußten mit einer Bitterkeit, mit einem haß gegen die driftliche Religion erfüllt werben, ben ihre Vertheibiger oft einer teuflischen Bosheit zuschrieben. Den brillanten, schauderhaften Gemälben von ben Greuelthaten und bem Elende, bas ber Gifer für eine besondere Religion gestiftet hat, segen die Vertheibiger ber driftlichen entgegen, bag biese Waffen schon zu abgenutt und die Gründe, die sich daraus ziehen ließen, schon längst widerlegt seien. Vorzüglich aber geben sie ihren Geg= nern zu verstehen, daß all dies Unheil nicht geschehen ware, wenn zum Glück der Menschheit doch nur ihre Compendien schon wären heraus= gegeben gewesen. Aber hatten bie Päpfte und Cardinale, hatten bie Pfaffen nicht Mosen und die Propheten? Konnten sie dieselben nicht hören? Fehlte ihnen die lautere Quelle der Moral? War sie nicht fähig, die Herrschsucht der Geiftlichkeit, die entweder große Unverschämtheiten ober kleine Nieberträchtigkeiten verübte, zu mäßigen, ba biese Claffe bon Menschen die geistliche Demuth zum Schild aushing? Welches Laster ift nicht unter ihnen im Schwange gegangen? Welches ist boch nicht von ihrem Gerrn und Meister verboten gewesen? Waren nicht die Zeiten, wo Fürsten sich von ihren Beichtvätern leiten ließen, waren nicht bie Länder, wo die geistlichen Gerren regierten, die unglücklichsten? — Wie leicht ist in eine Wagschaale gelegt die ganze Heilsordnung, mit dem ausführlichsten und gelehrtesten: Was ist bas? bazu in den Kopf gepreßt — gegen die andere, wo alle Leidenschaften, die Macht ber Umftande, ber Erziehung, des Beispiels, der Regierung jene in die Lüfte schnellen? — In solchem Betracht müßte man sagen, durch die driftliche Religion könne man gut werben, wenn man schon vorher gut ist."

"Die Lehren und Grundsatze Jesu waren eigentlich nur für bie Bilbung einzelner Menschen eingerichtet. 3. B. wenn er ben Jüngling, ber ihn fragte: Meister, was soll ich thun, um vollkommen zu sein? seine Güter verkaufen und ben Armen austheilen hieß, so führt ber Fall, wenn man ihn als Grundsatz auch nur einer kleinen Gemeine, eines ge= ringen Dorfs ausgeführt sich bachte, auf zu absurbe Consequenzen, als bag man fich einfallen laffen könnte, ihn auf ein größeres Bolt auszu= Ober vereinigt sich eine kleine Zahl, wie die der ersten Chri= ften, unter einem andern Bolfe unter einem folchen Gefete ber Gutergemeinschaft, so ift ber Geift eines solchen Gesetzes gerabe im Augenblick ber Einrichtung selbst verschwunden, die durch eine Art Zwang nicht nur die Luft zu Verheimlichungen, wie bei Ananias, veranlaßt und die Wohl= thätigkeit einer folchen Resignation nur auf ihre Mitglieber, auf die Mit= genoffen ihrer Gebräuche und Unterscheibungslehren einschränkt, sondern auch bem Geift ber Menschenliebe entgegen ift, die ihren Segen auf Be= schnittene und Unbeschnittene, auf Getaufte und Ungetaufte ausgießt."

## Die Thesen der Dissertation pro candidatura examinis consistorialis 1793.

#### Corollaria.

- I. Articuli Smalcaldici sunt normales pro ecclesia Wirtembergica.
- II. Notio librorum symbolicorum sub Ulrico nondum ea fuit, quae sub Christophoro facta est.
- III. Purismum formulae Lutheranae debemus Schrepfio et Brentio.
- IV. Nos vero in doctrina de justificatione a purismo ecclesiae Lutheranae deflexisse, contra A. de Hagen Moguntinum negamus.
  - V. Nec distinctio inter justificationem internam et externam, quam ille in diss.: de variatione Protestantium circa doctrinam de justificatione 1788 proponit, qua omnis discrepantia tolli possit, omnem litem componit.
- VI. Quod exodus sit Christianismi Catechismus, ambigue dicitur.
- VII. Verissima et multis nominibus etiam hodie laudanda est Gnome Brentiana: "Quid potest reverentiam erga publicas leges magis alere et confirmare, quam si homines sentiant se Deo obedire, si legibus obediant. Quod quidem non de vulgo tantum, sed et de magistratu ipso intelligendum est.

VIII. Facile ad allegories luxuriantes delabitur, qui sensum S. Scripturae literalem et historicum negligit.

Ì

- IX. Locis communibus Philippi Melanchthonis debemus meliora ecclesiae nostrae compendia theologiae dogmaticae.
- X. Frigidus mechanismus *liturgicus* neque ministrum neque ecclesiam decet.
- XI. Jura principis circa sacra optime cum juribus ecclesias internis conciliari possunt, modo utrinque religiose et curate tractentur.
- XII. Neglecta literarum cultura, negligitur ipsa Theologia.
- XIII. Conciliatores dissidentium sectarum, dum Aethiopem lavant, bonam causam pessundant.
- XIV. Tolerantiae studuit Úlricus, dum potuit: minus tolerantem eum fecerunt pacta publica.
- XV. Conjugium clericorum, formula Augustana concessum, erat omnino cum Catholicismo conciliabile.
- XVI. Neque administratio S. Coenae sub utraque laicis etiam exhibitae cum Catholicismo illius aevi fuit incompatibilis.
- XVII. Est vero Missa cum Lutheranismo omnino incompatibilis.
- XVIII. Qui compatibilem nostro aevo statuerunt, non erant arbitri satis intelligentes.

### IV.

# Reisetagebuch Hegel's durch die Berner Gberalpen 1796.

"Montags, ben 25. Juli 1796, ging ich mit brei sächsischen Hofmeistern, Thomas, Stolbe und Hohenbaum, um 4 Uhr bes Morgens von Bern ab. Wir langten, da wir uns unterwegens des Frühstückens halber aushielten, um 10 Uhr in Thun an. Um 10½ Uhr
schissten wir uns ein. Das User, das wir zur Rechten hatten, ist anfangs eben und erhebt sich nur nach und nach zu einem mit Fruchtselbern, Wiesen und Bäumen bedeckten Hügelstrich, welcher sich etwa zwei
Stunden hinzieht, dis an die Herrschaft Spieß. Eine halbe Stunde
vorher wird er von der Kander durchschnitten, die sich hier in den See
ergießt. Hinter diesem Hügel erhebt sich eine zum Theil grüne Vellen-

kette, beren höchster Gipfel bas Stockhorn ift und hier bas Ansehen eines Hutkopfes hat. Die Seite aber, die berfelbe gegen Thun bietet, ift gang sentrecht abgeschnitten, und erscheint, wenn man sich im oberen Theil des Sees befindet, in völlig anderer Gestalt. Zwischen bem Fuß diefer Rette und bem gegenüberstehenden Riessen, beffen breiter Fuß sich fast bis in den See erstreckt und der sich in eine majestätische Phra= mibe zuspitt, eröffnet sich bas Siebenthal, so wie auf ber andern Seite bes Rieffens, bie weiter ben See hinauf liegt, bas Frutnigen= thal. Auf dieser Seite erblickt man noch am Fuß bes genannten Su= gels in einer Art von Meerbusen die Gerrschaft Spieß und weiter hin= auf auf einem größeren Bügel bas Dorf Echi. Sinter bemselben ragt ein hoher Schneeberg hervor, ber auch in Bern gesehen und bie Blum= le's Alp genannt wird. Auf der Seite, die wir zur Linken hatten, kommt man an Oberhöfen und hie und ba, wo ber sonst wilde Berg etwas fanfter aufsteigt, an Weinbergen vorbei, beren es auch auf ber anbern Seite, bei Spieß, gibt. Rach zwei Stunden Fahrt sieht man Sigriswhl auf einer Unbobe liegen. Man fann hieher nur auf bem See ober einem gefährlichen Fusweg kommen. Nach einer halben Stunde kommt man an die Rase, erblickt vorher ben Eingang in bas Büstithal. Jest verliert man nach und nach den untern Theil des Sees aus ben Augen, indem er hier eine Roummung macht. Die Ufer bes obern Theils bes Sees haben eine ganz andere Gestalt. Zu beiben Seiten fährt man zwischen Felsen ober Bergen, die besonders auf der rechten Seite zu Biehweiben gebraucht werben. Der felfichte Berg zu unserer Linken heißt ber Bkatenberg, an bem oben ein Dorf hängt, und aus bem tiefer unten eine Quelle aus einer Göhle fließt, bie vom heiligen Beatus, der hier gehauf't haben foll, Beatenhöhle heißt. Um 25 Uhr langten wir in Neuhaus an, gingen zu Fuß über Un= terfteen, einem elenden aus bizarren Baufern bestehenden Städtchen, nach hinterlakten, bas nur aus ben zum ehemaligen Kloster gehöri= gen Säufern besteht und an bem Tuß eines Berges liegt, auf beffen an= derer hinterer Seite sich das Habcherenthal eröffnet. Gerade aus geht man gegen Brienz, links nach Lauterbronnen und Grinbel= Wir schlugen biesen Weg ein.

Von hier hat die Natur für einen Bewohner ebener Gegenden ein völlig verändertes Ansehen. Er befindet sich immer zwischen hohen zum Theil grünen Bergen und in der Ferne zeigen sich ihm die Spitzen von Schneebergen. Die Thäler sind ganz eng, hier aus setten Wiesen beste= hend, die mit unzähligen Obst= besonders Nuß= und Kirschbäumen be= säet sind und immer einen erfrischenden, annuthigen, ländlichen Anblick

barbieten. Aber die Enge ber Thäler, wo ihm burch die Berge alle ferne Aussicht benommen wirb, hat etwas Einengendes, Beangftigendes für ihn. Er sehnt sich immer nach Erweiterung, nach Ausbehnung und fein Blick ftößt immer an Felsen an. - Man bekommt nach etwa einer Stunde Wegs die zwei Litschenen zur Seite, beren grauweißes, trubes Wasser sich durch ein steiniges Bett rauh fortstürzt und ein ewiges Geräusch, oft, wo sie eingepreßt, sich stärker und schäumenber burchkampft, ein Gebonner macht, bas bemjenigen, ber nicht baran gewöhnt ift und ber so mehrere Stunden baneben fortgeht, zulett Langeweile berursacht. Wo die beiden Litschenen zusammenfließen, sind ein Paar Bäuser, welche Zweilitschenen heißen. Die links her kommt aus Grinbelwalb. blieben auf bem Wege, ber uns rechts war und famen nach 3½ Stun= ben, von hinterlakken an, nach Lauterbronnen, ein Dorf, bas aus zerftreuten, elenden Gutten besteht, die, wie alle Sauser in diesen Gegen= ben, von Holz schlecht gebaut und mit hölzernen Ziegeln bebeckt finb, welche mit großen Steinen beschwert werben, bamit Stürme sie nicht fortreißen. Das Thal selbst ist ganz eng und wird von einer ber wilben Litschenen burchrauscht. Der untere Theil ber Berge, ben man bom Thal aus übersehen kann, besteht aus einer kahlen Reihe von senkrechten Felsen, die hie und da mit Tannen bewachsen sind. Wir gingen noch des Albends, um ben Staubbach zu sehen. Wir waren ihn schon zum Theil auf bem Wege, besonders von dem Wirthshause aus, ansich= tig geworben, wo er ungeachtet unserer Nähe uns nur wie ein unbeträchtlicher Wassersaben aussah und uns die Mühe und Kosten des heutigen Tages schlechterbings nicht zu belohnen, jondern Berrn Meiners Urtheil völlig zu bestätigen schien. Ungeachtet bieser Vorurtheile gegen ihn und obschon es bereits zu bunkeln anfing, wurden wir, als wir uns ganz nahe bei ihm und unter ihm befanden, bennoch völlig befriedigt. Vielleicht trug der Umstand bazu bei, daß er der erste Gegenstand dieser Art war, zu bem uns unsere Reise führte, ba im Gegentheil Berr Meiners schon überfüllt mit großen Naturgegenständen bort anlangte. Sohe der Felsenwand, von der er herabstürzt, hat allein etwas Großes, ber Staubbach eigentlich nicht. Defto mehr hat bas anmuthige, zwanglose, freie Niederspielen dieses Wasserstaubs etwas Liebliches. Indem man nicht eine Macht, eine große Kraft erblickt, so bleibt ber Gebanke an den Zwang, an das Muß der Natur entfernt und das Lebendige, immer sich Auflösende, Auseinanderspringende, nicht in Gine Masse Ber= einigte, ewig sich Fortregende und Thätige bringt vielmehr das Bild eines freien Spieles hervor.

Wir waren zu ermüdet, um in der Nacht die Feerei des Mondlichts

auf ihm tanzen zu sehen. Eben so wenig wollten wir es abwarten, bie berühmten Regenbogen in ihm zu sehen, da die Sonne erst um 7 Uhr auf ihn zu fallen anfängt und wir noch die Rühle des Morgens zu einem beschwerlichen Weg, ben wir bor uns hatten, benuten wollten. Wir fanden Gierspeisen, Schinken, etwas Braten und vortreffliche Erdbeeren zum Nachteffen. — Dienstags machten wir uns, ehe noch bie Sonne die hohen Gipfel der Schneeberge im Hintergrunde des Thales erleuchtete, auf ben Weg über bie Wengeralp nach Grinbelwald. höher wir kamen, besto mehr erblickten wir uns gegenüber bon bem Berge, beffen Fuß die Felsenwand ausmacht, über welche ber Staubbach Wir sahen jett auch seinen Lauf als eines kleinen Bafferchens. Die Sohe ber Felsenwand verschwand uns immer mehr und schien uns zulett nur etwa ben achten Theil ber ganzen Sohe bes Berges auszumachen. Die ganze Seite ber Wengeralp ist bis zu einer Gohe von 14 bis 2 Stunden mit Bausern besaet, die zur Lauterbronner Gemeinde gehören, welche im Ganzen etwa 200 Haushaltungen begreift. Sohe von einer Stunde fanden wir noch Stude Landes mit Gerfte befaet. Rühe trafen wir noch keine auf ber Weibe an. Alles war mit Beumachen beschäftigt, bas für ben Winter aufgespart wirb, indem bie Heerben, so wie ber Sommer borruckt, sich immer höher ziehen. grune Fleck dieser Berge wird auf's Sorgfältigste benutzt und kleine Räume von einigen Quabratschuhen werben mit Lebensgefahr erftiegen, um das Gras abzuholen. An die gefährlichsten, kahlsten Orte werden immer Geiße getrieben, Die biesen Bergbewohnern außerft nütlich find. — Nach einem höchst beschwerlichen Steigen von mehren Stunden fan= ben wir uns auf einer andern Seite des Berges, ben unser Führer die Scheibegg nannte, wobei zu bemerken ift, baß jedes Thal seinen Bergen, durch die es begrenzt wird, Namen gibt, die man in den andern Thälern auch wieder findet. So gibt es ein Lauterbronner Wetterhorn, Schreckhorn, eine Lauterbronner Jungfrau und Scheibegg; Namen, welche von den Grindelwalbern wieder gewiffen Bergen ihres Thals gegeben Scheibegg scheint einen solchen zu bezeichnen, ber zwei große Berge ober zwei Thäler verbindet und über den gewöhnlich der Weg von einem Thal in's andere führt. Wetterhorn, eine Bergspitze gegen Abend, um die sich zuerft gewöhnlich Wolken herziehen, wenn Re= genwetter einfallen will; Schrechorn, sonst ein hoher Felsen; Jung= Wenn man also in Bern gewiffe frau, eine noch unerstiegene Spige. Berge, die man von dort sehen kann, mit diesen Namen belegen gehört hat, und man fragt nach benselben in biesen Thalern, so wird einem in jebem ein anderer unter diesem Namen gezeigt, und man muß wissen, daß diejenigen Berge, die man don Ferne unter dem Namen der Schneeberge kennt, vorzüglich diejenigen sind, die man in Grindelwald vor sich hat.

Auf ber Scheibegg nun, über bie wir gingen, hielten wir uns bei einer Sennhütte auf, tranken Milch, Rahm, Räsmilch (Schotte) und agen Ras. Mit Brod muß man fich felbst berseben haben, inbem man in diesen hütten (wo sich die Rüher nur den Tag über aufhalten, bier ihren Räs machen und ihn alle Tag in ihre Speicher tragen.) feines finbet. Wir bezahlten bafür, was man forberte. Schon vorher unterwegs hatte uns ein Rüher von seinem Rahm, ben er nach Sause trug, zu trinken angeboten und es unserm Belieben überlassen, wie viel Geb wir ihm geben wollten. Diese Gewohnheit, die wir ziemlich allgemein antrasen, hat nicht, wie viele gutherzige Reisende meinen, die ba von diesem Hirtenleben sich ein Bilb allgemeiner Unschuld und Gutmuthigkeit gemacht haben, in der Gaftfreiheit und Uneigennütigkeit ihren Grund, fondern vielmehr hoffen diese Rüher dadurch, daß sie die Bezahlung bem Butbunten ber Reisenben überlaffen, mehr zu erhalten, als ihre Bage werth ift. Man kann leicht babon gewiß werben. Wenn man ihnen etwa nur so viel gibt, als ihre Sache gerade werth ift, so banken fie schlechterbings nicht, erwidern auch den Abschiedsgruß nicht, sondern werben ftumm und machen ein verdrießliches Gesicht. Ober gibt man ihnen weniger, als sie bas Gegebene schätzen, so barf man versichert fein, bas fie alsbann ihre vorher gegebene Unwissenheit, was ihre Baare gelte, ablegen und bestimmt ben Werth forbern.

Schon ehe wir bei der Hütte anlangten, hatten wir eine Seite derjenigen Jungfrau, die in Bern so genannt wird, zu unserer Rechten, und
die anderthalb Stunden, die wir uns ihr gegenüber befanden, hörten wir
alle Augenblick ein Donnern, das vom Herabstürzen der Lauinen verursacht wurde. Auch auf unserer Seite ließen wir einige geringere. Der
Schnee stürzte nämlich nicht in Massen herab, sondern quoll aus Felsenengen hervor, oder spritzte als Staub oft bei zehn Minuten lang hervor,
— wie dies gewöhnlich der Fall bei Lauinen ist, da wir sonst den Begriff von Lauinen nach dem bilden, wie wir Schnee von unsern Dächern
herabrollen sehen.

Mit der Jungfrau hangen zugleich die zwei Aiger zusammen, die kahle, oben mit Schnee bedeckte Felsenmassen bilden. So nahe wir uns diesen Gebirgen befanden und ungeachtet wir sie von ihrem Fuße bis zu ihrer Spize übersahen, so machten sie doch schlechterdings nicht den Einzbruck, so erregten sie nicht das Gefühl von Größe und Erhabenheit, wie wir erwartet hatten. Nur dann schwindelt man beim Anblick einer Cohe,

wenn man sich gang am Fuße einer fenkrechten Wand befindet, wie unten an einem Kirchthurm, und jest ben Blick in die Bobe richtet; fonft, wenn das Auge sie meffen kann und sich in einiger Entfernung befindet, nicht; ober zu nah sieht es nur einen geringen Theil ber Gohe. Derjenige, der nicht gewohnt ift, die Sobe dieser Berge und die Entfernungen berselben zu schätzen, betrügt sich unaufhörlich, und erft burch Erfahrung findet er, daß er zu Ersteigung einer Sobe, auf der er in einer Biertel= ftunbe sein zu können glaubte, oft mehrere Stunden gebraucht. mer als das hinauffteigen war noch das hinuntersteigen nach Grindel-Wir wurden dafür zum Theil durch die Aussicht in den Keffel belohnt, in welchem Grindelwald liegt. Wir stiegen von der westlichen Seite hinab und hatten zu unserer Linken hohe, aber grüne, mit Bei= ben, hütten und Bäumen bebeckte Berge. Im hintergrund zur Linken erblickt man ben Eingang in's Thal von Zweilitschenen her. ziehen sich wieder eben folche grüne Berge hin bis gerade vor uns hinüber, beren einer die andere Scheibegg genannt wird. Bon hier an uns zur rechten hand hat die ganze Seite eine völlig verschiedene Anficht. Gine Reihe gang fteiler Felfen erhebt sich hier, an beren Seiten bie und ba zwischen ben Steinen Tannen hängen und sparsam ein Flecken Gras entbeckt wird. Ihre Gipfel sind mit ewigem Schnee bedeckt. Diese Reihe wird durch die zwei berühmten Grindelwaldgletscher unterbrochen, deren einer, der kleinere, zwischen dem Aiger und dem Mettenberg und dem Wetterhorn herabsteigt. Sie zeigen sich hier nämlich nicht als Gisthäler, sondern erheben sich, wie gesagt, zwischen den Deffnungen dieser Berge. Erft in einer gewiffen Sohe ziehen sie sich mehr in die Thaler, die von jenen Urgebirgen gebildet werden, weit hinein, wie ein Meer, bas verschiedene Arme, wie hier den Grindelwaldgletscher, und weiterhin die Aarengletscher, ben Lautgletscher, ausstößt, und bei zwanzig Stunden sich weiter forterstrecken soll. Aus diesen Gletscherbergen brechen die Litschenen hervor, die im Sommer wegen des ftarkern Schmelzens des Schnee's ftärker, im Winter zum Theil ganz unbeträchtlich find.

Wir sahen heute diese Gletscher nur in der Entsernung von einer halben Stunde und ihr Andlick bietet weiter nichts Interessantes der Man kann es nur eine neue Art von Sehen nennen, die aber dast Geist schlechterdings keine weitere Beschäftigung gibt, daß ihm etwa auffällt, sich in der stärksten Size des Sommers seine Eismassen zu besinden, die selbst in einer Tiese, wo sie A Rüsse und Korn zur Reise bringt, von ihr nur unbeträchtlich gein werden können. Nach unten ist das Eis sehr schmuzig und zum ! ganz mit Koth überzogen, und wer eine breite, bergedziehende.

Straße, in ber ber Schnee angefangen hat, zu-schmelzen, gesehen hat, kann sich bon ber Unsicht bes untern Theils ber Gletscher, wie fie bon fern sich barftellt, einen ziemlichen Begriff machen und zugleich gestehen, daß bieser Anblick weder etwas Großes noch Liebliches hat. — Weiter hinauf erscheint bas Gis in Phramiben, bie ein reineres Blau haben und bie man in Vergleich mit bent untern schmutigen Gis, wenn man will, schöner nennen kann. Um ein Uhr etwa kamen wir in Grinbelwalb an, das ein beträchtliches Dorf ift und sich etwas in die Sobe zieht. Das Thal ist überhaupt viel größer, anmuthiger und fruchtbarer, als bas Lauterbronner. Der größte Theil ber Berge, von benen es umgeben ift, steigt sanfter an. Die Rirschen fingen an, zu zeitigen. wird von Kindern überlaufen, die den Reisenden Blumen, Erdbeeren u. s. w. anbieten, ober aud ohne etwas bergleichen betteln. Theils unsere Mübigkeit, theils eingefallenes Regenwetter, hielt uns ben übrigen Theil des Tages zu Hause, dessen Langeweile wir durch ein Lhombrespiel milberten. Wir bekamen hier bas erstemal Italienischen rothen Wein zu trinken, ber von der schlechteren Gattung und sauer war, aber besonders für Reisende in diesen Gegenden, wo sie viel fette Milch effen, gefund sein soll.

Mittwochs um 4 Uhr verließen wir bei überzogenem himmel Grinbelwald, um über die Scheibegg nach Mairingen zu gehen. Wir traten biesen Weg mit der Vorstellung an, ben beschwerlichsten Theil der ganzen Reise vor uns zu haben, indem uns das Bild vorschwebte, bas Meiners von ben Mühseligkeiten bieses Weges macht. Unser Führer, ben wir schon von Lauterbronnen mitgenommen hatten, tröftete uns einigermaaßen, indem er uns versicherte, daß unser heutiges Tagewerk weniger beschwerlich sein würde, als das gestrige. Wir ließen uns zuerst, um einen ber berühmten Gletscher in ber Rähe gesehen zu haben, zu bemjenigen führen, ber nicht außer unserm Wege lag und welches ber gro-Bere ift. Man muß, um an seinen Fuß zu kommen, über Granitblode und andere Steinmaffen schreiten, die er vorgeschoben hat. Man befinbet sich bann an einer oben ziemlich glatten, abgerundeten Daffe Gis, bie gleichfalls an ben Ecen abgeschmolzene Schrunde und Spalten hat. Außer der Befriedigung, jest einem solchen Gletscher so nahe zu sein, daß ich ihn berührte und sein Eis anblicken konnte, habe ich weiter keine gefunden, besonders da man in diesem nahen Standpunct nur wenig von ihm übersehen kann und die nicht sehr beträchtliche Sohe der Gismaffe, bie man vor sich hat, nicht plöglich, sondern allmälig emporsteigt. setzten unsern Weg weiter fort. Je höher wir kamen, einem besto bickeren Nebel gingen wir entgegen, der und zwar vor der Sitze schützte.

uns jedoch zugleich alle Aussicht nahm und uns ber Gefahr zu verirren Alls wir nämlich etwa 4 Stunden unterwegs gewesen waren, sagte uns unfer Führer, wir befänden uns auf ber Spite und hatten bon hier immer hinabzusteigen. Wir konnten uns nicht genug über Berrn Meiners wundern, wie er eine so abschreckende Beschreibung von biesem Wege habe machen konnen, ben wir nirgend im Geringsten steil und peinlich gefunden hatten. Als wir uns mit diesem Gebanken rechts ein wenig hinabwandten, weil uns unser Führer hier in eine Rüherhütte führen wollte, um etwas erfrischende Milch zu trinken, begegneten uns zum Glück zwei Rüher, die ihre heut gemachten Rase nach Sause tru-Diese berichteten uns, wir seien im Wege, nach Grinbelwalb zurückzukehren. Sie wiesen uns die Gegend, wo wir wieber ben rechten Weg finden würden, und so kehrten wir um, uns glücklich preisend, biese Manner getroffen zu haben, glaubten aber zugleich, Gerrn Meiners Beschreibung könne jetzt wohl noch wahr werden. Allein nach einer Biertelftunde fanden wir uns wirklich auf der Höhe, aber der Rebel hatte noch gar nicht nachgelaffen und wir mußten auf die Hoffnung, einer schönen Aussicht zu genießen, völlig Verzicht thun. Wie wir allmälig tiefer kamen, löste sich ber Nebel in einen völligen Regen auf, ber anhielt, so lange wir in bem Thal uns befanden, das auf einer Seite von ber Scheibegg, auf ber anbern bon einem Gebirge, bas hier auch bas Wetterhorn heißt, gebildet wird. Der Reichenbach burchströmt es, ber, je weiter wir hinab kamen, besto wilder und grausenvoller tobte. Dben im Thal fehrten wir bei einem Rüher ein, ber 18 Rühe besitt, beren Milch ihm jeden Tag bei 30 Pfund Kase gibt und im Frühjahr, wenn das Gras noch besser und reichlicher ift, bei 40 Pfund abwirft. Er erklärte uns zugleich ben Procef bes Kasemachens und ber Benutung der Milch. Alle Morgen wird nämlich die Milch, die am Abend vorher und biesen Morgen selbst gemolken wurde, in einem Ressel über ganz gelindes Feuer gesetzt und durch eine Säure, die besonders von Kalbermagen bereitet und Räslab genannt wird, geschieden. Die Maffe barf babei nur lau werben. Wenn die Scheibung, die burch beständiges Umrühren beförbert wirb, bor sich gegangen ift, so wirb bas Bäffrigte herausgenommen, in einen Lumpen geschlagen und in einer runden hol= zernen Form gepreßt. Das übrig gebliebene Flussige, bas Käsmilch heißt, und nicht viel verschieden von Milch, nur etwas säuerlich schmeckt und schon eine gelbliche Farbe bekommen hat, wird jest über starkes Feuer gethan und burch Rochen noch einmal geschieden. Die weiße feste Maffe heißt Zieger, wird eingesalzen und besonders für den Winter aufgespart. Das Flüssige heißt Schotte und wird theils von den Menschen getrunken, theils ben Schweinen zu sausen gegeben.

Rachbem wir unter beständigem Regen bies Thal verlassen hatten, wo wir noch an mehren haufenweise beisammen liegenben Speichern porbeikamen, bie, um fühler zu haben, gewöhnlich eine Mannshohe über bem Boben auf Pfosten ruhen, stiegen wir im Rebel burch einen feinigten Weg, an ber Seite bes tobenben Reichenbachs, immer bergab. Da wir wußten, daß auf diesem Wege sein berühmter Fall zu feben ift, so war und bange, wenn ber Reichenbach sich weiter entfernte, ber Rebel möchte uns seine Ansicht entzogen haben und wir möchten schon vorbei Indem wir so noch in Zweisel und Ungewißheit und in der Unmöglichkeit, weiter als auf 30 Schritt einen Gegenstand zu erkennen und unter beständig stärkerem Rauschen bes Stroms noch eine halbe Stunde ben Weg fortsetten, hörten wir auf einmal ein fürchterliches Donnern und konnten nicht mehr zweifeln, daß bies von seinem Falle herrühre. Augleich konnten wir schlechterbings nicht seben, wo wir uns ihm nahern möchten. Nach einigen Minuten, Die wir weiter gingen, hörte bies Donnern auf, und wir sahen jest balb im Thale Mairingen liegen und ein trübweißes Waffer baran vorbeifließen, welches wir für ben Reichenbach hielten, ber jett nach seinem Fall im Thale ruhig weiter ginge. Da ber Regen sich wieber einstellte und wir Niemand fanben, ber uns hatte Ausfunst geben können, so wollten wir uns barin ergeben, in Goffnung beffern Wetters bes Nachmittags eine Stunde Wegs zurudzumachen und ihn bann zu sehen.

Auf einmal bot sich jest uns, ba wir einigen Bausern naber tamen, von der Seite der obere Theil des Falles dar und vergnügt gingen wir burch naffe Wiesen ihm entgegen. Auf ber grunen Unhöhe, bie ihm gegenüber ift, burchnette une ber Wafferstaub vollende, ben ber bom Fall verursachte Wind uns entgegen jagte. Um mehr bon bem Fall zu übersehen, muß man über schlüpfriges Gras tiefer hinabsteigen bis an den Rand des Abgrundes, in den er sich versenkt. genießt man ben Unblick bes Falles, so weit man ihn übersehen mag, und bas majestätische Schauspiel hielt uns für bie Mühe bes unangenehmen Tages allerdings schadlos. Durch eine enge Felsenkluft brängt oben bas Wasser schmal hervor, fällt bann in breiteren Wellen senkrecht herab; in Wellen, die den Blick des Zuschauers beständig mit sich niederziehen und die er doch nie fixiren, nie verfolgen kann, benn ihr Bilb, ihre Gestalt, lös't sich alle Augenblicke auf, wird in jedem Moment von einem neuen verdrängt, und in diesem Falle sieht er ewig bas gleiche Bild, und sieht zugleich, daß es nie dasselbe ift. Nachdem so die Wellen eine beträchtliche Sohe mehr heruntergefallen sind, als daß sie sich herabstürzten, treffen sie auf Velsen, wo sie sprudelnd sich

in drei oder vier Deffnungen hervordrängen, bann zusammensließen und sich jetzt donnernd in einen Abgrund stürzen, in dessen Tiefe der Blick sie nicht verfolgen kann, weil er von Felsen aufgehalten wird. Nur in einiger Entfernung sieht man aus einer Klust einen Rauch wogen, den man für den vom Fall aufsprizenden Schaum erkennt.

Mit Recht hat Meiners auf diesen Fall aufmerksam gemacht, aber eine Beschreibung kann so wenig als ein Gemalbe nur einigermaaßen die Selbstansicht ersetzen. Bei der Beschreibung kann eher noch die Ein= bildungefraft, wenn sie schon abnliche Bilder hat, sich bas Ganze bin= maten, aber ein Gemalbe, wenn es nicht fehr groß gemalt ift, kann nicht anbers als burftig ausfallen und nur eine unzureichende Vorstellung geben. Die sinnliche Gegenwart bes Gemälbes erlaubt ber Ein= bilbungsfraft nicht, ben vorgestellten Gegenstand auszudehnen, sondern fie faßt ihn so auf, wie er sich bem Gesicht barftellt. Sie wirb an seiner Erweiterung noch mehr baburch gehindert: wenn wir das Gemälde in ber Hand halten oder an einer Wand aufgehängt finden, so konnen bie Sinne nicht anbers, als es an unserer Größe, an ber Größe ber umgebenben Gegenstände zu meffen und klein zu finden. Gin folches Ge= malbe mußte bem Auge so nahe gebracht werben, bag es Muhe hatte, bas Ganze zu überblicken, es nicht neben anbere Gegenstänbe versetzen könnte und so völlig allen Maaßstab verlore. Außerdem muß auch im besten Gemälbe bas Anziehendste, bas Wesentlichste eines solchen Schauspiels fehlen: bas ewige Leben, die gewaltige Regsamkeit in bemfelben. Ein Gemälde kann nur einen Theil bes ganzen Einbrucks geben, nam= lich die Gleichheit des Bildes, die es in bestimmten Umriffen und Partieen geben muß; hingegen ber andere Theil des Eindrucks, die ewige, unaufhaltbare Veränderung jeber Partie, die ewige Auflösung jeber Welle, jedes Schaumes, die das Auge immer mit sich herniederzieht, die keine Terze lang ihm die gleiche Richtung des Blicks erlaubt: all biefe Macht, all dies Leben geht gänzlich verloren. — Ganz durchnet langten wir 14 Uhr in Mairingen an. Der anhaltende Regen hinderte uns, ben untern Fall bes Reichenbachs zu seben. Wir nahmen unsere Zuflucht wieber zu einem L'hombre. Mein linker Fuß hatte mir auf bem gemachten Wege schon sehr weh gethan. Dieser Umstand mit bem schlechten Wetter erzeugte ben Entschluß in mir, von hier nach Bern mit einem von ber Gesellschaft zurückzukehren. Allein da bas Wetter am andern Morgen sich völlig aufheiterte und den Andern von seinem Entschluß zu= ruckbrachte, so mochte auch ich nicht allein umkehren, sondern entschloß mich, trot meinem wunden Fuß, die Reise weiter fortzuseten.

Donnerstag um 5 Uhr zogen wir mit einem neuen Führer, ben

Schuhmacher, ber auch Herrn Meiners begleitet hatte und ber unser Gepack trug, bas haslithal weiter hinauf. Die Bewohner bieses Thals unterscheiben sich von den übrigen Unterthanen der Stadt Bern theils durch ihre der hochdeutschen näher kommende Aussprache, theils durch ihre größeren politischen Rechte. Ein Deutscher, ber in andern Theilen ber Schweiz die größte Mühe hat, die Sprache der Leute zu berstehen und sich ihnen verständlich zu machen, findet hier für Beibes viel weniger Mühe. Besonders wird er sich wundern, die Endungen der Zeitwörter: en so beutlich aussprechen zu hören. Er wird freilich noch immer manche Worte hören, die ihm fremd sind, aber die ihm verständlicher sein werden, je mehr Kenntniß ber alten Deutschen Sprace er besitzt. Ich glaube, das Studium der verschiedenen Dialekte ber Schweiz wurde für die beffere Kenntniß mancher in altdeutschen Schriften vorkommenden und uns jest dunkeln Ausbrücke nicht ohne eine reichkiche Ausbeute sein. — Was ihre Verfassung betrifft, so haben sie ein eigenes Gericht, bas aus 15 Mitgliebern besteht, und einen Landammann, ber in Bern nur bestätigt wird und ein Saslithaler fein muß. Eben so können andere Stellen nur mit solchen besetzt werden. Durch eigne Sorglosigkeit und Nachlässigkeit ober Ungeschicklichkeit biefer Beamten behaupten sie aber, nach und nach viele Vorrechte verloren zu haben. Wie wenig sie es jett mehr schätzen, nur von Richtern aus ihrer Mitte Urtheilssprüche zu empfangen, zeigt die Erfahrung, daß die Partei sich aus dem Spruch ihres einheimischen Gerichts gewöhnlich gar nichts macht, sondern in den meisten Fällen sich nach Bern wendet und von fremben Richtern sich Recht sprechen läßt.

Das erste Ort, in welches wir kamen, war Sasli im Grund, bas in einem grünen Kessel liegt und eine runde Ebene von Wiesen ist, aus der sich die Aar durch eine enge Dessnung zwischen Felsen hinausbrängt und wahrscheinlich ehe sie diesen Ausweg fand, hier einen See bildete und an einen höhern Ort absloß. Bon hier steigt der Weg immer und ist zum Theil sehr abwechselnd. Bald führt er durch Tannen-wälder, bald durch Wiesen an Hütten vorbei. Besonders bietet der Lauf der Aar, die man bald zur Rechten, bald zur Linken hat, mannigsaltige Ansichten dar. Eben so viel Abwechselung geben die vielen Bäche, die bald in senkrechten Fällen, bald als Staub, bald über ein weniger absschüsssiges steinigtes Bett der Aar zurauschen und deren man eine Menge zu passiren hat, die man aber, so wie auch einige Wassersälle bei Mairingen selbst, dem Reichenbach gegenüber, keiner Ausmerksamkeit würdigt, weil man von größeren Schauspielen der Art herkommt oder ihnen entsgegengeht. Oft läßt die Aar, die in grauser Tiese tobt und schaumt,

nur einen ganz schmalen Weg zwischen sich und ben Felsen, ber mit runden Gölzern belegt ift, aber boch von Maulthieren und Pferden be= treten werben kann. — Nicht weit von Sasli im Grund öffnet sich bas Nach etwa 3 Stunden Wegs langten wir in Gutta= Mühlithal. nen, dem letten Bernischen Dorfe an, wo unser Mittagsmal aus wei-Bem und Walliser Brod (bas nur etwa zwei Finger hoch in ber Form eines Ruchens und sehr hart war), Butter, Honig und Italienischem Wir ließen die größte Site unter einem abermaligen Wein bestand. Phombrespiel vorbeigehen, machten uns etwa gegen 4 Uhr auf die Reise und, da meine Füße sich immer zu verschlimmern fortfuhren, so machte ich von hier die Reise beständig mit niebergetretenen Schuhen. Guttanen wird der Weg immer wilber, öber, einförmiger. immer gleich rauhe, traurige Felsen zu beiben Seiten. Zuweilen erblickt man Gipfel, die mit Schnee bebeckt find. Der Boden, der ebener ift, und zuweilen ein Thal bildet, ift böllig mit ungeheuern Granitblöcken übersäet. Die Aar macht einige prächtige, mit fürchterlicher Kraft hin= abstürzende Wafferfälle. Ueber einen berfelben ift eine fühne Brucke ge= sprengt, auf ber man von Staub ganz befeuchtet wirb. Man erblickt hier in der Rähe das gewaltige Rasen der Wellen gegen die hervorste= henden Felsen und begreift nicht, wie sie diese Wuth festhalten können. Nirgend erhält man einen so reinen Begriff bom Muffen ber Natur, als beim Anblick des ewig wirkungslosen und ewig fortgesetzten Rasens einer hervorgetriebenen Welle gegen folche Felsen! Doch sieht man, daß ihre scharfen Ecken nach und nach abgerundet sind. Weiterhin sieht man die Begetation immer mehr ben Fluch der wärme= und fraftlosen Natur Man trifft feine Tannenbäume mehr an, nur verkrüppeltes Tannengesträuch, Moos, elendes ober gar kein Gras, einige Lerchen= und Arvenbäume; viele Gentianen wachsen in einer Gegend. Die Wur= zeln dieser letteren Pflanzen werden von einer Familie gesammelt und zu Enzianwaffer gebrannt. Diese Familie lebt ben Sommer hier in völliger Entfernung von Menschen und hat ihre Brennstatt unter aufge= thürmten Granitbloden errichtet, die die Natur zwecklos über einander warf, beren zufällige Stellung aber bie Menschen zu benuten mußten. Ich zweifle, ob hier ber gläubigste Theologe es wagen würde, der Natur selbst in diesen Gebirgen überhaupt, den Zweck . ber Brauchbarkeit für ben Menschen zu unterlegen, ber bas We= nige, Dürftige, das er benuten kann, mit Mühe ihr abstehlen muß; ber nie sicher ift, ob er nicht über seinen armen Diebereien, über bem Raub einer Band voll Gras, von Steinen ober Lauinen zerschmettert; ob nicht das kummerliche Werk seiner Hande, seine armliche Hutte und sein Ruh=

stall, ihm in einer Nacht zertrummert wird. In diesen oben Busteneien hätten gebildete Menschen vielleicht eher alle andere Theorieen und Bissenschaften erfunden, aber schwerlich benjenigen Theil ber Physikothesisgie, ber bem Stolze bes Menschen beweist, wie die Natur für seinen Genug und Wohlleben Alles hinbereitet habe; ein Stolz, ber jugleich unfer Beitalter charafterifirt, indem er eber feine Befriebigung in ber Vorstellung findet, was Alles für ihn von einem fremben Wesen gethan worden ift, als er sie in dem Bewußtsein finden warte, baß er es eigentlich selbst ift, ber ber Natur alle biefe Zwecke geboten hat. Doch die Bewohner dieser Gegenden leben im Gefühle ihrer Abhängigkeit von der Macht der Natur und dies gibt ihnen eine rubige Ergebenheit in die zerstörenden Ausbruche berselben. Ift ihre Gutte zertrümmert ober verschüttet ober weggeschwemmt, so bauen fie am gleichen Ort ober in der Rabe eine andere. Sind auf einem Wege oft Menschen bon fürzenden Felsen erschlagen worden, so geben fie boch rubig benselben, anders, als die Städtebewohner, die ihre Zwecke gewöhnlich nur durch eigene Ungeschicklichkeit ober ben bosen Willen Unberer zerftort finden, barüber unlittig und ungeduldig werden, auch wenn sie einmal die Macht der Natur empfinden, dann Troftes bedürfen und ihn etwa in einem Geschwätze finden, bas ihnen beweist, auch biefes Unglud sei ihnen vielleicht vortheilhaft, benn bazu können sie sich nicht erheben, ihren Nuten aufzugeben. Dies von ihnen zu fordern, daß fie auf Entschädigung Verzicht thun wollen, hieße ihnen ihren Gott rauben.

Die Aar wird, je weiter man fommt, besto unbeträchtlicher. Ginigemal fahen wir die Kluft, in ber sie rauscht, mit Schnee ausgefüllt, un= ter welchem sie sich fortstiehlt. Einmal gingen wir auch etwas über 200 Schritt weit über einen glatten, von keinem Gras und keiner Erbscholle bebeckten, ganz zusammenhängenden Felsen, wo für die Saumthiere in einer Schuhweite fingertiefe Streifen eingegraben sind. gegneten uns eine Menge solcher Thiere mit ihren Wallisischen und Italienischen Treibern. Sie trugen Reis, Wein und Branntwein. In der Rückfehr laben sie Rafe. Che wir zum Spital kamen, hatte ich gezählt, daß wir siebenmal die Aar, von Mairingen an, passirt hatten, die brei letten Mal auf steinernen, die vorhergehenden Mal auf hölzernen Brücken. Wir langten fast mit ber einbrechenden Dämmerung bort an, in einem fteinernen Sause, bas einige Stuben hat, in einer öben, traurigen Stein= wüstenei liegt, die so wild ist, als die Gegenden, durch die wir seit eini= gen Stunden kamen. Weder das Auge noch die Einbildungskraft findet auf diesen formlosen Massen irgend einen Punct, auf bem jenes mit

Wohlgesallen ruhen, oder wo diese Beschäftigung ober ein Spiel sinden könnte. Der Mineralog allein sindet Stoff, über die Revolutionen dieser Gebirge unzureichende Muthmaßungen zu wagen. Die Vernunft sindet in dem Gedanken der Dauer dieser Berge oder in der Art von Erha-benheit, die man ihnen zuschreibt, nichts, das ihr imponirt, das ihr Staunen und Bewunderung abnöthigte. Der Andlick dieser ewig toden Bassen gab mir nichts als die einsörmige und in die Länge langweilige Borstellung: es ist so.

Im Spital wurden wir mit Italienischem Wein, Bologneser Bür= sten, Schaaf = und Kalbsteisch tractirt, bas, wie bas Brod, von Mairin= gen hergebracht wirb. Was für uns etwas Neues war, war theils geräuchertes, theils frifches Murmelthierfleisch, das uns eben kein Lederbiffen schien. Diese Thiere werben besonders zu Anfang bes Winters, um welche Zeit sie fett sind und schon im Schlaf liegen, ausgegra= Aluch Arvennüßchen wurden uns aufgestellt. Das Haus selbst nebst ben bazu gehörigen Weiben gehört bem Saslithal. Der Pachter, ber barauf ift, fann es nur 9 Monat lang bewohnen. Bom December muß er in niedrigere Gegenden ziehen und erst im März macht er sich wieder herauf. Er bezahlt Bestandgeld für die Weiden. Urme Leute muß er umsonst bewirthen. Andern Reisenben überläßt er es, was sie ihm geben wollen, und seine Dienstfertigkeit und guter Wille, nebst der Betrachtung, wie beschwerlich alle Beburfnisse hie heraufzuschaffen sind, werben ihn bei diesem Wagen auf die Freigebigkeit der Reisenden hin nicht leicht zu furz kommen laffen. Wegen ber Koften, die er für bie freie Unterhaltung ber ärmeren hat, wird er durch Beiträge, die er jahr= lich in verschiedenen Cantonen einsammeln läßt, entschädigt. — Es be= findet sich hinter diesem Sause ein See, ber von der Rachbarschaft bes Schnees ber Grimsel gebildet wird. Auch meines nunmehr stark geschwollenen und eiternben Fußes nahm sich ber Wirth bienstfertig an. -Man sieht ben Weg zu ben hintern Aargletschern, aus welchen am Fuß bes finstern und bes weißen Aarhorns die Aar' hervorschmilzt. — Der Wirth hält für bie Reisenden eine Urt von Stammbuch, bas gewöhn= lich Bemerkungen über ben Weg und Lobpreisungen bes gaftfreundlichen Wirths enthält. Besonders trösteten uns mehre Bemerkungen über die Gefährlichkeit des Wegs über die Mayenwand wegen der abschreckenden Beschreibung bes Herrn Meiners, worüber unter andern folgender Reim eingeschrieben ift:

> Herr Meiners ift ein Hasensuß, Der solche Abenteuer bleiben lassen muß.

Freitags bestiegen wir in einer Stunde, theils über Schnee, theils

über Steine, auf benen keine Spur von Begetation mehr war, vollenbe die Grimfel. Wir sahen hie und da hohe Stangen aufgestellt, die bem Reisenden zur Zeit, wenn wieber Schnee fällt, zu Wegzeigern bienen follen. In diesen Gegenden sind in der Berbst - und Frühlingszeit schon viele Unglücksfälle geschehen. Wenn man von schlechtem Wetter und Schnee überfallen wirb, ift ber Weg gleich verloren. Richtungelos irrt der Unglückliche umher, findet in einer Kluft im Schnee seinen Tob und Niemand weiß, was aus ihm geworden. Noch nicht lange wollte ein armer Luzerner mit seiner Frau und zwei Kindern auf diesem Wege in's Er wird bom Schnee überfallen, irrt so lang herum, bis seine Frau fraftlos niederfällt. Ihn selbst verlassen die Kräfte so, daß er nur sich und ein Kind weiter fortschleppen kann. Seine Frau und bas anbere Kind läßt er im Schnee zurück und man hat nichts mehr bon ihnen erfahren. Von hier aus sahen wir hinter uns die Aarhörner, gerade vor une bie Gegend des Thale, in welchem Obergesteln liegt am Gehrenberg umber; weiter links einen Theil des Gotthard; tief unter uns das Thal, in dem die Rhone fließt, und den Rhonegletscher; von diesem hinauf zu unserer Linken die Mayenwand; über bem Gletscher ben Galenstock, einen Urnerischen Schneeberg, und weiter im hintergrund einen Theil ber Furka. Wir gingen jett über Schnee ber Maben= b. h. Blumenwand ober der grünen Wand zu; sie heißt fo, weil fie ganz mit einem schönen Grun und Blumen aller Art überfaet ift. Weg über sie ist allerdings so beschaffen, daß man kaum zwei Fuße neben einander stellen kann und etwa 50-60 Schritt lang mag ber Winkel, den sie bildet, bis 70 Grade betragen. Ohne sich zu buden, kann man sich bequem mit ber Hand an ber Wand halten. Wir brachen im Vorbeigehen Alprosen und schöne Vergismeinnicht, beren hier eine unzählige Menge wächst. Reiner hatte die geringste Anfechtung von Angst. Man geht von hier noch eine Viertelstunde etwa schräg hin und von da gerade bergab der Mhone zu. Dies Herabsteigen ist unendlich beschwerlicher. Das Gesträuch der Allprosen, die etwa 1 bis 11 Fuß hoch sind, erlaubt keinen festen Tritt. Mir war es besonders wegen ber schlechten Beschaffenheit meiner Füße unmöglich, mich aufrecht zu halten. Ich ahmte einige meiner Gesellschafter nach, setzte mich auf die Hosen, ergriff mit beiden Sänden nebenstehende Alpenrosen und rutschte so ben größten Theil des Berges hinunter. Unten an der Rhone fanden wir, daß wir mit diesem Hinabsteigen, das uns sehr kurzweilig vorgekommen war, über eine Stunde zugebracht hatten. Wir hörten während beffelben gegen die Felsen zu häufig ein Pfeifen, bas unser Führer ben Murmelthieren zuschrieb. Im Thale fanden wir Quellwasser, bas uns,

mit Kirschwasser vermischt, sehr erfrischte. Es entspringen einige solche Quellen in diesem Thal, welche Viele, nicht das Gletscherwaffer, für die wahren Quellen der Rhone gehalten wissen wollen; worüber es eigentlich lächerlich scheint, eine Meinung haben zu wollen, indem das Wasser aus dem Gletscher des Winters zwar unbeträchtlich ist, aber nie versiegt, und eins so gut der Ursprung der Rhone ist, als das andre. — Diese Gegend, die von der Furka und der Grimsel ein= geschlossen ist, heißt das Gletsch und übertrifft an Debe und Traurig= keit Alles, was wir bisher noch sahen. Ohne ganz an den Gletscher hinzugehen, da sein Eis gerade so wie das Eis der andern beschaffen ift, stiegen wir rechter Hand auf und konnten von da aus ihn weit hin= auf, wo er zwischen ben Bergen herabzusteigen anfängt, übersehen. bilbete eine große, rauhe Masse. Nach unten zu ist seine Oberfläche mit tiefen Spalten und blauen Schründen burchschnitten. Nach Oben hin ift er mehr ausgehöhlt und hat hier mehr ein struppichtes, mit blaulich= ten und weißen Phramiben und Gräten besetztes Ansehen. Man muß es allerdings sonderbar finden, daß eine solche Eismasse so tief in ein Thal herabsteigt, ba von ihrem Fuße an in ber Göhe von 1—2 Stun= ben die sie umgebenden Berge Gras und mannigfaltige Blumen tragen und die Sonnenhiße in einem solchen Thale mit concentrirter Kraft Aber man muß sich erinnern, daß bis zu einer beträchtlichen Höhe der auf den Gletscher selbst gefallne, und im Thal von den Bergen herab versammelte Schnee von der Sonne vorher geschmolzen werden muß, ehe sie auf ben Gletscher selbst brennen kann, und bag die Rälte, die in einer solchen Masse herrscht, eine Atmosphäre um sich bilbet, die nur schwer erwärmt werben kann. Wir stiegen zuerst rechts bergan und hatten bei einer Stunde den Rhonegletscher zu unserer Seite. gingen wir über ein anderes Gletscherwasser, das von dem vor uns lie= genden Furkagletscher kommt, auf ben linken Theil der Furka und ge= langten nach einem Steigen von 21 bis 3 Stunden auf ihren Gipfel, d. h. immer auf diejenige Spite, über die man passirt und die nie die höchste bes ganzen Gebirges ift, sondern gewöhnlich eine Lukke heißt. In einer Walliser Hütte, in ber wir unterwegs Milch getrunken, trafen wir einige Knaben an, die sich in einer Ede ber Hütte, welche außer ber Thur kein Licht hatte, ein Lager von Steinen gemacht hatten, auf bem einige Leintücher lagen und welches ihre Schlafstätte war. Daneben hing ein Ressel, in dem sie ihren Ras machten. Den übrigen Theil der hütte besitzen die Schweine. Außer diesen gutgebildeten Knaben waren uns vorher einige Walliser Bauern begegnet, die alle in Capuzinerfarb gekleibet waren, ba die Hasler, die wir hisher sahen, sich alle blau tra=

gen. Das Holz, bas jene Knaben zu ihrem Kase verbrennen, holen sie über eine Stunde weit her. Weiter hinauf erblickten wir keine Stande, keine krüppelhaste Tanne mehr. Einige Bögel von der Größe einer Wachtel und hellgraugelber Farbe hatten und weiter umzwitschert und waren ohne Scheu, wie die Vögel aller undewohnten Gegenden, und umflogen. Höher hinauf erblickten wir nichts als Felsen, Schnee und Gras und in einer noch größeren Höhe, als wir, erblickten wir eine Heerde Kühe weiden. Um halb zwölf Uhr langten wir auf der Spite der Furfa bei dem Kreuz an, wodurch das Walliser und Urner Gebiet geschieden wird. Wir labten und hier mit dem Brod, das mit Butter inwendig ausgestrichen war und womit und klüglich der Wirth des Grimselspitals versorgt hatte, und mit seinem rothen Italienischen Wein, und unser Appetit dankte ihm aufs Herzlichste dasur.

11m Mittag fingen wir an, gegen bas Urfteren= Thal hinabzuftei= Den Anfang mußten wir damit machen, eine gute Viertelftunde weit über weichen Schnee, den die Sonne noch blendender machte, binabzusteigen und zu glitschen. Wenn man aus biefem Glanze auf bie gleichfalls beleuchtete Erde wieber heraustritt, so glaubt man hier anfangs nur in einem schwachen Mondlicht zu wandeln. Nach und nach kamen wir in besseres Gras, bas mit aromatischen Blumen aller Art untermischt war. Gelbst folche, bie in nieberen Gegenben nicht buften, geben hier einen balfamischen Geruch; z. B. ein gemeines Hieracium ober Leontodon, das auf allen Ursteren Wiesen wächst und hier zugleich eine schöne zimmtbraune Farbe hat; eben so eine ganz niedrige sanguis orba, die wie Chokolade roch. — Weiter hinab fanden wir die Leute mit Seumachen beschäftigt, bis wir 23 Uhr in Realp ankamen, wo uns ein Capuziner = Sospizium gastfreundlich aufnahm, und mit rothem Italienischem Wein, bem besten, ben wir bisher noch antrafen, benn er kam aus bem Reller ber geiftlichen Herrn, und mit gutem Ras tractirten; es auch unserm Belieben überließen, wie viel wir ihnen bafür geben wollten, wobei sie, wie mir schien, unser Cassirer ihre Rechnung nicht finden ließ. Deffen ungeachtet waren sie höflich genug, mir einen Sandschuh, den ich bort liegen ließ, durch einen Mann, der unsere Straße auch ging, noch nachzuschicken. — In ber Abendfühle gingen wir in blumigten, mit hohem Gras bewachsenen Wiesen und zwischen ganz grunen Bergen an einem verfallenen Zwingherrnschloß vorbei, zuerst durch das Dorf Imborf, dann durch das Dorf Hospital, von wo aus sich der Weg über ben Gotthard nach Italien erhebt und den wir rechter Hand ließen. Er hat weiter nichts Merkwürdiges und ift nichts als eine fortgesetzte Steinklust, daran wir herzlich überdrüssig zu werden anfingen.

Nach zwei fleinen Stunden kamen wir in's Dorf Ursteren oder An der Matt. Wir begnügten uns, die beschneeten Sipsel von hier aus zu sehen. Man machte uns auch auf ein Tannenwäldchen ausmerksam, das am Abhange eines Theils des Gotthard gegen Ursteren zu steht und in dem einen Ast abzuhauen bei Verlust der Freiheit verboten ist, indem die Einwohner es für eine Art von Schutzwand gegen die Lauinen anssehen, das ihre Kraft ein wenig bricht und aushält. — Wir mußten hier, unseres Unglaubens ungeachtet, uns den Geboten der Kirche unterwersen und uns heute mit Fastenspeisen begnügen.

Samstags verließen wir Ursteren und burch Eintritt in bas Urnerloch auch das Ursterenthal. Dies berühmte Loch ist eine kleine halbe Stunde von Ursteren und ein finsteres Felsengewölb 80 Schritt lang. Wir traten jett in eine rauhe Felsengegend, die sich von der wilben Reuß zu beiben Seiten ungestalt und tobt erhebt, und wir begriffen, wie angenehm die Ueberraschung für die Reisenden sein muffe, die aus bieser Bufte durch die Nacht des Urnerlochs in das heitere, grune Ursterenthal Bal'd gelangten wir an die so berühmte Teufelsbrücke, an treten. der uns zunächst nur ihre Berühmtheit merkwürdig war und die nothwendig auf die von Unten kommenden Reisenden einen größeren Gin= bruck machen muß, welche aus ber Tiefe am Ufer ber tobenben Reuß zwischen den wilden Felsen keinen Ausweg mehr exblicken, sie jetzt von einem zum andern gesprengt sehen und über sie einen Ausgang hoffen. Sie ift übrigens breit genug, daß ein kleiner Wagen, char à banc, barüber fahren und 4 Personen bequem neben einander geben können und hat schlechterbings nichts Gefährliches. Gegen sie her fturzt die Reuß mit gräßlichem Schäumen und Toben sich aus einer beträchtlichen Sobe durch widersträubende Felsen und bildet einen merkwürdigen Wasserfall. Bu beiben Seiten bes Bettes ber tobenben Reuß erheben sich senkrechte, formlose, kahle Steinmassen, auf benen hier und bort ein dürftiger grüner Fleck sich zeigt, der mühsam erstiegen und abgemäht wird. Sin und wieder erblickt man beschneete Gipfel. An diesen Felsen hin windet ober ftiehlt sich balb auf ber einen, balb auf ber anbern Seite, balb aufwärts, balb abwärts, die steinigte Straße in beständigen Schlangenwindungen. Zwischen Wassen und bem Dorfe Steg liegt auf einer Wiese neben bem Wege ein isolirtes ungeheures Felsenstück und es ist begreiflich, daß bem Rinberfinn dieser Hirtenvölker schon lange sein Hiersein aufstel und an baffelbe einen Mythos anknüpfte. Aber wie immer, wie auch bei ber Teufelsbrücke, hat die driftliche Einbildungstraft nichts als eine abge= schmackte Legende hervorgebracht.

Bon Wassen wir in 3 Stunden im Dorf zum Steg,

wir zu Mittag speisten. Alle Wirthe biese Straße herab haben einen Vorrath von Arhstallen, die sie von hirten, welche in die hohen Berge kommen, einkaufen und bann einen Sandel bamit treiben. verstehen sehr gut Unterschiebe zwischen Studen von größerem und geringerem Werth zu machen und die Preise barnach zu bestimmen. Waffen an wird die Landschaft schon etwas milber. Das Thal ift hie und ba etwas breiter. Die hohen Gebirge treten unten zum Theil mit fanftern Abhängen in die Reuß hinab, auf welchen fich mit Obstbaumen bepflanzte Wiesen und zerstreute Wohnungen sinden. Nirgend schienen mir die Berge so hoch als hier in diesen jest tieferen Gegenden, benn man erblickt hier fehr hohe Gipfel von Urnerbergen, an beren Fuß wir uns selbst befanden, da wir vorher meift, wenn wir auch Gipfel hoherer Berge bor uns hatten, uns entweder zu weit bon ihrem Fuß entfernt ober selbst in einer beträchtlichen Sohe befanden. Dber waren wir auch am Fuße eines jener großen Riesen, so konnten wir nur etwa ben Gipfel des ersten Absages erblicken, der uns die übrigen und die hochke Spige entzog. Nach 3½ Stunde Wegs famen wir Abends in Altborf an und hatten so in Einem Tage gemächlich ben ganzen Canton Uri burchzogen.

Samstag früh gingen wir nach Flüelen, bas eine halbe Stunbe von Altdorf liegt, uns dort einzuschiffen. Um die Concurrenz der Schiffer zu vermeiden, muß jeder nach der Reihe von den Reisenden genommen werden. Zugleich ist auch ber Tax von der Obrigkeit bestimmt. Wir fuhren zum Theil neben hohen Felsen zuerst nach Tell's Ca= pelle, die noch nicht lange frisch ausgemalt zu sein scheint, und nicht, wie ich erwartete, durch ihr Alter ober Einfalt etwas Ehrwürdiges an sich hat. Sie ist gut von Stein gebaut und zeichnet sich vor andern katholischen Capellen der Art durch nichts aus, als durch die ziemlich gesubelten Malereien al fresco, die sich in ihrem Portal befinden und sich auf die Geschichte Tell's und der andern Gründer der Freiheit die= ser Cantone beziehen. In 2½ Stunde von Flüelen aus waren wir in Wir sahen unterwegs auf ber entgegengesetzten Seite auch bas Grittli (so schreibt Hegel, nicht Rütli) ober den grünen Fleck, wo die drei ersten Bundesbrüder den Bund beschworen. In Brunnen fan= den wir an Herrn Altlandvoigt Jollner und Hirschwirth Illrich einen fehr gefälligen Mann. Sier verließen uns auch 2 unserer Reisegefährten. Auf dem Wege von Brunnen nach Gersau kamen wir an der einsamen Clause eines Waldbruders, die hart am Ufer liegt, vorbei, so wie an einer Capelle, die Kindleinmord heißt, ein Name, der auf die Veranlassung zur Erbauung der Capelle deutet. Die Schisser er-

zählten uns bavon folgende durch ihre Einfalt und ben Contrast ber Berborbenheit und Unschuld rührenbe Geschichte. Ein Spielmann hatte auf biefem einsamen Fleck sein fleines Madchen allein gelaffen und jenfeits bes Sees zu einem Tanze aufgespielt und wohlgelebt. Als in ber Nacht spät ber Bater zu bem verlaff'nen Kinde zurückfam, bat es ihn ganz hungrig um Brob. Der Vater behandelte es rauh. Das Kind bat flehentlich. Er versprach ihm endlich zu geben, wenn es drei Fragen beantworten konne, beren zwei lette mir noch im Gebachtniß find. Was füßer sei, als Honig? Das Kind antwortete: die Muttermilch. Was härter als Stein? Des Baters Herz, entgegnete bas Kind, unb voll Grimm schlug er es, daß es bort todt gefunden wurde, und bie fromme Einfalt errichtete an diesem Plate eine Capelle zur Sühne ber beleidigten Unschuld. — Gersau ift ein artiger Flecken, nah am Ufer bes Sees, in einem anmuthigen Thälchen, eine freie unabhängige Republik, die einige reiche Seidenfabricanten haben soll, welche einer Menge Menschen in ben umliegenden Gegenden Nahrung geben. Gegen uns über hatten wir schon bas Unterwaldner Gebiet. Weiterhin saben wir in Unterwalden Bekkenried, eine Stunde babon Buochs und, im hintergrunde ber Gegend, Stanz. Der Pilatus schließt die Aussicht. Wir ließen biesen Arm bes Sees links, passirten burch eine Enge, befamen zum Theil ben Riggiberg zur Rechten und erblickten gegen Lucern bin zum ersten Mal wieder über die schöne Spiegelfläche des Sees niedrigere Hügel, die unserm Auge, das bisher theils erhabne, theils graue und traurige Berge und fast nie eine weite Aussicht gehabt hatte, sehr wohl thaten.

Die Fahrt bis hieher zwischen ben grünen höchst abwechselnben Ufern bes Sees, die sich auf der reinen Oberfläche spiegelten, war sehr angenehm gewesen. Jest erhub sich hinter uns ein Ungewitter. Donner rollte und große Tropfen sielen auf den doch immer ruhigen Wir mußten, uns bor bem Regen zu schützen, eine Weile an's Land treten. Gegen uns über sahen wir ben Schutt von bem in ben See hinabgeglittenen Dorf Weggis. Ein Jahr vorher hatten im Julius mehre Männer gefühlt, daß das Erdreich und die ganze Landschaft Sie machten die übrigen Bewohner des Dorfs aufsich sanft bewege. merksam barauf, die sich mit ihrer Sabe flüchteten; 14 Tage bauerte bas Rutschen, während welcher sie Alles retten, auch einige Bäuser abbrechen und fortschaffen konnten, bis endlich von den übrigen vollends eins nach — Wir befanden uns hald gegen ber bem anbern in ben See fturzte. Insel über, auf ber wir Rannal's Phramide erblickten. uns da nicht aufhalten, weil ein neues Ungewitter uns bedrohete, das

▶.

uns, indeß wir an den jetzt angenehm mit Landhausern besäeten Gestaden dahinstogen, noch durchnetzte, ehe wir in Lucern bollends einliefen." —

#### V.

## Fragmente theologischer Studien.

1. Die Geschichte ber Juden. 2. Das Schicksal und seine Versöhnung. 3. Die Liebe und die Scham. 4. Der Gottes und Nienschensohn. 5. Das Abendsmahl. 6. Das Wunder. 7. Die Tause.

### Die Geschichte der Juden.

"Die Geschichte ber Juben lehrt, daß bies Bolk sich nicht unabhängig von fremben Nationen gebildet, daß die Form seines Staats fich nicht freiwillig entwickelt hat ohne gewaltsames Gerausreißen aus einem schon angenommenen Charafter. Der Uebergang vom Birtenleben zum Staat geschah nicht allmälig und von felbst, sondern burch fremben Einfluß. Dieser Zustand war mit dem Gefühl eines Mangels begleitet, bas aber nicht allgemein, nicht auf alle Seiten beffelben ausgebehnt war. Es konnte kein vollständiges ober helles Ideal aufkommen, um jenem Buftand entgegengesetzt zu werben. Nur in ber Seele eines Mannes, der in der Schule der Priefter und am Hof eine größere Mannigfaltigkeit von Kenntniffen und Genüffen durchloffen und bann, bamit entzweit, in ber Einsamkeit sie nicht mehr zu vermiffen gelernt und zu einer Einheit bes Wesens gelangt war, konnte ber Plan zur Befreiung seines Wolks hervorgehen. In diesem konnte er zunächst nur bas Ge= fühl seines Druckes und ein ziemlich fraftloses Andenken an einen anbern Zustand ihrer Bäter benuten, um es zum Wunsch ber Unabhan= gigkeit zu führen. Bum Glauben an bie Möglichkeit ber Ausführung begeisterte sie ber Glaube an seine göttliche Sendung. Bei ber Ausfah= rung selbst verhielten sie sich freilich fast ganz leidend. Sie erkampften sich einen Boben und ihr Trieb nach Unabhängigkeit war eigentlich Trieb nach Abhängigkeit von etwas Eigenem. Diese Beränderungen, die anbere Nationen oft nur in Jahrtausenben burchlaufen, mußten beim Inbischen Bolke so schnell sein. Jeber seiner Zustände war zu gewaltsam, als daß er lange hatte anhalten konnen. Der Buftanb ber Unab= hängigkeit, an allgemeine Feindschaft geknühft, ift zu seine der

entgegengesetzte ber Natur. Der Buftanb ber Unabhängigkeit anberer Wölker ift ein Zuftand bes Gluds und schönerer Menschlichkeit. ber Unabhängigkeit ber Juben sollte ber Zustand einer völligen Passivitat, einer völligen Säßlichkeit fein. — Weil ihre Unabhängigkeit ihnen nur Effen und Trinken, eine burftige Eriftenz sicherte, so war mit biefem Wenigen auch Alles berloren. Es blieb ihnen außer ihrem thieri= schen Dasein nichts, beffen Genuß fie manche Noth ertragen, Bieles hatte aufopfern gelehrt. In bem Druck kam bas kummerliche Dasein unmittelbar in Gefahr, zu beffen Rettung sie losschlugen. Sie glaubten an ihren Gott, weil fie mit ber Natur völlig entzweit, in ihm die Bereinigung berfelben burch Gerrschaft fanden. - Als die Juden die konig= liche Gewalt, die Moses für verträglich mit der Theofratie, Samuel aber damit für unverträglich hielt, bei fich einführten, erhielten Einzelne eine politische Bichtigkeit, die sie zwar mit den Priestern theilen ober gegen fie vertheibigen mußten. Doch wenn sonft in freien Staaten die Einführung ber Monarchie alle Bürger zu Privatpersonen hinabwirft, fo erhob fie bagegen in biesem Staat, in welchem jeber ein politisches Nichts war, wenigstens Einzelne zu einem mehr ober weniger eingeschränkten Etwas. - Rach bem Berschwinden bes ephemerischen aber sehr brudenben Glanzes ber Salomonischen Regierung zerriffen die neuen Mächte, welche die Einführung bes Königthums noch in die Beißel ihres. Schichfals eingeflochten: unbandige Berrschsucht unb unmächtige Gerrschaft, das Judische Bolf vollends, und fehrten gegen seine eigenen Eingeweibe eben bie rasende Lieb- und Gottlofigkeit, die es vorher gegen andere Nationen gewendet hatte. Sie leiteten sein Schicksal burch seine eigenen Sande auf es selbst. Frembe Nationen lernte es wenigstens fürchten. Es wurde aus einem in der Idee herr= schenben ein in ber Wirklichkeit beherrschtes Bolk und erhielt bas Gefühl äußerer Abhängigkeit. Eine Zeitlang bewahrte es sich in fortbanernben Demüthigungen noch eine traurige Art von Staat, bis es am Enbe — wie für bie Politik ber liftigen Schwäche ber Ungludstag nie ausbleibt — vollends zu Boben getreten wurde, ohne die Kraft bes Wieberaufstehens zu behalten. — Den alten Genius hatten von Zeit zu Beit Begeifterte festzuhalten, ben ersterbenden wiederzubeleben gesucht. Doch ben entflohenen Genius fann bie Begeisterung nicht zurucheschwören, das Schicksal eines Bolkes nicht unter ihren Zauber bannen: wohl einen neuen Geift aus ber Tiefe bes Lebens hervorrufen, wenn fie rein und lebendig ift. Aber bie Judischen Propheten zündeten ihre Flamme an ber Fackel eines erschöpften Dämons an. Sie suchten ihm seine alte Kraft und mit ber Zerstörung ber mannigsaltigen Interessen ber Zeit ihm seine alte schaubernd erhabene Einheit wiederherzustellen. Sie ken also nur kalte, und bei ihrer Einmischung in die Politik, nur eschränkte, wirkungslose Fanatiker werden, nur eine Erinnerung vergener Zeiten geben, die gegenwärtigen dadurch noch mehr verwiaber nicht andere Zeiten herbeiführen. Die Beimischung der Leidenten vermochte nie wieder in einförmige Passibität überzugehen, aber passiben Gemüthern mußte sie um so gräßlicher wüthen."

"Dieser schauberhaften Wirklichkeit zu entstiehen, suchten die Asser in Ibeen Trost. Der gemeine Jude, der wohl sich, aber sein Object aufgeben wollte, in der Hoffnung eines kommenden Restie Pharisäer in dem Treiben des Dienstes und Thun des gegentigen Objectiven; die Sadducäer in der ganzen Mannigsaltigkeit Existenz, eines wandelbaren Daseins; die Essener in einem ewiger einer Verbrüderung, die alles scheidende Eigenthum und was damit sammenhängt, ausschlösse und zu einem lebendigen Einen ohne Mansaltigkeit machte. Die Hoffnung der Römer, der Fanatismus unter ihrer gemäßigten Gerrschaft sich mildern, schlug sehl. Er erglinoch einmal und begrub sich unter seiner Zerstörung."

"Das große Trauerspiel des Jüdischen Volks ist kein Griechis Es kann nicht Furcht noch Mitleiden erwecken, benn beibe entspri nur aus bem Schicksal bes nothwendigen Fehltritts eines schönen ! Es kann nur Abscheu erwecken. Um so durchgängiger bie hängigkeit der Juden von ihrem Gesetz war, um so größer mußte Eigensinn sein, worin sie noch einen Willen haben konnten, und Einzige war ihr Dienst selbst, wenn er eine Entgegenset: Mit, so leichtem Sinn sie sich verführen ließen, ihrem Glan untreu zu werden, wenn sie nicht in Noth und ihr dürftiger Genuß friedigt war, wenn das Fremde ihnen nicht als Feindliches nahete bartnäckig fampften fie für ihren Dienft, wenn er angegriffen wi Sie stritten für ihn als Verzweifelte. Sie waren selbst fähig, im Ro für ihn seine Gebote, z. B. die Feier bes Sabbaths, zu übertr welche sie auf Befehl von Andern mit Bewußtsein zu verletzen b keine Gewalt vermocht werden konnten. Und so wie das Leben in il mißhandelt, wie in ihnen nichts Unbeherrschtes, nichts Seiliges gele war, so wurde ihr Sandeln zur unheiligsten Raserei, zum wüthent — Das Schicksal bes Jüdischen Volks ist bas Schi Makbeths, der aus der Natur selbst trat, sich an fremde Wesen h in ihrem Dienst alles Geilige ber menschlichen Natur zertreten und morben, von seinen Göttern (benn es waren Objecte, er war Kne verlassen und an seinem Glauben selbst zerschmettert werben mußte."

### Das Schicksal und seine Versöhnung.

"Das Gesetz ift später als bas Leben und steht tiefer als biefes. Mis Allgemeines ist es dem Menschen und seinen Neigungen als bem Besondern entgegengesetzt. Das Schicksal ift nur ber Feind und ber Mensch steht ihm eben so gut als kämpfende Macht gegenüber, ba hingegen bas Gesetz als Gesetz unnahbar ift. Das Leben fann baber wieber zu sich selbst zurückfehren und bas Machwerk eines Verbrechens, bas Gesetz und die Strafe, aufheben. Nur burch ein Herausgehen aus bem einigen Leben, durch Tödten des Lebens, wird ein Fremdes geschaffen. Das Vernichten bes Lebens ift nicht ein Nichtsein beffelben, sonbern feine Trennung und die Vernichtung besteht barin, bag es zum Feinde umgeschaffen worden. Es ift unsterblich und getöbtet erscheint es als erschreckenbes Gespenst, bas alle seine Gumeniben losläßt. Die Täuschung bes Verbrechens, das fremdes Leben zu zerstören und sich bamit erweitert glaubt, löst sich babin auf, baß ber abgeschiebene Geift bes verletten Lebens gegen es auftritt, wie Banquo, ber als Freund zu Makbeth kam, in seinem Morde nicht vertilgt war, sondern einen Augen= blick barauf boch seinen Stuhl einnahm, nicht als Genosse bes Mahls, sonbern als für Makbeth boser Geift. Der Verbrecher meinte es mi frembem Leben zu thun zu haben, aber er hat nur sein eigenes zerftort-Denn Leben ift von Leben nicht verschieden, weil das Leben in ber Eini= gen Gottheit ift. In seinem Uebermuth hat er zwar zerftort, aber nur die Freundlichkeit des Lebens: er hat es in einen Feind verkehrt. — Dies Geset ift die Bereinigung im Begriffe, die Gleichheit des anschei= nend verletten und des eigenen verwirkten Lebens. Mit dem Schicksal scheint eine Versöhnung noch schwerer benkbar zu sein, als mit dem strafenden Gesetz, ba, um bas Schicksal zu versöhnen, die Vernichtung aufgehoben werben zu muffen scheint. Aber bas Schicksal hat vor bem strafenden Gesetz in Ansehung der Versöhnbarkeit das voraus, daß es innerhalb des Gebietes des Lebens sich befindet; ein Berbrechen aber unter Geset und Strafe im Gebiet unüberwindlicher entgegengesetzter Wirklichkeiten. Gine Wirklichkeit fann nur vergessen werben, b. h. in einer anbern Schwäche sich als Vorgestelltes verlieren, wodurch ihr Sein boch als bleibend geset wurde."

"Bon da an, wo der Verbrecher die Zerstörung seines eigenen Le= bens fühlt (Strafe leidet), oder sich im bösen Gewissen als zerstört erkennt, hebt die Wirkung seines Schicksals an. Dies Gefühl des zer= störten Lebens muß eine Sehnsucht nach dem Verlorenen werden. Das Mangelnde wird erkannt als sein Theil, als das, was in ihm sein

follte und nicht in ihm ift. Diese Lucke ift nicht ein Nichtsein, sonbern bas Leben als nichtseiend erkannt und gefühlt. Dies Schicksal als möglich empfunden ift die Furcht vor ihm und ift ein ganz anderes Ge= fühl, als die Furcht vor der Strafe. Jenes ist die Furcht vor ber Trennung, eine Scheue vor sich selbst, die Furcht aber vor der Strafe ift die Furcht vor einem Fremben. Denn wenn auch das Gesetz als eigenes Gesetz erkannt wirb, so ift in ber Furcht bor ber Strafe ein Bur Unwürdigkeit kommt in ihr die Wirklichkeit eines Unglucks, daß ber Begriff bes Menschen verloren ift. Die Strafe sett also einen fremben herrn bieser Wirklichkeit voraus und die Furcht vor ber Strafe ift Furcht vor ihm. Die Furcht hingegen vor dem Schickfal als ber Macht bes verfeindeten Lebens ift nicht Furcht vor einem Fremben. — Auch bessert die Strafe nicht, weil sie nur ein Leiden ist, ein Gefühl ber Dhnmacht gegen einen Herrn, mit dem ber Verbrecher nichts gemein hat und nichts gemein haben will. Sie fann nur Eigen finn bewirken, Hartnäckigkeit im Wiberstand gegen einen Feind, von welchem unterbruckt zu werben Schanbe ware, weil ber Mensch sich barin selbst aufgabe. Im Schicksal aber erkennt ber Mensch sein eigenes Leben, und sein Bleben zu bemselben ift nicht bas Fleben zu einem Gerrn, sonbern ein Wieberkehren und Nahen zu sich selbst. Das Schicksal bewirkt eine Sehnsucht nach bem verlorenen Leben. Diese Sehnsucht kann — wenn bon Bessern und Gebessertwerben gesprochen werden soll — schon eine Befferung heißen, weil sie das Verlorene als Leben, als ihr einst Freundliches erkennt. In diesem Erkenntniß ist schon selbst ein Genuß bes Lebens und die Sehnsucht kann so gewissenhaft sein, b. h. im Wiberspruch des Bewußtseins ihrer Schuld und des wiederangeschauten Le= bens sich von der Rudfehr zu diesem noch zurudhalten, so bas Be= wußtsein und bas Gefühl bes Schmerzes verlängern und jeden Augenblick es aufreizen, um sich nicht leichtsinnig, sondern aus tiefer Seele mit bem Leben zu vereinigen, es wieder als Freund zu In Opfern, in Büßungen, haben Berbrecher sich selbst Schmerzen gemacht, als Wallfahrer im harenen Bembe und baarfuß bei jedem Tritt auf ben heißen Sand bas Bewußtsein bes Bosen, ben Schmerz verlängert und vervielfältigt und einestheils ihren Verluft, ihre Lucke ganz burchgefühlt, anderntheils zugleich bies Leben, obwohl als feindliches, ganz barin angeschaut und sich so die Wieberaufnahme ganz möglich gemacht, benn die Entgegensetzung ift die Möglichkeit ber Wieberbereinigung, und so weit es im Schmerz entgegengeset war, ift es fähig, wieder aufgenommen zu werben. Weil auch bas Feindliche als Leben gefühlt wird, liegt barin die Möglichkeit der Verschnung bes Schickfals. Diese Berföhnung ist also weber die Zerstörung ber Unterbrückung eines Fremben, noch ein Wiberspruch zwischen dem Bewußtsein seiner selbst und der gehossten Borstellung von sich in einem Andern; oder ein Widerspruch zwischen dem Verbienen dem Gesete nach und der Erfüllung besselben, dem Menschen als Begriff und dem Menschen als wirklichem. Dies Gesühl des Lebens, das sich selbst wiedersindet, ist die Liebe und in ihr versöhnt sich das Schicksal. Die Gerechtigkeit ist besriedigt, denn der Berbrecher hat das gleiche Leben, das er verletzt hat, in sich gefühlt. Die Stacheln des Gewissens sind stumpf geworden, denn aus der That ist ihr böser Geist gewichen. Es ist nichts Feindseliges mehr im Menschen und die That bleibt höchstens als ein seelenloses Gerippe im Beinhause der Wirklichkeiten, im Gedächtniß, liegen."

"Aber das Schichal hat ein ausgebehnteres Gebiet, als die Strafe. Auch von ber Schulb ohne Berbrechen wird es aufgereigt und ift barum unendlich strenger, als die Strafe. Seine Strenge scheint oft in Die schreienbste Ungerechtigkeit überzugehen, wenn es ber erhabensten Schuld, ber Schuld ber Unschuld gegenüber, um fo fürchterlicher auftritt. Weil namlich bie Gefete nur gebachte Bereinigungen von Entgegensetzungen find, fo erschöpfen biefe Begriffe bei weitem bie Bielfeitigfeit bes Lebens nicht. Die Strafe ubt nur fo weit ihre herrschaft aus, als bas Leben zum Bewußtsein gekommen, wo eine Trennung im Begriff vereinigt worben ift; aber über bie Beziehungen bes Lebens, bie nicht aufgelöst, über die Seiten beffelben, die lebendig vereinigt geblieben find, über die Grenzen ber Tugenben hinaus übt fie teine Gewalt. Das Schickfal hingegen ift unbestechlich und unbegrenzt, wie bas Leben. Es kennt keine gegebenen Berhaltniffe, keine Berfchiebenheiten ber Standpuncte, ber Lage, keinen Bezirk ber Tugend. Bo Leben verlet ift, sei es auch noch so rechtlich, so mit Selbstzufriebenheit geschehen, ba tritt das Schicksal auf, und man kann barum sagen: nie hat die Unschuld gelitten, jedes Leiden ift Schuld. Aber die Ehre einer reinen Seele ift um fo größer, mit je mehr Bewußtsein fie Leben berlett hat, um bas Göchste zu erhalten: um so viel schwärzer bas Berbrechen ift, mit je mehr Bewußtsein eine unreine Seele Leben verlett. Gin Chidfal scheint nur durch fremde Schuld entstanden. Diese ist nur die Veranlassung. Wodurch es aber entsteht, ift die Art der Aufnahme und die Reaction gegen die frembe That."

"Daburch, daß der Mensch handelt, daß er sich in Gefahr begibt, hat er sich dem Schicksal unterworsen, denn er tritt auf den Kampsplatz der Racht gegen Macht und wagt sich gegen ein Anderes. Die Lapier-

follte und nicht in ihm ift. Diese Lucke ift nicht ein Nichtsein, sonbern bas Leben als nichtseiend erkannt und gefühlt. Dies Schicksal als moglich empfunden ist die Furcht vor ihm und ift ein ganz anderes Ge= fühl, als die Furcht vor der Strafe. Jenes ist die Furcht vor der Trennung, eine Scheue vor sich selbst, die Furcht aber vor der Strafe ift die Furcht vor einem Fremden. Denn wenn auch bas Gefet als eigenes Gesetz erkannt wirb, so ift in ber Furcht bor ber Strafe ein Frembes. Bur Unwürdigkeit kommt in ihr die Wirklichkeit eines Unglude, bag ber Begriff bes Menschen verloren ift. Die Strafe fest also einen fremben herrn bieser Wirklichkeit voraus und die Furcht vor ber Strafe ift Furcht vor ihm. Die Furcht hingegen vor dem Schickfal als ber Macht bes verfeindeten Lebens ift nicht Furcht vor einem Fremben. — Auch bessert die Strafe nicht, weil sie nur ein Leiden ist, ein Befühl ber Dhnmacht gegen einen Herrn, mit dem ber Berbrecher nichts gemein hat und nichts gemein haben will. Sie kann nur Eigen sinn bewirken, Sartnäckigkeit im Wiberstand gegen einen Feinb, bon welchem unterbruckt zu werben Schande ware, weil ber Mensch sich barin selbst aufgabe. Im Schicksal aber erkennt ber Mensch sein eigenes Leben, und sein Flehen zu bemselben ift nicht bas Flehen zu einem Herrn, sonbern ein Wieberkehren und Nahen zu sich selbst. Das Schicksal bewirkt eine Sehnsucht nach bem verlorenen Leben. Diese Sehnsucht kann — wenn bon Beffern und Gebeffertwerben gesprochen werden soll — schon eine Befferung heißen, weil sie das Verlorene als Leben, als ihr einst Freundliches erkennt. In diesem Erkenntniß ist schon selbst ein Genuß bes Lebens und die Sehnsucht kann so gewissenhaft sein, b. h. im Wiberspruch des Bewußtseins ihrer Schuld und des wiederangeschauten Lebens sich bon ber Rückfehr zu biesem noch zurückhalten, so bas Be= wußtsein und bas Gefühl bes Schmerzes verlängern und jeden Augenblick es aufreizen, um sich nicht leichtsinnig, sonbern aus tiefer Seele mit bem Leben zu vereinigen, es wieder als Freund zu In Opfern, in Büßungen, haben Berbrecher sich selbst Schmerzen gemacht, als Wallfahrer im harenen Bembe und baarfuß bei jebem Tritt auf ben heißen Sand bas Bewußtsein bes Bosen, ben Schmerz verlängert und vervielfältigt und einestheils ihren Berluft, ihre Lucke gang durchgefühlt, anderntheils zugleich bies Leben, obwohl als feindliches, ganz barin angeschaut und sich so die Wiederaufnahme ganz möglich gemacht, benn die Entgegensetzung ift die Möglichkeit ber Wiebervereinigung, und so weit es im Schmerz entgegengesett war, ift es fähig, wieder aufgenommen zu werben. Weil auch bas Feindliche als Leben gefühlt wird, liegt barin die Möglichkeit der Verber Unterbrückung eines Fremben, noch ein Wierspruch zwischen bem Bewußtsein seiner selbst und ber gehossten Vorstellung von sich in einem Andern; oder ein Widerspruch zwischen dem Verdienen dem Gesetze nach und der Erfüllung besselben, dem Menschen als Vegriff und dem Menschen als wirklichem. Dies Gesühl des Lebens, das sich selbst wiedersindet, ist die Liebe und in ihr versöhnt sich das Schicksal. Die Gerechtigkeit ist besriedigt, denn der Verbrecher hat das gleiche Leben, das er verletzt hat, in sich gefühlt. Die Stacheln des Gewissens sind stumpf geworden, denn aus der That ist ihr böser Geist gewichen. Es ist nichts Veindseliges mehr im Renschen und die That bleibt höchstens als ein seelenloses Gerippe im Beinhause der Wirklichkeiten, im Gedächtniß, liegen."

"Aber bas Schichal hat ein ausgebehnteres Gebiet, als bie Strafe. Auch von der Schuld ohne Verbrechen wird es ausgereizt und ift barum unendlich strenger, als bie Strafe. Seine Strenge scheint oft in Die schreienbste Ungerechtigkeit überzugehen, wenn es ber erhabensten Schuld, ber Schuld ber Unschuld gegenüber, um so fürchterlicher auftritt. Weil nämlich bie Gesetze nur gebachte Vereinigungen von Entgegensetzungen sind, so erschöpfen biese Begriffe bei weitem die Bielfeitigfeit des Lebens nicht. Die Strafe übt nur fo weit ihre Herrschaft aus, als bas Leben zum Bewußtsein gekommen, wo eine Trennung im Begriff vereinigt worben ist; aber über die Beziehungen des Lebens, die nicht aufgelöst, über die Seiten besselben, die lebendig vereinigt geblieben find, über bie Grenzen ber Tugenben hinaus übt sie keine Gewalt. Das Schickfal hingegen ift unbestechlich und unbegrenzt, wie bas Leben. kennt keine gegebenen Verhältnisse, keine Verschiebenheiten ber Standpuncte, ber Lage, keinen Bezirk ber Tugend. Wo Leben verlett ift, sei es auch noch so rechtlich, so mit Selbstzufriebenheit geschehen, ba tritt das Schicksal auf, nud man kann barum sagen: nie hat die Unschuld gelitten, jedes Leiden ift Schuld. Aber die Ehre einer reinen Seele ift um fo größer, mit je mehr Bewußtsein fie Leben berlet hat, um das Göchste zu erhalten: um so viel schwärzer das Werbrechen ift, mit je mehr Bewußtsein eine unreine Seele Leben verlett. Ein Schickfal scheint nur durch fremde Schuld entstanden. Diese ist nur die Veranlassung. Wodurch es aber entsteht, ist die Art der Aufnahme und die Reaction gegen die fremde That."

"Daburch, daß der Mensch handelt, daß er sich in Gefahr begibt, hat er sich dem Schicksal unterworfen, denn er tritt auf den Kampsplatz der Macht gegen Macht und wagt sich gegen ein Anderes. Die Tapfer=

keit aber ift größer, als schmerzendes Dulben, weil jene, wenn sie auch unterliegt, diese Möglichkeit vorher erkannte, also mit Bewußtfein bie Schuld übernahm, die schmerzende Passibität hingegen nur an ihrem Mangel hängt und ihm nicht eine Fülle von Kraft entgegensetzt. Leiben der Tapferkeit aber ift auch gerechtes Schicksal, weil ber Tapfere sich in's Gebiet bes Rechts und ber Macht einließ; und barum ift schon der Kampf für Rechte ein unnatürlicher Buftand, so gut als bas passibe Leiben, in welchem ber Wiberspruch zwischen bem Begriff bom Recht und seiner Wirklichkeit ift; benn auch im Kampf für Recht liegt ein Wiberspruch. Das Recht, bas ein Gebachtes, also ein Allgemeines ift, ift in bem Angreifenden kein anderes Gebachtes. Also gabe es bier zwei Allgemeine, die sich aufhöben und boch sind. Eben so sind die Rämpfenben als wirkliche entgegengesett: zweierlei Lebenbe, Leben im Kampf mit Leben, welches sich wiederum widerspricht. — Das Wahre beiber Entgegengesetzten, ber Tapferkeit und ber Passibitat, vereinigt fic fo in ber Schönheit ber Seele, bag bon jener bas leben bleibt, bie Entgegensetzung aber wegfällt, von bieser ber Berluft bes Rechts bleibt, ber Schmerz aber verschwindet. Und so geht eine Aufhebung bes Rechts ohne Leiben hervor, eine freie Erhebung über ben Berluft bes Rechts und über ben Kampf. - Je lebendiger die Beziehungen find, aus benen, weil sie besteckt sind, eine edle Natur sich zurückziehen muß, ba sie, ohne sich selbst zu verunreinigen, nicht darin bleiben konnte, besto größer ift ihr Unglud. Dies Unglud aber ift weber ungerecht noch gerecht. Es wird nur badurch ihr Schicksal, daß sie mit eigenem Willen, mit Freiheit jene Beziehungen verschmäht. Alle Schnierzen, die ihr baraus ent= stehen, sind alsbann gerecht, und sind jest ihr unglückliches Schickal, bas fie felbst mit Bewußtsein gemacht hat, und ihre Ehre ift es, gerecht zu leiden, benn sie ist über diese Rechte so sehr erhaben, daß sie bieselben zu Feinden haben wollte. Und weil dies Schickfal in ihr felbft liegt, so fann sie es ertragen, ihm gegenüberstehen, benn ihre Schmerzen sind nicht eine reine Passivität, die Uebermacht eines Fremben, sonbern ihr eigenes Product. Das Ungluck fann fo groß werben, daß fie ihr Schicksal im Verzichtthun auf Leben so weit treibt, baß es sich ganz in's Leere zurückziehen muß."

"Indem sich aber so der Mensch das vollständigste Schicksal selbst gegenübersett, so hat er sich zugleich über alles Schicksal erhoben. Das Leben ist ihm untreu geworden, aber er nicht dem Leben. Er hat es gestohen, aber nicht verlett, und er mag sich nach ihm als einem ab-wesenden Freunde sehnen, aber es kann ihn nicht als ein Feind versolzgen. Er ist auf keiner Seite verwundbar. Wie die schaamhaste Pflanze

zieht er sich bei jeder Berührung in sich, und ehe er das Leben sich zum Feinde machte, ebe er ein Schicksal gegen sich aufreizte, entflieht er bem So verlangte Jesus von seinen Freunden, Bater, Mutter und Alles zu verlassen, um nicht in einen Bund mit ber entwürdigten Welt, und so in die Möglichkeit eines Schicksals zu kommen. Ferner: wer bir beinen Rock nimmt, bem gib auch ben Mantel; wenn Ein Glieb bich ärgert, so haue es ab. Die hochste Freiheit ist bas negative Attribut ber Schönheit ber Seele, b. h. die Möglichkeit, auf Alles Verzicht zu thun, um sich zu erhalten. Wer aber sein Leben retten will, der wird es verlieren! So ist mit der höchsten Schuldlosigkeit die höchste Schuld, mit der Erhabenheit über alles Schicksal das höchste un= gludlichfte Schicksal vereinbar. — Ein Gemuth, bas so über bie Rechts= verhältniffe erhaben, von keinem Objectiven befangen ift, hat bem Be= leidiger nichts zu verzeihen. Es ift für die Berföhnung offen, benn es ist ihm möglich, sogleich jebe lebendige Beziehung wieder aufzunehmen, in die Verhältniffe der Freundschaft, der Liebe wieder einzutre= ten, ba es in sich kein Leben verlett hat. Von seiner eigenen Seite steht ihm in sich keine feindselige Empfindung im Wege; kein Bewußtsein, feine Forberung an ben Anbern, bas verlette Recht wiederherzustellen; kein Stolz, ber von bem Undern bas Bekenntniß verlangte, in einer niebrigeren Sphäre, dem rechtlichen Gebiete, unter ihm gewesen zu sein. — Außer bem persönlichen Saß, ber aus ber Beleidigung entspringt, die bem Individuum widerfahren ist und welcher das daraus gegen den An= bern erwachsene Recht in Erfüllung zu bringen strebt, außer diesem Saß gibt es allerdings noch einen Born ber Rechtschaffenheit, eine hafsende Strenge der Pflichtgemäßheit, welche nicht über eine Verletzung ihres Individuums, sondern ihrer Begriffe, der Pflichtgebote, zu zürnen Dieser rechtschaffene Bag, indem er Pflichten und Rechte für Un= dere erkennt und setzt und im Urtheilen über sie als denselben unterwor= fen darstellt, sest eben diese Rechte und Pflichten für sich, und, indem er in seinem gerechten Born über die Verleger berselben ihnen ein Schicksal macht und ihnen nicht verzeiht, hat er damit auf sich selbst die Möglichkeit, Verzeihung für Fehler zu erhalten, mit einem Schicksal, das ihn darüber träfe, ausgesöhnt zu werden, benommen, denn er hat Be= stimmtheiten befestigt, die ihm, über seine Wirklichkeiten, über seine Fehler sich emporzuschwingen, nicht erlauben."

"Vergebung der Sünden ist daher nicht Aushebung der Strafen, denn jede Strafe ist etwas Positives, Objectives, das nicht vernichtet werden kann; nicht Aushebung des bösen Gewissens, denn keine That
kann zur Nichtthat werden: sondern durch Liebe versöhntes Schickal

Daher die Regel Jesu: wenn Ihr die Fehle vergebt, so sind euch die eurigen vom Bater auch vergeben. Andern verzeihen kann nur die Aushebung der Feindschaft, die zurückgekehrte Liebe, und diese ist ganz. Ihre Verzeihung ist nicht ein Fragment, nicht eine vereinzelte Handlung, "Richtet nicht, daß Ihr nicht gerichtet werdet." Iesu zuversichtliche Ausssprüche: "Dir sind deine Sünden vergeben!" wo er Glauben und Liebe sand, wie dei der Maria Magdalene. — Die Rückschr zur Moralität hebt die Sünden und ihre Strasen, das Schicksal nicht aus. Die Sandslung bleibt. Im Gegentheil wird sie nur um so peinigender. Ie grisper die Moralität, um so tieser wird das Unmoralische der Handlung gefühlt."

## Die Liebe und die Schaam.

"Wenn ber Rosmopolit bas Menschengeschlecht in seinem Ganzen begreift, so kommt von der Herrschaft über die Objecte und von der Gunft bes regierenden Wesens um so weniger auf Einen. zelne verliert um so mehr an seinem Werth, an den Ansprüchen seiner Selbstständigkeit, benn sein Werth war ber Antheil an ber Berrschaft. Dhne ben Stolz, ber Mittelpunct ber Dinge zu sein, ift ihm ber Zwed bes collectiven Ganzen bas Höchste und er verachtet fich, als einen so kleinen Theil, wie alle Einzelne. Weil dieser Liebe, um des Todien willen nur mit Stoff umgeben, ber Stoff an sich gleichgültig ift und ihr Wesen barin besteht, daß ber Mensch in seiner innersten Natur ein Entgegengesetztes, Selbstständiges ist, daß ihm Alles Außenwelt ist, welche mithin so ewig, als er selbst, so wechseln zwar seine Gegenstände, aber sie fehlen ihm nie. So gewiß er ist, so gewiß sind sie und seine Gottheit. Daher seine Beruhigung bei Verluft und sein gewisser Troft, daß der Verluft ersetzt werde, weil er ihm ersetzt werden kann. Die Materie ist auf diese Art für ben Menschen absolut. Aber freilich wenn er selbst nimmer wäre, so wäre auch nichts mehr für ihn. warum mußte auch er sein? Daß er sein möchte, ift sehr begreiflich, benn außer seiner Sammlung von Beschränktheiten in seinem Bewußtsein liegt nicht bie in sich vollendete ewige Bereinigung, nur bas burre Der Mensch ift so nur als Entgegengesetztes. Das Entge= gengesetzte ift sich gegenseitig Bebingung und Bedingtes. Reins ift un= bedingt. Reins trägt die Wurzel seines Wesens in sich. Jedes ift nur relativ nothwendig. Das Eine ist für das Andere und also auch für sich nur durch eine fremde Macht. Das Andere ist ihm nur durch ihre

Sunst und Enabe zugetheilt. Einem fremden unabhängigen Sein muß ber Mensch sich und seine Unsterblichkeit, um welche er mit Zittern und Zagen bettelt, zu banken haben."

"Wahre Vereinigung, eigentliche Liebe, findet deshalb nur unter Lebendigen Statt, die an Macht sich gleich, also durchaus für einander Lebendige, von keiner Seite gegen einander Todte sind. Sie schließt alle Entgegensehungen aus. In der Liebe ist das Getrennte noch, aber nicht mehr als Getrenntes, vielmehr als Einiges und das Lebendige fühlt das Lebendige. In der Liebe ist das Ganze nicht als in der Summe vieler Besonderer, Getrennter enthalten. In ihr sindet sich das Leben selbst, eine Verdopplung seiner selbst und Einigkeit desselben. Das Leben hat von der unentwickelten Einigkeit aus durch die Bildung den Kreis zu einer vollendeten Einigkeit durchlausen."

"Weil die Liebe ein Gefühl des Lebendigen ift, so können Liebende sich nur insofern unterscheiden, als sie sterblich sind, als sie die Möglichkeit der Trennung denken, nicht insofern wirklich etwas getrennt, als das Mögliche mit einem Sein derbunden, ein Wirkliches wäre. An Liebenden ist keine Materie. Sie sind Ein lebendiges Ganze und ihr eignes Lebensprincip heißt nur: sie können sterben. Die Pflanze hat Salz- und Erdtheile, welche eigne Gesehe ihrer Wirkungsart in sich tragen. Die Pflanze kann nur verwesen. Die Liebe strebt aber auch diese Unterscheidung, diese Möglichkeit als bloße Möglichkeit aufzuheben und selbst das Sterbliche zu vereinigen, es unsterblich zu machen. In der Liebe hat das Sterbliche ben Charakter der Trennbarkeit abgelegt und ist ein Keim der Unsterblichkeit, ein Keim des ewig aus sich Entwickelnden und Zeugenden geworden. Das Vereinigte trennt sich nicht wieder; die Gottheit hat gewirkt, erschaffen."

"Das Trennbare, so lange es vor der vollständigen Vereinigung noch ein Eigenes ist, macht den Liebenden Verlegenheit. Es ist eine Art von Widerstreit zwischen der völligen Hingebung, der einzig möglichen Vernichtung, der Vernichtung des Entgegengesetzen in der Vereinigung, und der noch vorhandenen Selbstständigkeit. Iene fühlt sich durch diese gehindert. Die Liebe ist unwillig über das noch Getrennte, über ein Eigenthum. Dieses Jürnen der Liebe über Individualität ist die Schaam. Sie ist nicht ein Jucken des Sterblichen, nicht eine Aeußezrung der Freiheit, sich zu erhalten, zu bestehen. Bei einem Angriss ohne Liebe wird ein liebevolles Gemüth durch diese Veindseligkeit selbst beleizigt. Seine Schaam wird zum Jorn, der jest nur das Eigenthum, das Recht vertheibigt. Wäre die Schaam nicht eine Wirtung der Liebe,

die nur darüber, daß etwas Feindseliges ift, die Gestalt bes Unwillens bat, sondern ihrer Natur nach felbst etwas Feindliches, bas ein angreifbares Eigenthum behaupten wollte, so mußte man von den Thrannen sagen: sie haben am meisten Schaam; -- so wie bon Mabchen, bie ohne Geld ihre Reize nicht preisgeben; — ober von den eitlen, die durch sie feffeln wollen. Beibe lieben nicht. Ihre Vertheidigung des Sterblichen ist das Gegentheil des Unwillens über dasselbe. Sie legen ihm in sich einen Werth bei, sie sind schaamlos. Ein reines Gemuth schamt sich ber Liebe nicht, es schämt sich aber, daß biese noch nicht vollkommen ift. Sie wirft es sich vor, daß noch eine Macht, ein Feindliches ift, welches ber Vollendung hinderlich. Die Schaam tritt nur ein durch die Erinnerung an ben Körper, durch personliche Gegenwart, beim Gefühl ber Individualität. Sie ist nicht eine Furcht für das Sterbliche, Eigne, fondern vor demfelben, die, so wie die Liebe das Trennbare vermindert, mit ihm verschwindet. Denn die Liebe ist stärker als die Furcht. Sie fürchtet die Furcht nicht, aber, von ihr begleitet, hebt sie Trennungen auf mit ber Besorgniß, eine wiberftehenbe, gar eine feste Entgegensetzung zu finden. Sie ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Schuchtern, ihre Gaben möchten verschmäht werben; schüchtern, ihrem Nehmen möchte ein Entgegengesetztes nicht weichen, versucht sie, ob bie Soffnung fie nicht getäuscht, ob sie sich burchaus findet. Dasjenige, das nimmt, wird da= durch nicht reicher, als das Andre; eben so dasjenige, das gibt, wird baburch nicht ärmer. Indem es dem Andern gibt, hat es um eben so viel seine eigenen Schätze vermehrt. Julie in Rome o:

Je mehr ich gebe, besto mehr habe ich!"

## Der Gottes = und Menschen = Sohn.

"Man kann den Zustand der Jüdischen Bildung nicht einen Zustand der Kindheit und ihre Sprache nicht eine unentwickelte kindliche Sprache nennen. Es sind noch einige tiefe, kindliche Laute in ihr ausbehalten oder vielmehr wiederhergestellt worden, aber die übrige schwere, gezwun= gene Art sich auszudrücken ist vielmehr eine Volge der höchsten Mißbil= dung des Volks, mit welcher ein reines Wesen zu kämpsen hat und von welcher es leidet, wenn es sich in ihren Vormen darstellen soll, die es doch nicht entbehren kann, da es selbst zu diesem Volke gehört."

"Der Anfang des Evangeliums des Johannes enthält eine Reihe thetischer Sätze, die in eigentlicherer Sprache über Gott und Göttliches

sich ausbrucken. Es ist bie einfachste Resterionssprache, zu sagen: Im Anfang war der Logos, der Logos war bei Gott, und Gott war der Logos; in ihm war Leben u. f. f. Aber diese Sate haben nur ben täuschenben Schein von Urtheilen, benn die Prädicate sind nicht Begriffe, Allgemeines, wie der Ausbruck einer Reflexion in Urtheilen nothwendig enthält, sonbern die Pradicate sind felbst wieder Seiendes, Lebendiges. Auch diese einfache Reflexion ift nicht geschickt, bas Geistige mit Geift auszudrucken. Nirgend mehr als in Mittheilung bes Göttlichen ift es für ben Empfangenden nothwendig, mit eignem tiefem Geift zu faffen; nirgend ist es weniger möglich, zu lernen, passib in sich aufzunehmen, weil unmittelbar jedes über Göttliches in Form der Reflexion Ausge= brücktes widersinnig ist, und passive geistlose Aufnahme desselben nicht nur ben tieferen Geift leer läßt, sonbern auch ben Verstand, ber es aufnimmt und bem es Widerspruch ift, barum zerrüttet. Diese immer objective Sprache findet baber allein im Geiste des Lesers Sinn und Ge= wicht, und einen so verschiebenen, als verschieben die Beziehungen des Lebens und die Entgegensetzung des Lebendigen und des Todten zum Bewußtsein gekommen ift. — Von den zwei Extremen, den Eingang bes Iohannes aufzufassen, ist die objectivste Art, ben Logos als ein Wirkliches, ein Individuum, die subjectivste Art, ihn als Vernunft zu nehmen; dort als ein Besonderes, hier als die Allgemeinheit; dort die eigenste, ausschließendste Wirklichkeit, hier das bloße Gedachtsein. Gott und Logos werden unterschieden, benn die Reflexion supponirt bas, bem sie die Form des Reflectirten gibt, zugleich als nicht reflectirt. Das Seiende muß in zweierlei Rucficht betrachtet werden, einmal als bas Einige, in bem keine Theilung, keine Entgegensetzung ift, und zu= gleich mit ber Möglichkeit ber Trennung, ber unendlichen Theilung bes Einigen. Gott und Logos sind nur insofern unterschieden, als jener der Stoff in der Form des Logos ist; der Logos selbst ist bei Gott; sie sind Eins. Die Mannigfaltigkeit, Unendlichkeit des Wirklichen ift die unendliche Theilung als wirklich. Alles ist durch den Logos und inso= fern die Welt nicht eine Emanation ber Gottheit. Allein als Wirkliches ift es Emanation: Theil der unendlichen Theilung. Zugleich aber im Theile (er auto fast besser auf das nächste oude er o rezoner) oder in dem unendlich theilenden (er auto auf doros bezogen) Leben. Jeder Theil, außer dem das Ganze ift, ift zugleich ein Ganzes, ein Leben, und dies Leben wiederum auch als ein reflectirtes, als Subject und Prädicat, auch in Rücksicht der Theilung, ist Leben, ζώη, und aufgefaßtes Leben, φως (Wahrheit). Diese Endlichen haben Entgegensetzungen. Für das Licht gibt es Finsterniß. Der Täufer Johannes war nicht das Licht. Ex zeugte nur von ihm; er fühlte bas Einige, aber es kam nicht rein, nur in bestimmte Verhaltniffe beschrankt, zu seinem Bewußtsein. Er glaubte baran, aber sein Bewußtsein war nicht gleich bem Leben. Bewußtsein, bas bem Leben gleich ift (und beibe nur barin berschieben find, daß biefes das Seiende, jenes eben bies Seiende als reflectirtes ift), ift pas. — Ungeachtet Johannes nicht selbst bas pas war, so war es boch in jedem Menschen, der in die Welt tritt (xóquos bas Ganze ber menschlichen Berhältniffe, bes menschlichen Lebens, beschränkter als narra V. 3 und 6 réporer). Nicht nur wie ber Mensch in ber Welt ist er pweitouerog. Das quis ist auch in ber Welt. Alle ihre Bestimmungen sind das Werk des ardownov quros, bes sich entwickelnben Menschen, ohne daß die Welt ihn erkannte. Die Menschenwelt ift sein Eigenstes (rà tou), bas ihm Verwandteste, aber die Menschen nehmen ihn nicht auf, sie behandeln ihn als fremb. Die aber in ihm sich erkennen, erhalten baburch Macht, bie nicht eine neue Kraft ift, sonbern nur ben Grad, die Gleichheit ober Ungleichheit bes Lebens ausbruckt. Sie werden nicht ein Anderes, aber sie erkennen Gott und sich als Gottes Rinber, als schwächer, benn er, aber bon gleicher Ratur, insofern sie sich jener Beziehung (öroμα) bes ανθοώπου φωτιζομέτου φωτί alnotro bewußt werden, ihr Wesen in nichts Fremdem, sonbern in Gott findend."

"Bisher war nur von der Wahrheit selbst und dem Menschen im Allgemeinen gesprochen; V. 14 erscheint der Logos auch in der Modification als Individuum (ανθρωπος ερχόμενος είς κόσμον, anders ist nichts ba, worauf bas avror des zehnten Verses u. s. f. gehen könnte). blos vom que, B. 7, auch vom Individuum zeugte Johannes, B. 15. — Die Ibee von Gott mag noch so sublimirt werden, so bleibt immer bas Jübische Princip ber Entgegensetzung bes Gebankens gegen bie Wirklichkeit, bes Vernünftigen gegen das Sinnliche, ber Zerreißung bes Le= bens, ein tobter Zusammenhang Gottes und ber Welt, eine Verbindung, bie wahrhaft nur als lebendiger Zusammenhang genommen und bei welder von ben Verhältnissen ber Bezogenen nur myftisch gesprochen werben kann. — Der am häufigsten borkommenbe und bezeichnenbste Ausdruck des Verhältnisses Jesu zu Gott ist, daß er sich Sohn Gottes nennt, und sich als solchen sich als bem Sohn bes Menschen entgegensetzt. — Die Bezeichnung bieses Verhältnisses ift einer ber wenigen Naturlaute, die in der damaligen Judensprache übrig geblieben waren und ber baher unter ihre glücklichen Ausbrücke gehört. Das Berhältniß eines Sohnes zum Vater ift nicht eine Einheit, ein Begriff, wie etwa Einheit, Uebereinstimmung ber Gesimmung, Gleichheit ber Grundste u.

bergl., eine Einheit, die nur ein Gebachtes und bom Lebenbigen abstrahirt ift, sondern lebendige Beziehung Lebendiger, gleiches Leben, nur Modificationen besselben Lebens, nicht eine Mehrheit absoluter Substantialitäten; also Gottes Sohn basselbe Wesen, bas ber Bater ift, aber für jeden Act der Reflexion, jedoch auch nur für einen solchen, ein besonderes. Auch im Ausdruck: ein Sohn bes Stammes Koresch 3. B., wie die Araber ein Individuum beffelben bezeichnen, liegt es, bag bieser Einzelne nicht blos ein Theil bes Ganzen, bas Ganze also nicht außer ihm, sonbern er selbst eben bas Ganze ift, bas ber ganze Stamm ift. Es ift bies auch aus ber Folge flar, die es bei einem solchen na= türlichen ungetheilten Volke auf seine Art Rrieg zu führen hat, indem jeber Einzelne auf's Grausamste niebergemacht wird; im jetigen Europa hingegen, wo jeder Einzelne nicht das Ganze bes Staats in sich trägt, sonbern bas Band nur ein Gebachtes, bas gleiche Recht für Alle ift, wird barum nicht gegen ben Einzelnen, sondern gegen bas außer ihm liegende Ganze Krieg geführt; wie bei jedem ächtfreien Bolte ift bei ben Arabern jeder ein Theil aber zugleich bas Ganze. Nur von Objecten, bon Tobten gilt es, daß das Ganze ein Anderes ift, als der Theil, im Lebenbigen hingegen der Theil daffelbe Eins, als das Ganze. Wenn die besonbern Objecte als Substanzen boch zugleich jedes mit seiner Eigen= schaft als Individuum in Bahlen zusammengefaßt werden, so ist ihr Gemeinsames, die Einheit, nur ein Begriff, nicht ein Wefen, ein Seiendes: aber die Lebendigen sind Wesen als abgesonderte und ihre Einheit ist eben sowohl ein Wesen. Was im Reich des Todten Wider= spruch ift, ift es nicht im Reich bes Lebens. Ein Baum, ber brei Aleste hat, macht mit ihnen zusammen Einen Baum, aber jeder Sohn bes Baumes, auch andere Kinder, Blätter und Blüthen, ift selbst ein Die Fasorn, die dem Aft Saft zuführen, sind von der gleichen Natur ber Wurzeln. Ein Baum, umgekehrt in bie Erbe gesteckt, wird aus ben in die Luft gestreckten Wurzeln Blätter treiben und die Zweige werden sich in die Erde einwurzeln. Und es ist eben so wahr, daß hier nur Ein Baum ift, als daß brei Bäume sind."

"Diese Weseneinheit bes Vaters und bes Sohnes in der Göttlichkeit fanden auch die Juden in dem Verhältniß, das sich Jesus zu Gott
gab. Sie fanden, Iohannes V, 18, er mache sich selbst Gott gleich, indem er Gott seinen Vater nenne. Dem Jüdischen Princip der Herrschaft
Gottes konnte Jesus zwar die Bedürsnisse des Menschen entgegenstellen,
z. B. das Bedürsniß, den Hunger zu befriedigen, der Feier des Sabbaths, aber auch dies nur im Allgemeinen. Eine tiesere Entwicklung
dieses Gegensages, etwa ein Primat der praktischen Vernunst, war nicht

in der Bildung jener Zeiten. In seiner Entgegensetzung stand er bo den Augen nur als Individuum. Den Gedank en dieser Individualität zu entsernen, beruft sich Jesus, besonders bei Iohannes immer auf seine Einigkeit mit Gott, der dem Sohne Leben in sich selb zu haben gegeben, wie der Bater selbst Leben in sich habe; daß er und der Bater Eins sei; er sei Brod, vom Himmel herabgostiegen u. s. w.: harte Ausdrücke, oxlogod lozos, welche dadurch nicht milder werden, das man sie für bildliche erklärt und ihnen, statt sie mit Geist als Leben zu nehmen, Einheiten der Begriffe unterschiebt. Freilich, sobald man Bildlichem die Verstandesbegriffe entgegensetzt und die letzteren zum Gerrschenden annimmt, so muß alles Bild nur als Spiel, als Beiwesen der Bildungstrast ohne Wahrheit, beseitigt werden und statt des Lebens der Bildes bleibt nur Objectives."

"Jesus nennt sich aber nicht nur Sohn Gottes, sonbern auch Sohr bes Menschen. Wenn Sohn Gottes eine Modification bes Gottlichen ausbrückt, so ware Sohn bes Menschen eben so eine Modification bet Menschen. Aber ber Mensch ist nicht Eine Natur, Ein Wesen, wie bie Gottheit. Der Menschensohn heißt hier ein bem Begriff Mensch Subsumirtes. Jesus ist Mensch, ist ein eigentliches Urtheil; das Prädicat if nicht ein Wesen, sonbern ein Allgemeines. Der Gottessohn ift auch Menschensohn. Das Göttliche, in einer besondern Geftalt, erscheint ale Der Zusammenhang bes Unendlichen und bes Endlichen if freilich ein heiliges Geheimniß, weil dieser Zusammenhang bas Leben selbst ist. Die Restexion, die das Leben trennt, kann es in Unendliches und Endliches unterscheiden, und nur die Beschränkung, das Endliche für sich betrachtet, gibt ben Begriff bes Menschen als bem Göttlichen entgegengesett; außerhalb ber Reflexion, in der Wahrheit, findet sie nicht Diese Bebeutung des Menschensohnes tritt ba am hellsten herbor, wo der Menschensohn dem Gottessohn entgegengesetzt ift, wie Joh. V. 26, 27: "Wie der Vater Leben in sich selbst hat, so gab er auch dem Sohne, Leben in sich felbst zu haben; und er gab ihm auch die Macht Gericht zu halten, weil er Menschensohn ift", benn B. 22: "ber Bater richtet Niemand, sondern hat das Richten dem Sohn übergeben." Dagegen heißt es Joh. III, 17 (Matth. XVIII, 11): "Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, daß er die Welt richte, sondern daß die Well gerettet werde." Richten ift nicht ein Act des Göttlichen; benn bas Gefet, bas im Richter ift, ift bas ben zu Richtenben entgegengesetzte Allgemeine, und das Richten ift ein Urfheilen, ein Gleich = ober Ungleich= setzen, bas Anerkennen einer gebachten Ginheit ober unvereinbaren Entgegensetzung; der Gottessohn richtet, sondert, trennt nicht, hält nicht Ent-

gegengesetztes in seiner Entgegensetzung, sonbern bie Welt foll burch bas Göttliche gerettet werben. Auch Retten ift ein Ausbruck, ber nicht gut bom Geift gebraucht wird, benn er bezeichnet die absolute Unmacht besjenigen, ber in Gefahr schwebt, gegen bie Gefahr. Die Rettung ift insofern die Handlung eines Fremden zu einem Fremden und die Wirkung bes Göttlichen fann nur insofern als Rettung genommen werben, als der Gerettete nur seinem borhergehenden Zustande, nicht seinem Wefen fremd wirb. Der Bater richtet nicht; auch nicht ber Sohn, insofern er Eins ift mit bem Vater. Aber zugleich hat er auch Macht erhalten, Gericht zu machen, weil er Menschensohn ift; benn bie Mobisication ift als solche ein Beschränftes ber Entgegensetzung und ber Trennung in Allgemeines und Besonderes fähig. Aber wieder könnte der Mensch nicht richten, wenn er nicht ein Göttliches ware, benn baburch allein ift in ihm ber Maaßstab bes Richtens, die Trennung, möglich. In dem Gött= lichen ift seine Macht, zu binben und zu lösen, gegründet. Das Richten kann wieder von zweierlei Art sein: das Ungöttliche entweder nur in der " Worstellung oder in der Wirklichkeit zu beherrschen. Jesus sagt Joh. III, 18, 19: "Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht an ihn glaubt, ift schon gerichtet", weil er biese Beziehung bes Menschen zu Gott, seine Göttlichkeit, nicht erkannt hat; und: "ihr. Gericht ift ihre größere Liebe zur Vinsterniß, als zur Wahrheit." ihrem Unglauben besteht also bas Gericht selbst. Der göttliche Mensch naht sich dem Bosen nicht als eine es beherrschenbe, unterbrückenbe Ge= walt, benn ber göttliche Menschensohn hat zwar Macht erhalten, aber nicht Gewalt (Unterschied von durauer und esovola). Er behandelt, bekämpft die Welt nicht in der Wirklichkeit. Er bringt ihr ihr Gericht nicht als Bewußtsein einer Strafe. bei. Was mit ihm nicht leben, nicht genießen kann, was fich abgesondert hat und getrennt steht, deffen selbstgesteckte Grenzen erkennt er als solche Beschränkungen, wenn sie schon vielleicht der höchste Stolz der Welt sind und von ihr nicht als Beschränkungen gefühlt werben und ihr Leiben vielleicht nicht die Form bes Leibens, wenigstens nicht die Form ber rudwirkenben Beleidigungen eines Gesetzes hat. Ihr Unglauben aber, ihr eigenes Gericht, ift es, was fie in eine tiefere Sphare sest, wenn sie sich in ihrem Unbewußtsein bes Göttlichen, in ihrer Erniedrigung, auch gefällt."

"Das Verhältniß Jesu zu Gott als eines Sohnes zum Vater sett als Erkenntniß zweierlei Naturen, eine menschliche und eine gött= liche. Diejenigen, welche die absolute Verschiedenheit beider Substantia= litäten setzen und zugleich doch fordern, sie in der innigsten Beziehung als Eins zu benken, heben nicht in der Rücksicht den Verstand wie

baß sie etwas ankündigten, was außerhalb seines Gebietes wäre, sondern er ist es, dem sie zumuthen, absolut verschiedene Substanzen und zugleich absolute Einheit derselben aufzusassen. Sie zerstören sie also, indem sie ihn setzen. Diejenigen, welche die gegebene Verschiedenheit der Substantialitäten annehmen, aber ihre Einheit leugnen, sind consequenter. Zu jenem sind sie berechtigt, denn es wird gefordert Gott und Mensch zu benken; und damit sind sie es auch zu diesem, denn die Trennung zwisschen Gott und Mensch aufzuheben wäre gegen das erste ihnen Jugemuthete. Sie retten auf diese Art wohl den Verstand, aber wenn sie bei dieser absoluten Verschiedenheit der Wesen stehen bleiben, so erheben sie den Verstand, die absolute Trennung, das Tödten, zum Höchsten des Geistes. — Auf diese Art nahmen die Juden Jesum aus."

### Das Abendmahl.

"Der Abschied, ben Jesus von seinen Freunden nahm, war bie Feier eines Mahls ber Liebe. Liebe ift noch nicht Religion, bieses Mahl also . eigentlich auch keine eigentlich religiöse Handlung, benn nur eine burch Einbildungsfraft objectivirte Bereinigung in Liebe fann Gegenstand einer religiösen Verehrung sein. Bei einem Mahl ber Liebe aber lebt und äußert sich die Liebe felbst und alle Handlungen dabei sind nur Ausbrude ber Liebe. Die Liebe selbst ist nur als Empfindung vorhanden, nicht zugleich als Bilb. Das Gefühl und die Vorstellung beffelben find nicht burch Phantasie vereinigt. Aber bei bem Mahl ber Liebe kommt boch auch Objectives vor, an welches die Empfindung geknüpft, aber nicht in Ein Bilb vereinigt ift und barum schwebt bies Essen zwischen einem Busammeneffen ber Freundschaft und einem religiösen Act und bieses Schweben macht es schwer, seinen Geist beutlich zu bezeichnen. "Jesus brach bas Brob: Nehmet hin, dies ift mein Leib, ber für Euch gegeben. Thut's zu meinem Gedächtniß! Deffelbigen gleichen nahm er ben Relch: Trinket alle baraus, es ift mein Blut bes neuen Testaments, für Euch und für Biele zur Bergebung ber Sünden bergoffen. Thut bies zu meinem Gebächtniß!"

"Wenn ein Araber eine Tasse Kasse mit einem Fremden getrunken hat, so hat er damit einen Freundschaftsbund mit ihm gemacht. Diese gemeinschaftliche Handlung hat-sie verknüpft und durch diese Verknüpfung ist der Araber zu aller Treue und Hülse gegen ihn verbunden. Das gemeinschaftliche Essen und Trinken ist hier nicht das, was man ein Bei-

ch en neunt. Zeichen und Bezeichnetes ift nicht felbst geistig, nicht felbft Sie sind einander fremd und ihre Berbindung ift außer ihnen in einem Dritten, eine gebachte. Mit Jemand effen und trinken ift ein Act ber Bereinigung und eine gefühlte Bereinigung selbst, nicht ein conventionelles Zeichen. Es wird gegen die Empfindung natürlicher Menschen fein, die Feinde sind, ein Glas Wein miteinander zu trinken, benn bas Gefühl ber Gemeinschaft in bieser Handlung wurde ihrer sonstigen Stimmung gegeneinander widersprechen. — Das gemeinschaftliche Nachteffen Jesu und seiner Jünger ist an sich schon ein Act ber Freundschaft. Roch verknüpfender ift das feierliche Effen vom gleichen Brobe, bas Trinken aus dem gleichen Kelche. Auch dies ift nicht ein bloßes Zeichen ber Freundschaft, sondern ein Act, eine Empfindung ber Freundschaft Aber bas Weitere, die Erklärung Jesu: dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, nähert die Handlung einer religiösen, aber macht sie nicht Diese Erklärung und die bamit verbundene Handlung ber Austheilung ber Speise und bes Tranks macht die Empfindung zum Theil objectiv. Die Gemeinschaft mit Jesu, ihre Freundschaft untereinander, und die Vereinigung berselben in ihrem Mittelpuncte, ihrem Lehrer, wird nicht blos gefühlt, sondern indem Jesus das an alle auszutheilende Brod und ben Wein seinen für sie gegebenen Leib und Blut nennt, so ist bie . Wereinigung nicht mehr blos empfunden, sondern sie ist sichtbar geworben. Sie wird nicht nur in einem Bilbe, einer allegorischen Figur vorgestellt, sondern an ein Wirkliches angeknüpft, in einem Wirklichen, einem Brobe, gegeben und genoffen. Einerseits wird also die Empfinbung objectiv, andererseits aber ift Brob und Wein und bie Sandlung bes Austheilens zugleich nicht blos objectiv. Es ift mehr in ihr, als gesehen wird: sie ist eine mystische Handlung. Der Zuschauer, der ihre Freundschaft nicht gekannt und die Worte Jesu nicht verstanden hätte, hätte nichts gesehen, als bas Austheilen von etwas Brob und Wein und bas Genießen berselben; so wie wenn scheibenbe Freunde einen Ring brachen und jeder ein Stud behielt, ber Buschauer nichts fieht, als bas Zerbrechen eines brauchbaren Dinges und bas Theis len in unbrauchbare, werthlose Stude; bas Mustische ber Stude hat er nicht gefaßt. So ift, objectiv betrachtet, bas Brod bloßes Brod, ber Wein bloßer Wein, aber beibe sind auch noch mehr. Dieses Mehr bangt nicht mit ben Objecten als eine Erklärung burch ein bloßes Gleichwie zusammen. Mit einem Gleichniß, ber Parabel, in welcher das Verschiedene, Verglichene als getrennt aufgestellt wird: "Gleichwie die vereinzelten Stude, die Ihr est, von Einem Brobe find, ber Wein, ben Ihr trinkt, aus dem gleichen Kelche ift, so seid Ihr zwar Besondere.

aber in ber Liebe, im Geift Eins"; sonbern bas Ding und bie Empfindung sollen sich berbinden. Der wenn man sagte: "Gleichwie Ihr alle Theil nehmt an biesem Brod und Wein, so nimmt Ihr auch alle an meiner Aufopferung Theil." Ober welche Gleichwie's man barin finden mag, so ware ber Zusammenhang bes Objectiven und bes Subjectiven, bes Brobs und ber Personen, nicht ber Jusammenhang bes Werglichenen, mahrend in der symbolischen Handlung die objectiv gemachte Liebe, bies zur Sache geworbene Subjectibe zu feiner Natur wieber zurückfehrt und im Essen und Trinken wieder subjectiv wird. Diese Ruckehr kann etwa in bieser Rücksicht mit bem im geschriebenen Worte zum Dinge geworbenen Gebanken berglichen werben, ber aus einem Tobten, einem Objecte, im Lesen seine Subjectivität wieder erhält. Die Vergleichung wäre treffender, wenn bas geschriebene Wort, aufgelesen, burch bas Verstehen als Ding ver= schwände, so wie im Genuß bes Brobs und Weins von biesen mbflischen Objecten nicht blos die Empfindung erweckt, der Geist lebendig wird, sondern sie selbst als Objecte verschwinden. Und so scheint die Sandlung reiner, ihrem Zwede gemäßer, indem fie nur Geift, nur Empfinbung gibt und bem Verstand das Seinige raubt, die Materie, bas Seelenlose, zernichtet. Wenn Liebenbe bor bem Altar ber Göttin ber Liebe opfern und das betende Ausströmen ihres Gefühls sie zur höchsten Flamme begeistert, so ist die Göttin selbst in ihre Herzen eingekehrt aber das Bild von Stein bleibt immer vor ihnen stehen; da hingegen im Mahl der Liebe das Körperliche vergeht und nur lebendige Empfinbung vorhanden ift. Die Heterogenen sind aufs Innigste verknüpft. In bem Ausbruck, Joh. VI, 56: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm", oder Joh. X, 7: "Ich bin die Thure" und ähnlichen harten Zusammenstellungen muß in der Vorstellung das Verbundene nothwendig in verschiedene Verglichene getrennt und die Verbindung als eine Vergleichung angesehen werden. Hier aber werben, wie die mystischen Stucke des Rings, Wein und Brod mystische Objecte. Indem Jesus sie seinen Leib und Blut nennt und eine Empfindung, ein Genuß sie unmittelbar begleitet, ist nicht nur ber Wein Blut, auch bas Blut ift Geift. "Der gemeinschaftliche Becher, bas gemeinschaftliche Trinken, ist ber Geist eines neuen Bundes, ber Biele burchbringt, in welchem Viele Leben zur Erhebung über ihre Sünden trinken und von diesem Gewächse bes Weinstocks werde ich nicht mehr trinken bis auf jenen Tag ber Vollendung, wenn ich es, ein neues Leben, in bem Reich meines Baters mit Euch trinken werbe." Der Zusam= menhang des ausgegoffenen Blutes ist nicht, daß es als ein ihnen Objectives zu ihrem Beften, zu einem Rugen für fie bergoffen mare, sonbern (wie im Ausbruck: trer mein Fleisch ift und mein Blut trinkt) ein gleiches Gefühl ist in Allen. Sie sind Alle Trinkende und bom gleichen Geift ber Liebe find Alle durchdrungen. Wäre ein aus einer Hingebung bes Leibes und Bergießung bes Blutes entstandener Bortheil, eine Wohlthat basjenige, worin sie gleichgesetzt waren, so waren sie in biefer Rücksicht nur im gleichen Begriff vereinigt. Indem fie aber bas Brod effen, ben Wein trinken, sein Leib und Blut in sie übergeht, so ift Jesus in Allen und sein Wesen hat sie göttlich als Liebe burchbrungen. So ift bas Brob und ber Wein nicht blos für ben Verstand ein Dbject; die Handlung bes Effens und Trinkens nicht blos eine durch Vernichtung berselben mit sich geschehene Vereinigung; noch bie Empfindung ein bloßer Geschmack ber Speise und des Tranks: ber Geist Jesu, in bem seine Junger Eins sind, ift für bas außere Gefühl, als Object gegenwärtig, ein Wirkliches geworben."

"Aber gerade diese Art einer objectiven Vereinigung, daß die Liebe an etwas Sichtbares, an etwas geheftet wird, bas zernichtet werben foll, ift es, was die Handlung nicht zu einer religiösen werben ließ. Brob foll gegeffen, ber Wein getrunken werben. Sie konnen barum nichts Göttliches sein. Was sie auf ber einen Seite voraus haben, bag die Empfindung, die an sie geheftet ift, wieder von ihrer Objectivität zu ihrer Natur gleichsam zurückehrt, bas mustische Object wieber zu einem blos subjectiven wird, das verlieren sie eben badurch, daß die Liebe burch sie nicht objectiv genug wird. In der Parabel ist die Forberung nicht, daß die berschiedenen Busammengestellten in Gins zusammengefaßt würden. Hier aber, in der symbolischen Sandlung, soll das Effen und Trinken — und bas Gefühl bes Einssein in Jesu Geift zusammenfließen. Aber das Ding und die Empfindung, der Geift und die Wirklichkeit bermischen sich nicht. Die Phantasie fann sie nie in Ginem Schonen zusammenfassen. Das angeschaute und genoffene Brob und Wein konnen nie die Empfindung ber Liebe erweden und diese Empfinbung kann sich nie weber in ihnen als angeschauten Objecten finden, so wie sie auch bem Gefühl ihres wirklichen Aufnehmens in fich, ihres subjectib Werbens, des Effens und Trinkens, wiberspricht. Etwas Bottliches fann, indem es göttlich ift, nicht in ber Geftalt eines zu Essenden und zu Trinkenden vorhanden sein. immer zweierlei vorhanden, ber Glauben und bas Ding, Die Andacht und das Sehen. Dem Glauben ift der Beift gegenwärtig, bem ober Schmeden bas Brob und ber Wein. Es gibs leine für sie. Der Berftand wider fricht ver Empfeteung, M

bem Berftanbe. Für bie Einbildungsfraft, in welcher beibe find und aufgehoben find, ift nichts zu thun. Gie hat hier tein Bilb zu geben, worin sich Anschauung und Gefühl vereinigte. — In einem Apoll, einer Benus, muß man wohl ben Marmor, ben zerbrechlichen Stein vergeffen, und sieht in ihrer Gestalt nur die Unsterblichen und in ihrem Unschauen ift man zugleich von bem Gefühl ewiger Jugendfraft und ber Liebe burchbrungen. Aber reibt bie Benus, reibt den Apoll zu Stauf und fprecht: dies ist Apoll, dies Benus; so ist wohl der Staub vor mir und bas Bild ber Götter in mir, aber ber Staub und bas Stilliche treten nimmer in Eins zusammen. Das Berbienft bes Staubes bestand in seiner Form. Diese ift verschwunden, er ist jest Die Sauptsache. Das Verbienst bes Brobes bestand in seinem myftischen Sinn, aber zugleich in seiner Eigenschaft, bag es Brob, egbar ift. Auch in ber Verehrung soll es als Brob vorhanden sein. Vor bem zu Staub geriebenen Apoll bleibt die Andacht, aber fie kann fich nicht an ben Staub wenden. Der Staub kann an die Andacht erinnern, aber nicht sie auf fich ziehen. Es entsteht ein Bebauern, die Empfindung biefer Scheidung, dieses Wiberspruchs, wie die Traurigkeit bei ber Unvereinbarkeit bes Leichnams mit der Vorstellung lebenbiger Kräfte. — Nach bem Nachtmahl ber Jünger entstand ein Rummer wegen bes bevorstebenben Berluftes ihres Meisters, aber nach einer achtreligiösen Sandlung ift die ganze Seele befriedigt. Nach bem Genuß des Abendmahls unter ben jetigen Chriften entsteht ein anbächtiges Staunen ohne Beiterkeit, ober mit einer wehmüthigen Beiterkeit, benn bie getheilte Spannung ber Empfindung und ber Verftand waren einseitig, die Andacht unvollftanbig. Es war etwas Göttliches versprochen und es ift im Munbe gerronnen."

## Das Wunber.

"Der Streit über die Möglichkeit und Wirklichkeit ber Wunder wird vor verschiedenen Gerichtshöfen geführt und wird nicht so bald aus der Verwirrung gesetzt werden können, als dis man die streitenden Parteien hierüber verständigt hat. Ueber die Wahrheit für die Phantasie sind Alle einig und nur der Phantasie derjenigen sind die Wunder unzugänglich, bei denen sich der Verstand immer darein mischt. Wenigstens die Urtheilstraft sindet sich immer darein gezogen, um die Zweckmäßigkeit zu dem vorgegebenen Zweck zu beurtheilen. Von Geiten der ästheilschen Urtheilskraft, der Breiheit der Einbildungs-

traft ift Gerber ber erste, vielleicht ber einzige, ber bas alte Testament in biesem Sinne behandelt hat, eine Bearbeitung, beren bas neue Teftament nicht fähig ift. Die Bestreiter ber Wunder ziehen die Sache ge= wöhnlich vor den Richterstuhl des Verstandes. Ihre Waffen sind die Erfahrung und bie Gesetze ber Natur. Die Bertheibiger ber Bunber verfechten ihre Sache mit ben Waffen einer Bernunft, nicht ber felbstfanbigen, bie unabhängig aus ihrem Wefen allein fich Zwede fest, fonbern einer Bernunft, ber von Außen Zwecke gesetzt find und bie bann benselben gemäß reflectirt, balb untergeordnete Zwede erfindet, bald bohere aus benfelben erschließt. Der Wiberspruch zwischen beiben Parteien: db man bei Gründung ber höchsten Biffenschaft für ben Menschen von einer Historie ausgehen musse? - reducirt sich auf die Frage: Rann ber höchste Zweck ber Vernunft ihr nur von ihr felbst gegeben werden, wiberspricht es nicht bem Innersten ihres Wesens, wenn er ihr von Außen ober durch frembe Auctorität gesetzt wird ober ist die Vernunft beffen unfähig? — Bei diesem Punct allein sollten die Bestreiter der Wunder die Vertheidiger derselben festhalten. auf historische und exegetische Erörterungen einzulassen, auf ihr Feld sich zu begeben, heißt sein Recht nicht kennen oder es nicht behaupten und die Vertheibiger berselben haben gewonnen Spiel. Denn wenn man auch von jedem einzelnen Wunder zeigen könnte, daß es sich natürlich erklären laffe (wobei jedoch alle bisherige bergleichen Erklärungen bei ben meisten im höchsten Grabe gezwungen ausfallen und im Sanzen nie für Jebermann befriedigend ausfallen können, bis ber Grundsatz allge= mein geworben, burch feine Geschichte, feine Auctorität konne ber Bernunft ihr höchster Zweck gesetzt werben), so hat man bem Bertheibiger schon zu viel eingeräumt. Wenn nur Ein Wunder sich nicht erklären ließe, so hätte die Vernunft ihr Recht verloren. Dies ist ber höchste Standpunct, auf ben wir uns stellen muffen. Auf die Führung des Streits vor bem Richterftuhl bes Berftandes sich einzulassen, beweist schon, daß wir bort nicht recht fest stehen, daß uns die Erzählung von Wunderbegebenheiten stutig gemacht hat, daß wir es nicht von dort aus allein wagen, sie von der Gand zu weisen, sondern daß die Thatsachen, bie man uns als Wunder ausgibt, fähig sein könnten, jene Selbsistän= bigkeit ber Vernunft umzuftoßen. — Steigt man mit bem Wunberbertheibiger auf das Feld des Verstandes herunter, so wird ein Langes und Breites über bie Möglichkeit und Unmöglichkeit gestritten. Auch dieser Punct wird gemeiniglich unentschieben gelaffen und wenn es zum Einzelnen kommt, forbert ber Wunderbestreiter entweber, daß die Wahrnehmungen zu Erfahrungen erhoben, b. h. aus Naturgesetzen erklärt werben, ober, wenn er hieran verzweiselt, so leugnet er die Wahrnehmungen selbst — und beibe Theile verstehen einander nicht mehr. Der Bertheibiger der Wunder kann nicht begreisen, welches Interesse der Bestreiter haben kann, die Wunder wegzuerklären oder zu leugnen, denn dadurch, daß sich der Bestreiter hierauf eingelassen, hat er seine Unentschiedenheit verrathen, ob seine Vernunft für sich stehen könne oder nicht. Die Ungeschicklichkeit, die er bei seiner Aengstlichkeit zeigt und zeigen muß, Alles erklären zu wollen, macht ihn theils verhaßt, weil man ihm dabei nur base Absichten zutraut, theils verräth er, daß er sich auch noch vor dem geringsten Rest eines Wunders zu fürchten hätte, und sich oft mehr zu betäuben, als durch klare Einsicht ganz unbefangen Ruhe und Sicherheit zu erwerben suche. Stellt sich der Bestreiter aber aus polemischer Absicht, den Andern zu bekehren, auf einen niedrigeren Standpunct, so unternimmt er, einen Mohren weiß zu waschen und stürzt ihn in Zweisel und in einen Zustand ohne Haltung."

## Die Taufe.

"Die Gewohnheit des Johannes (von Jesus ift keine folche handlung bekannt), die zu seinem Geift Erzogenen in Waffer unterzutauchen, ift eine bedeutende symbolische. Es gibt kein Gefühl, das dem Berlangen nach dem Unendlichen, dem Sehnen, in das Unendliche überzufließen, so homogen ware, als das Verlangen, sich in einer Wasserfülle zu be-Der Hineinstürzende hat ein Fremdes vor sich, das ihn sogleich ganz umfließt, an jedem Punct seines Korpers sich zu fühlen gibt. ift ber Welt genommen, sie ihm. Er ist nur gefühltes Waffer, bas ihn berührt, wo er ift, und er ift nur, wo er es fühlt. Es ift in ber Bafferfülle feine Lucke, feine Beschränfung, feine Mannigfaltigfeit ober Bestimmung. Das Gefühl berfelben ift bas unzerstreuteste, einfachste. Untergetauchte steigt wieder in die Luft empor, trennt sich vom Wafferkörper, ift von ihm schon geschieden, aber er trieft noch allenthalben von So wie es ihn verläßt, nimmt die Welt um ihn wieder Bestimmtheit an und er tritt gestärft in die Mannigfaltigfeit des Bewußtseins zu-Im Hinaussehen in die unschattirte Bläue und die einfache gestal= tenlose Fläche eines morgenländischen Horizontes wird die umgebende Luft nicht gefühlt. Im Untergetauchten ift nur Gin Gefühl: Die Bergessenheit ber Welt, eine Ginsamfeit, bie Alles von sich geworfen, Allem sich entwunden hat. Alls ein solches Entnehmen alles Bisherigen,

als eine begeisternbe Weihe in eine neue Welt, in welcher bor bem neuen Geifte bas, was wirklich ift, unentschieben zwischen Wirklichkeit und Traum schwebt, erscheint die Taufe Jesu bei Markus I, 9 ff." — Aehn= liche Entwicklungen wendet Hegel auf die Auferstehung Christi an, indem er sich zugleich auf die Unsterblichkeit einläßt. Der Hauptpunct hiebei ist ihm die Nothwendigkeit, daß das Element, in welchem die Einzelnen mit aller individuellen Ungleichheit sich begegnen, nicht ein Symbol, eine Allegorie, ein personificirtes Wesen sein könne, sondern, um ge= liebt zu werben, eine wirkliche Personlichkeit sein muffe. Daher sei ben ersten Christen die Auferstehung Jesu so wichtig gewesen. die Vereinigung der Christen nicht nur eine Versammlung von sol= chen, die ähnliche Vorstellungen hätten, von daffelbe Glaubenden als nur fürwahrhaltenben, vielmehr sei sie Gemeinbe, eine Bereinigung in Liebe und voll Leben. Allein die Gemeinschaft als nur auf die Liebe gerichtet sei erft noch unvollkommen, weil sie eine Berarmung ber Bilbung, ein Ausschließen vieler schönen Verhältnisse politischer Sittlichkeit, eine Gleichgültigkeit gegen viele frohe Bande und hohe Interessen mit sich So kam Hegel auch hier auf bas Berhältniß ber Kirche zum Staat, machte sich aber mehr nur erst ben Dualismus zwischen beiben in seinen innersten Principien flar, als daß er ihn damals bereits über-Auch hat ihm, obwohl er später ben Staat als diejenige wunden hätte. Form bes objectiven Geistes anerkannte, welcher bie Rirche, insofern sie ebenfalls durch ihre Praxis eine objective Gestalt annimmt, fich einord= nen muß, eine Schwankung hierin beständig angehaftet, welche an sich darin begründet liegt, daß die Religion als unsichtbare Kirche allerdings über den Staat hinausgeht, was ja auch bie Hierarchen sehr wohl wissen, indem sie die politische Gestalt der Religion als sichtbare Rirche mit ber Religion selbst zu identificiren streben. Eine Kritik Hegel's in dieser Beziehung hat Rothe in ben: Anfängen ber christlichen Kirche und ihrer Verfaffung, 1837, Einleitung S. 17, S. 126 ff. gegeben. Damals . faßte Begel bie Stellung ber Gemeinde zur Welt fo: "Außer bem gemeinschaftlichen Genießen, Beten, Effen, Freuen, Glauben und Hoffen, außer ber einzigen Thätigkeit für bie Berbreitung bes Glaubens, bie Vergrößerung ber Gemeinschaftlichkeit ber Anbacht, liegt noch ein ungeheures Feld von Objectivität, die ein Schicksal von dem vielseitigsten Umfange und gewaltiger Macht aufstellt und mannigfaltige Thätigkeit In der Aufgabe der Liebe verschmäht die Gemeinde jede Ver= anspricht. einigung, die nicht die innigste, jeden Geift, der nicht der höchste ware. Der Unnatur und Schaalheit ber prächtigen Ibee einer allgemeinen Menschenliebe nicht zu gebenken, ba sie nicht bas Streben ber Gemeinbe ift,

muß diese bei ber Liebe selbst fteben bleiben. Außer ber Beziehung bes . gemeinschaftlichen Glaubens und ber Darftellung biefer Gemeinschaft in barauf sich beziehenden religiösen Handlungen, ist jede andere Verbindung zu einem Objectiven, zum Zweck einer Entwicklung einer andern Seite bes Lebens, zu einer gemeinsamen Thätigkeit, jeder zu etwas Anberm, als ter Ausbreitung bes Glaubens zusammenwirkenbe und sich in andern Modificationen und partiellen Gestalten bes Lebens, in Spielen, sich barstellenbe und seiner sich freuende Geist der Gemeinde fremd. sich in ihm nicht erkennen. Sie hatte von ber Liebe, ihrem einzigen Beift, gelaffen, mare ihrem Gotte untreu geworben. Auch würde ste nicht nur die Liebe verlaffen haben, sondern sie auch zerstören, denn die Mitglieber segen sich in Gefahr, mit ihren Individualitäten gegen einanber zu stoßen, indem sie sich burch Bilbung in bas Gebiet ihrer verschiebenen Charaftere, in die Macht ihrer verschiedenen Schicksale begaben, und über einem Interesse für etwas Geringes, über einer verschiebenen Bestimmtheit in etwas Rleinem, die Liebe fich in Sag verkehren und eine Abtrünnigfeit von Gott erfolgen würde. Diese Gefahr wird nur burch eine unthätige, unentwickelte Liebe abgewandt, bag fie, das höchste Leben, unlebendig bleibt. So verwickelt die widernatürliche Ausbehnung bes Umfangs ber Liebe in einen Wiberspruch, in ein falsches Beftreben, bas ber Bater bes fürchterlichsten leibenben ober thatigen Fanatismus werben mußte. Diese Beschränkung ber Liebe auf sich selbst, ihre Flucht bor allen Formen, wenn auch fcon ihr Beift in ihnen wehte, diese Entfernung von allem Schicksal ift gerade ihr größtes Schicksal und hier ist ber Punct, wo Jesus mit bem Schickfal zusammenhängt und, zwar auf die erhabenste Urt, aber von ihm litt."

Das Ganze schließt Hegel mit der Resignation auf die Möglichkeit einer Aushebung des Dualismus: "Zwischen diesen (zuvor beschriebenen) Extremen der Freundschaft, des Hasses oder der Gleichgültigkeit gegen die Welt, zwischen diesen Extremen, die sich innerhalb der Entgegensetzung Gottes und der Welt, des Göttlichen und des Lebens, besinden, hat die christliche Kirche vor = und rückwärts den Kreis durchlausen; aber es ist ihr Schickal, daß Kirche und Staat, Gottesdienst und Leben, Frömmigsteit und Tugend, geistliches und weltliches Thun, wie in Eins zusammenschmelzen können."

#### VI.

# fragmente historischer Studien.

"Geist der Orientalen: Achtung vor ber Wirklichkeit in der Wirklichkeit und Ausschmückung berfelben in ber Phantasie. Orientalen haben festbestimmte Charaftere. Wie sie einmal sind, andern sie sich nicht mehr. Die Richtung bes Weges, ben sie eingeschlagen haben, verlassen sie nicht. Was außer ihrem Wege liegt., ist für sie nicht vorhanden. Aber was sie auf dem Wege stort, ist ihnen feindselig. Ihr einmal festbestimmter Charakter kann nicht von sich ablassen, nicht bas, was ihm entgegen ift, in sich aufnehmen und sich bamit berföhnen. eine wird herrschend, das andre ein beherrschtes. Macht ift der Begriff, in bem die Wesen gleich sind. Gewalt ihre Beziehung aufeinander, Ge= walt ber Stärke ober bes Genies ober ber Rebe. Ein festbestimmter Charafter läßt nichts außer sich zu, als was er beherrscht ober von welchem er, wie es von ihm, beherrscht wird; benn es sind Schranken, Wirklichkeiten in ihm, die nicht aufgehoben werden können, die neben andern widersprechenden Wirklichkeiten, neben Feindlichem zu bestehen, in feinem andern Berhältniß stehen können. Da die Schranken bes Charaftere Wirklichkeiten geben, die bie Liebe nicht bereinigen kann, so muf= sen sie objectiv verbunden sein, b. h. unter einem Gesetz steben. Gleiche ber Wirklichkeit ift die Nothwendigkeit, also bas Geset, bas Alles beherrscht. Deswegen sind im Orientalischen Charakter die zwei anschei= nend widersprechenden Bestimmungen: Herrschsucht über Alles und willige Ergebung in jebe Sclaverei, so innig verbunden. Ueber beibes waltet bas Gesetz ber Nothwendigkeit. Herrschaft und Sclaverei, beibe Bustande sind hier gerecht, benn in ihnen beiben regiert bas gleiche Gesetz ber Gewalt. Derjenige ift im Orient ber glückliche Mann, ber Muth hat, dasjenige, was schwächer ift, als er, sich zu unterwerfen, und Klugheit besitzt, bas nicht anzugreifen und bem sich gleich zu un= terwerfen, was ftarfer ift, als er. Derjenige ift hier ein weifer Mann, ber von den Wirklichkeiten sich zurückzieht, in ber Rede und in Sprüchen thatig ift. Ebel ift ber Gebilbetere, ber zu unterscheiben weiß und nur so weit unterjocht, als ihm widerstanden worden und dem Ueberwundenen dadurch sich gleich setz, daß er über sich mit ihm das Gesetz ber Nothwendigkeit erkennt; in sich, bem wirklichen Sieger, ben möglichen Ueberwundenen, und in dem wirklich Unterjochten zugleich ben möglichen

Berrscher ehrt. Diese Möglichkeit bes Entgegengesetzten, biese Möglichkeit ber unendlichen Mannigfaltigkeit ber Wirklichen als möglich herr= schender oder als möglich Unterjochter, diese Macht, die in den Ueber= gangen bes Negativen zum Positiven, bes Positiven zum Negativen erscheint, - ift die unendliche Gottheit ber Orientalen. Auf bem Webstuhl ihres Willens und ihrer Regierung werben bie Begebenheiten ge= woben und aus dem Quell seines Befehls fließen in den Abgrund seiner Macht die Ströme der Zeiten und Jahrhunderte. — Bei der festen Bestimmtheit des Orientalischen Charafters sind der Beziehungen sehr wenig, in denen der Mensch steht, und Alles, was sich darbietet, erhält bald seine Stelle. Der Mensch von sestbestimmtem Charakter läßt sich mit Nichts ein, was ihm nicht gleichartig ift. Das Meiste, was an ihn an= stoßen kann, weis't er auf die Seite. Das Andre bekänipft er und wird Berr barüber, ober unterwirft sich ber Gewalt, aber seine Ansprüche bleiben die gleichen. Diese Unwandelbarkeit, diese Unfähigkeit, durch die Mannigfaltigkeit der Dinge vielseitig bewegt zu werden, erhalt dem Drientalen seine Ruhe. Weil ihm die Welt eine Sammlung von Wirklichkeiten ift und diese nur in ihrer nackten Gestalt als bloße Entgegen= gesetzte erscheinen, ohne eigne Seele und Geift, so muß er, um ihrer Dürftigkeit aufzuhelfen, nothwendig burch frem den, erborgten Glanz zu ersetzen suchen, mas ihnen an eignem Gehalt abgeht. Der Drientale schmückt die Wirklichkeit immer mit Einbildungsfraft aus. Er hüllt jedes Ding in Bilder ein. Auch diese Bilder sind zwar Bilder von Wirklich= feiten und eine Armuth scheint ber anbern feinen Glanz ertheilen zu können, aber sie werden durch ihre Verbindung poetisch. Die Vereini= gung bes Ungleichartigen erzeugt einen Schein von Leben, bas in ber Gleichheit ber Verbundenen liegt. Das, worin man diese sich ähnlich kennt, kommt, weil bas Verschiebene so ungleichartig ist, zu einem bunteln Bewußtsein, aber eine Gestalt bes reinen Lebens fonnen sie nicht wagen hervortreten zu laffen. Die erhabene Pracht ihrer Bilber fest in Erstaunen, der Sonnenglanz ihrer Gemälde ist blendend. weil man die Gewaltsamkeit in der Verbindung ungleichartiger fühlt, faunt man; weil man an die Pracht dieses Objectiven feinen Unspruch machen fann, wird man geblendet; weil die Liebe nicht verbunden hat, so geht die Empfindung leer dabei aus, und die Rostbarkeiten, die Per= Ien des Orientalischen Geistes, sind nur wildschöne Ungeheuer. Wo aber bie Objectivität bes Lebens, abgestreift vom Mannigfaltigen, als Einheit hervortritt, da kann diese nur ein Begriff, ein Allgemeines sein, womit ihre Gemälde angefüllt sind. — Die Bestimmtheit des Charafters läßt keine große Mannigfaltigkeit ber Charaktere zu. Die Mannigfaltigkeit

ber Bestimmtheiten wurde sich selbst zerschlagen. Was aber jenseits biefer Bestimmtheiten, zwar ber Sache nach gleichartig mit ihr, allein von größerer und tieferer Kraft, das mußte als ein Unsichtbares, Göheres, wunderbar wirken. In der Art der Composition der Drientalischen bauernben ober ephemerischen Reiche, aus bem Syftem bes Gehorsams und der Subordination in folden wilden Maffen, zeigt sich beutlich bie Macht, welche Drientalische, also gleichartige, aber mit Stärke, Tiefe und Hartnäckigkeit berbundene Charaktere auf andere Drientalen ausüben, die blinde, fast zur Vernichtung gehende Passivität der letteren gegen jene. Auch entspringt daraus die Wichtigkeit und darum die Spar= samkeit und der Ernst der Rede, der Aeußerung eines unsichtharen nnb an sich unerkennbaren Lebens. — Wie die Orientalen die nackte Wirklichkeit ber andern Dinge mit ber Phantasie schmücken, so muffen sie, die ein fo unvollständiges Bewußtsein ihrer felbst haben und in der Darftellung ihrer Natur feine befriedigenbe Ginigkeit finden konnen, fich selbst mit fremben Zierrathen so sehr überladen. Ihr Schmuck kann feine Befleibung sein, die ihre Form und Schönheit von ber menschlichen Gestalt und ihrent eignen, freien Spiel erhielte, sondern völlig frembe Dinge; dabei keine Naturganze, die man mehr aus Liebe an sich steckt und babei mehr mit seiner eignen Empfindung sich schmuckt, sondern von eignem Leben und einer vom Leben geformten Geftalt entblößte glänzenbe Dinge, Gold, etwa in geborgte Formen gekleidet, in Blumen vereinigte Zierrathen u. s. w. — Bei ben Orientalen war aus bem Natürlichen gerade die Natur ausgetrieben und erschien für sich selbst nur als Ge= meines und Unterjochtes. Das weibliche Gemuth und bie Liebe zu ben Weibern allein war keine solche Leibenschaft, beren Genuß die Bei vielen Morgenländischen Nationen ist es eine hohe Herrschaft war. Unehre, unter Vornehmen besonders, der Weiber und was auf sie Bezug hat, zu erwähnen: entweder, weil hier auch die tapfersten sich nicht als Herren fühlten und bamit an ihre Schwäche erinnert wurden; ober vielmehr, da keiner dieser Schwäche sich vor sich selbst schämte und nur die Erwähnung, die Aussprache alles bessen, was auf diese Seite der menschlichen Natur sich bezog, für Unehre hielt, weil sie bas Weibliche als etwas ihrem übrigen Geift Frembes, ihnen Ueberlegenes ehrten und sich scheuten, burch die Erwähnung es in die Classe der übrigen Menge der gemeinen Dinge zu versetzen. Weil sie fühlen, daß das Verhältniß ber Weiber nie dasjenige werben kann, mas das Verhältniß aller andern Dinge ist, Herrschaft ober Knechtschaft, und sie ihnen etwas sind, bas sich nicht, wie diese, behandeln läßt und bessen sie sich sicher werden kon= nen, so wiffen sie keinen andern Rath, als sie einzusperren! — Die

Juben hatten jene Scheue nicht. Sie sprachen von den Geschlechtsverhältniffen frei und ohne Umftande, aber Alles, was fich barauf bezieht, ift ihnen, wie Alles, ein bloges Wirkliche, vom Geift der Liebe undurch= Dieser regiert sie also auch nicht in Behandlung bieser Materie und sie, die Behandlung, ift barum in ihren Gesetzen selbst und ben Büchern, welche die Summe ihrer Bilbung enthalten, so emporend, nieberträchtig und schändlich; benn je beiliger und reiner bas beseelende Wefen ift, besto abscheulicher ift es, die Organe beffelben und seine Meußerungen, als bloße Sachen barzustellen und zu behanbeln. Orientalen ist der Bart sehr heilig. Bei den Juden durfte auf das Haupt eines Nasiräers ober Gottgeweihten fein Scheermeffer kommen. Jebes fiebente, vielleicht auch noch funfzigste Jahr, die Gott geweiht maren, burfte fein Felb gebaut, feine Beinrebe beschnitten, feine Beinlese An den freiwilligen Erzeugnissen ber Erbe sollten gehalten werben. Anechte, Bieh, Wilb, frei Untheil nehmen können. Es ist sehr große Willfür, ben Bart wachsen zu lassen. Er ist wohl, aber in einem sehr geringen Grabe, ein Organ bes Körpers und in biefer Rudficht ift Ragelabschneiben eben so sehr und bie bei ben Drientalen so gewöhnliche, bei ben Juben gebotene Beschneibung wohl noch eine größere Berstüm-Die Beibehaltung des Barts fann also nicht als eine Achtung vor der Vollständigkeit der menschlichen Gestalt angesehen werden, welche Achtung ohnehin ber Versteckung ber Gestalt burch geschmacklose Rlei= bung und Ueberladung berselben durch glänzenden und vielfachen Schmud schlechterbings widerspricht. Eine Willfür, die man sich als Gesetz auflegt, wird mit besto größerem Eigensinn behauptet, so wie die Aufopferung um so mehr Verdienst hat, je größer die Willfür ist, ber man sich unterwirft. Aber warum legten sich die Orientalen gerade diese Willfür auf? Warum mit ber Wichtigkeit, daß ber Bart sogar etwas Beiliges ist? Da im Drientalischen Geift aller Werth und Bestand in bem un= endlichen Object ift, ba er auf ein für sich Bestehenbes, eignes Leben in sich selbst Habendes nichts halten kann, so muß er von Außen her burch glänzende Dinge, in benen kein Leben ift, sich herausputen, sich boch auch zu etwas machen, und so auch ben Bart, ber bas Unwesentlichste an seiner organischen Ganzheit ift, sich am meisten zu erhalten suchen, bas Gleichgültigste an ihm am meisten ehren."

<sup>&</sup>quot;Das Gebächtniß ist der Galgen, an dem die Griechischen Götter erwürgt hängen. Eine Galerie solcher Gehenkten aufweisen, mit dem Winde des Wizes sie im Kreise herumtreiben, sie einander necken machen

und in allerlei Gruppen und Berzerrungen blasen, heißt oft Poesie. — Gedächtniß ist das Grab, der Ausbehälter des Todien. Das Todie ruht darin als Todies. Es wird wie eine Sammlung Steine gewiesen. Das Ordnen, Durchgehen, Stäuben, alle diese Beschäftigungen haben zwar eine Beziehung auf das Todie, aber sind von ihm unabhängig. — Aber unverständliche Gebete plappern, Messen lesen, Kosenkränze sprechen, bes beutungsleere gottesdienstliche Ceremonien üben, dies ist das Thun des Todien. Der Mensch versucht es, völlig zum Object zu werden, sich durchaus von einem Fremden regieren zu lassen. Dieser Dienst heißt Andacht. Pharisäer!"

"Klageweiber bei ber öffentlichen Tobtenseier ber im ersten Jahr bes Peloponnesischen Krieges Umgekommenen. Thukhbibes B, 2 d: xal γύναιχες πάρεισιν αξ προσήχουσαι ξπὶ τὸν τάφον όλοφυρόμεναι. Die größte Linberung bes Schnierzes ist, ihn auszuschreien, ihn rein in seinem gan= zen Umfang gesagt zu haben. Durch bie Aeußerung wird ber Schmerz objectiv gemacht und das Gleichgewicht zwischen bem Subjectiven, bas allein vorhanden ift, und bem Objectiven, bas im Schmerzen nichts ift, hergestellt. Durch die Aeußerung allein kommt er zum Bewußtsein und was zum Bewußtsein gekommen, ist bann vorbei. Es ist in die Form der Restexion gebracht und wird durch folgende Bestimmungen wegge= Aber wenn das Gemüth noch voll, der Schmerz noch ganz subjectiv ist, so hat nichts Underes Plat barin. Auch die Thränen sind so eine Entladung, so eine leußerung, eine Objectivirung des Schmer= zens. Der Schmerz hat sich bann, ba er subjectiv ist und auch objectiv geworben ift, zum Bilbe gemacht. Alber ba ber Schmerz seiner Natur nach subjectiv ist, so ist es ihm sehr zuwider, aus sich herauszugehen. Nur die höchste Noth kann ihn bazu treiben. Aber wenn die Noth vorbei, wenn Alles verloren und er Verzweiflung geworden ist, so ver= schließt er sich in sich, und hier ift es höchst wohlthätig, ihn herauszu= bringen. Durch nichts Heterogenes fann bies geschehen. Nur inbem er sich selbst gegeben wird, hat er sich als sich selbst und als etwas zum Theil außer sich. Ein Gemälbe thut biese Wirkung nicht. Er sieht nur, aber bewegt sich nicht selbst. Die Rebe ist die reinste Form von Ob= jectivität für das Subjective. Sie ist noch nichts Objectives, aber doch Klage in Gesang hat zugleich noch bie Bewegung nach Objectivität. mehr die Form von Schönem, weil sie nach einer Regel sich bewegt. Rlaggefänge bestellter Weiber sind baher bas Menschlichfte für den Schmerz, für das Bedürfniß, sich seiner zu entladen, indem man ihn am Tiefften

sich entwickelt und in seinem ganzen Umfang sich vorhält. Nur dies Vorhalten allein ist ber Balsam."

, Thukydides B, λ Q: τὰ δὲ πλέω αιτης (ὅσην ἔχομεν ἀρχήν) αὐτοί ήμεις οί δε, οι νυν έτε όντες μάλιστα κ. τ. λ. So fann nur bie Vor ihr und von Wolksversammlung eines kleinen Freistaats sprechen. ihrem Munde haben solche: Wir; völlige Wahrheit. In größeren Republiken sind sie immer fehr eingeschränkt. Das Wir ift benen, bie es aussprechen, immer um so frember, je größer die Menge ihrer Mitbur= Der Antheil jedes Einzelnen an einer That ist so gering, daß er von ihr als seiner That fast gar nicht sprechen kann. Der Antheil am Ruhm seiner Nation ift größer, aber es heißt nur: ich gehöre gur Nation, nicht: ich bin. Dies Ganze übt eine Gerrschaft über ibn aus, unter ber er steht. Ein freies großes Volk ist baher insofern ein Wiberspruch in sich selbst. Das Bolf ift die Gesammtheit aller Ginzelnen und alle Jebe sind immer bom Ganzen Beherrschte. Ihre That, bas, was die That eines Jeden ift, ift ein unendlich kleines Fragment einer Nationalhandlung."

"Che Lyfurg, nach einer Abwesenheit von zehn Jahren, nach Sparta zurückfehrte, um ben vollendeten Plan seiner Gesetzgebung jett auszuführen, fragte er wegen berfelben bas Drakel zu Delphi. Die Pythia nannte ihn im Namen Apoll's einen Freund und Liebling ber Götter. Sie sagte ihm, er sei mehr ein Gott als ein Mensch. Sie erklärte ihm, Apollo billige den Plan, den er gemacht habe; könne er die Annahme seiner Gesetze zu Stande bringen, so wurde es auf der Welt keine beffer eingerichtete Republik geben, als die Lacedamonische. — Nachdem er nun seine Gesetze allmälig eingeführt hatte, begab er sich wieber zum Orakel, das den Ausspruch that, daß er hinlänglich dafür gesorgt habe, die La= cedämonier eben so glücklich als tugendhaft zu machen, und baß, wenn sie beständig seine Gesetze halten wurden, sie eines ewigen Ruhms und Glücks genießen würden. — Wären die Lacedämonier und bie übrigen Griechen fähig gewesen, positiven göttlichen Gesetzen sich zu unterwerfen, ja, nur einen Begriff berselben zu haben, hätten die Lacedamonier nicht bie andern Griechen berpflichten, nicht ihnen predigen sollen, ihre Berfassung, die ein Ausspruch des allgemeinen Drakels für die vollkommenste erklärt hatte, gleichfalls anzunehmen? Sätten bie übrigen, um consequent zu sein, nicht dieselbe annehmen muffen? — Aber die Griechen waren

eine freie Nation, die felbst von keinem Gotte sich Gesetze geben ließen. Dieser Beweggrund, die Bestätigung durch die Gottheit, war ihnen fremde."

Ich übergehe eine Menge ähnlicher Aphorismen, weil der Inhalt berselben in Begel's späteren Vorlesungen, wenngleich burch ben Zusammenhang verändert, wieder aufgetaucht ist. Allein ich würde bem Leser zu viel zu entziehen glauben, wenn ich einige auf die Griechische und Römische Welt bezügliche Reflexionen nicht mittheilte, insofern die Kraft ber ursprünglichen Frische ber Erkenntniß ihrer Form einen ganz beson= Man stelle sich einmal vor, daß diese Restexionen in bern Reiz gibt. Briefen enthalten waren und frage sich bann, ob man sie wohl aus einer Biographie fortlaffen wurde? Stellen sie und nicht ben Proces ber Ibeen= eroberung bar? Dag Begel felbst auf biese Aphorismen Werth legte, geht nicht nur aus ihrer Aufbewahrung, sonbern vorzüglich aus ber Sorgfalt hervor, mit welcher er ben Sthl oft im Einzelnen nachge-Wir bekommen burch biese Fragmente neben bem schon fanonisch gewordenen Segel gleichsam einen apokryphischen zur Erläute-An der Kühnheit und Schroffheit solcher Effulgurationen sich nicht zu freuen, sondern Anstoß baran zu nehmen, würde nur die eigene Bornirtheit und Seelenarmuth verrathen.

"Nach dem Untergange Römischer und Griechischer Freiheit, als ben Menschen die Herrschaft ihrer Ibeen über die Objecte genommen war, trennte sich ber Genius ber Menschheit. Der Geift ber verdorbenen Menge sagte zu ben Objecten: ich bin euer, nimmt mich hin! warf sich in ben Strom berselben, ließ von ihnen sich fortreißen und ging in ih= rem Wechsel unter. — Der Geist ber Stoiker that das Gegentheil. Er sprach: ihr seid meinem Wesen fremde, bas nichts von euch weiß; ich beherrsche euch in meiner Idee; ihr mögt sein, wie ihr wollt, das ift mir gleichgültig, ihr seib mir zu verächtlich, als daß ich hand an euch . legen wollte. — Andere Geifter fühlten, daß die Objecte anders sein follten, aber sie hatten nicht den Muth, sie zu ergreifen und zu bilben. Die Uebermacht berselben laftete auf ihnen und ließ ihnen nur bas Gefühl ihrer Ohnmacht. Ein Theil dieser Geister bildete sich den Sinnen unsichtbare Objecte, die es im Wahne des Volks vorfand, aber seine Ibeen auf sie übertrug und zu ihnen flehete: nimmt mich auf in euer Wefen, erscheinet uns, offenbart euch uns, zieht uns zu euch, beherrscht ihr uns! Sie hießen Theurgen. — Ein anderer Theil der letteren Beifter hörte von einem ähnlichen neuen Object sprechen, entfloh ben

äußern Objecten, die ihm versagt waren, warf sich dem Glauben in die Arme, daß jenes Unsichtbare sie selbst und die äußern Objecte beherrsschen würde — und hießen Christen. Die ausgebildete Kirche hat beis des, den Wunsch der Stoiker und jener in sich gebrochenen Geister, vereinigt. Sie erlaubt dem Menschen, im Wirbel der Objecte zu leben und verheißt durch leichte Uebungen, Handgriffe, Lippenbedungen u. s. f. zugleich über sie sich zu erheben. Der Wunsch der Theurgen ist eigentlich nur hie und da in den Kopf sogenannter christlicher Schwärmer gestommen. Diese Vereinigung ist nie eigentlich zum Handwerf, wie das Uebrige, geworden."

"In der Reihe ber Offenbarungen Gottes ober in der aufeinanderfolgenden Abstammung und Erzeugung seiner Gestalten, gingen bie Offenbarungen beffelben als Sonne, Geftirne, Meer, Luft, Liebe, feiner Offenbarung als Mensch vorher. Die lettere Gestalt war in ber Stufenfolge seiner Erzeugungen nothwendig. Die Natur wurde burch die Einrichtung des Römischen Staats, welche fast der ganzen bekannten Erbe bie Freiheit nahm, einem bem Menschen fremben Gesetz unterworfen und ber Zusammenhang mit ihr zerriffen. Ihr Leben wurde zu Steinen und Bölzern; die Götter wurden zu erschaffenen und bienenden Wesen. Gewalt sich regte, Wohlthat sich offenbarte, Größe herrschte, war bes Menschen Herz und Charakter. Den Athenern wurde Theseus erft nach feinem Tobe zum Heros. Dem Demetrius und Antigonus opferten sie erst als vergangenen. Die Römischen Casaren wurden beificirt. nius von Thana that Wunder. Das Große war nicht mehr übernatürlich, sonbern widernatürlich, benn die Natur war nicht mehr göttlich, also nicht mehr schön und nicht mehr frei. In dieser Trennung ber Natur und des Göttlichen wurde ein Mensch ber Berbinder beiber, also ber Versöhner und Erlöser. — Das Volk ber Juden aber ist in ber Verruchtheit bes Hasses zur Gölle gefahren. Was späterhin von ihm noch auf ber Erbe fortgewankt hat, ift zum Zeichen geblieben. neueren Völker alle Formen von Menschheit, die edlen freilich nur in Leiden, unter sich haben muffen, so steht auch bies Wolf noch unter ihnen als Ibeal der verworfensten. In homers Welt schließt sich bie Mannigfaltigkeit nach Unten mit Thersites, ber nur eine unnütze Zunge Doch nachdem er geschlagen ift, fällt ihm eine Thräne bom Auge. Voll Furcht und schweigend setzt er sich und wischt die Zähre ab. Seine Furcht und sein Schweigen erkennt mächtigere Menschenwesen an. Empfänglichkeit wenigstens für's Beffere mußte bem schlechteften ber Gomerischen Menschen bleiben. Aber in einer neueren Menschenwelt sieht man neben Amaliens himmlischer reiner Seele, Schusterle Kinder am Feuer braten, und als der Hauptmann, seines Schicksals sich jest bewußt werdend, den Räubern mit einer fürchterlichen Musterung droht, meinen sie, er sei heut' übler Laune. In einem solchen Durcheinander verschiesbener Geschlechter, die zusammen von dem Systematiker Mensch geheißen werden, hat der Jude seinen Platz. Ein Mann unter den Juden hat gutmüthig Gott sagen lassen: wer meine Gebote nicht achtet, den werde ich strasen bis in's dritte und vierte Glied. Aber die Furien ihrer Resligion peitschen sie bereits in ihr hundertstes. Sie glauben sich aber vielleicht nicht gestraft, wenn sie der Christ die Treppe hinunterwirft, weil sie Juden sind, wenn sie um den Gewinn von ein Paar Kreuzern sich Stundenlang haben niederträchtig behandeln lassen und auch die dritte Stunde beginnen zu schwazen, — und wenn sie des andern Tags wiederkommen."

"Was ein gebilbeter Geschmack und eine vorurtheilsfreie Vernunft, welche ben Abel bes Griechischen Geistes in seinem ganzen Umfange, in allen seinen Modificationen zu schätzen wissen, noch aussetzen, ist bas Uneble in der Leidenschaft der Liebe, die unter den Nationen Deutscher Abstammung, in ber neueren Geschichte, eine ganz andere, sublimere Gestalt gewonnen. Sollte diese Erscheinung nicht auch mit dem Geift ihres freien Lebens zusammenhängen? Wenn ein Ritter aus ben Zeiten ber Chevalerie einem Aristibes die Thaten vorerzählte, die er für seine Geliebte that, die Abenteuer, die er für sie bestand, die lange Reihe von Jahren, beren jeber Augenblick mit einer eisernen Gebulb allein einem Zweck gewidmet war, ben seine Geliebte ihm aufgegeben, wenn ein folcher babei ben Ariftibes in 3 weifel gelaffen, wer ber Gegenstand bieser Thätigkeit gewesen sei; — ober wenn ein ebler junger Mann eben diesem Aristides mit allem Feuer ber Einbildungsfraft auf eben die unbestimmte Art die Schönheit seines geliebten Gegenstandes malte, ihm die tiefe Achtung beschriebe, die er für ihn fühlte, die Beilig= teit und Reinheit seiner Empfindung, die Begeisterung in der Nähe def= felben, wie es das einzige Interesse seines Lebens sei, für ihn zu arbei= ten, zu athmen; — wurde Aristides, ber nicht wußte, wem all dieser Aufwand von Empfindungen, Thaten, Begeisterung gewidmet sei, wurde er nicht etwa auf folgende Art gegenreben: ich weihte mein Leben mei= nem Baterlande; ich kannte nichts Söheres als seine Freiheit und sein Bohl; ich arbeitete für baffelbe ohne allen Anspruch auf Auszeichnung

ober Macht ober Reichthum, aber ich bin mir bewußt, daß ich für dass selbe nicht so viel gethan, nicht so einzige und tiefe Achtung empfunden habe; ich kenne sonst wohl Griechen, die mehr thaten, höher begeistent waren, aber ich kenne keinen, der zu dieser Höhe der Empfindung der Selbstverleugnung gekommen wäre, auf der Ihr stehet. Und welches war der Gegenstand dieses Eures hohen Lebens? Er muß unendlich gröser, würdiger sein, als das Höchste, was ich denken konnte, größer als Vaterland und Freiheit!"

"Die ungezügelte Einbildungsfrast ber Weiber bes Mittelalters hat in Gräßlichkeiten ber Gexerei, in ber Sucht, an Anbern fleinen Reib und Rache auszuüben, herumgetobt und hat sie auf ben Scheiterhaufen gebracht. Den Griechischen Weibern war in ben Batchischen Festen ein erlaubter Spielraum, sich auszuwüthen, gegeben. Auf die Erschöpfung des Rörpers und ber Einbildungsfraft folgte ein ruhiges Burudtreten in ben Kreis gewöhnlicher Empfindung und bergebrachten Lebens. Die wilbe Manas war die übrige Zeit ein vernünftiges Weib. Dort Beren, hier Mänaben, bort ber Begenftanb ber Phantafie teuflische Frazzen, bier ein schöner, weinbelaubter Gott; bort bamit vergesellschaftet Befriedigung von Neid, Rachgier, Saß, hier nichts als zweckloses, oft bis zur tobenben Raserei gehendes Vergnügen; bort Fortschritt von einzelnen Wahnsinnanfällen bis zu gänzlicher und bleibenber Berrüttung bes Geiftes, hier Rücktritt in's gewöhnliche Leben; bort betrachtete bas Zeitalter biese verstellte Raserei nicht als eine Krantheit, sonbern als ben gotteslästerlichsten Frebel, ber nur mit Scheiterhaufen gebüßt werben konnte, hier war bies Bedürfniß mancher weiblichen Phantasieen und Temperamente etwas Beiliges, beffen Ausbrüchen Fefte gegeben, bom Staat sanctionirt und baburch in die Möglichkeit gebracht wurden, unschädlich zu werden."

<sup>&</sup>quot;Berachtung der Menschen. Jeder ist gewohnt, Andere nach der Regel, die er sich für die Menschheit gemacht hat, zu beurtheilen und zu verlangen, daß er so sei. Nur lange Welterfahrung oder ein Uebermaaß von Güte des Herzens bringt uns hiervon zurück. Diese Vorderung ist vorzüglich den Europäern eigen. Es ist eine Art von Eigensinn. So ist es auch ein Zeichen unserer Zeit und weiter nichts — nicht hohe Cultur, nicht Annäherung zum Zweck der Menschheit, zur Vollkommenheit — die öffentliche Beurtheilung von Characteren, z. B.

eines Ronfseau, nach den Regeln der Vernunft. Außerdem, daß Jeder zuerst in seinen Busen greisen sollte, ist es nur die Tugend allein,
die sich selbst Regeln gibt, die beurtheilen und fordern kann, aber kein Mensch hat gegen den andern das Recht, sich an die Stelle der Tugend
zu setzen, und, als ihre Person vorstellend, Forderungen an Andere zu
machen. Jeder kann einem solchen antworten: die Tugend hat das
Recht, dies an mich zu fordern, aber nicht Du."

"In ben Staaten ber neueren Zeit ift Sicherheit bes Eigenthums ber Angel, um ben sich bie ganze Gesetzgebung breht, worauf sich die meisten Rechte ber Staatsbürger beziehen. In mancher freien Republik des Alterthums ist schon durch die Verfassung des Staats das strenge Eigenthumsrecht, die Sorge aller unserer Obrigkeiten, der Stolz unserer Staaten, beeinträchtigt worben. In der Lacedämonischen Verfassung war Sicherheit bes Eigenthums und ber Industrie ein Punct, ber fast gar nicht in Betracht fam, ber, man fann fast sagen, vergeffen war. In Athen wurden die reichen Bürger gewöhnlich eines Theils ihres Bermögens beraubt. Doch gebrauchte man einen für die Person, bie man berauben wollte, ehrenvollen Vorwand: man übertrug ihr näm= lich ein Amt, das einen ungeheuern Auswand forberte. Wer in ben Tribus, worin die Bürger eingetheilt waren, zu einem kostspieligen Amt erwählt war, konnte unter ben Bürgern seines Tribus sich umsehen, ob er nicht einen reichern fände. Glaubte er einen solchen gefunden zu ha= ben und dieser behauptete, weniger reich zu sein, so konnte ihm jener einen Austausch ihres Bermögens vorschlagen, bessen sich bieser nicht weigern durfte. Wie sehr ber unverhältnifmäßige Reichthum einiger Bürger auch ber freiesten Form ber Verfassung gefährlich und bie Frei= heit selbst zu zerstören im Stande sei, zeigt die Geschichte in dem Beispiel eines Perifles zu Athen, ber Patricier in Rom, beren Untergang der drohende Einfluß der Gracchen und Anderer durch Vorschläge der agrarischen Gesetze vergeblich zu hemmen suchten, ber Medicis zu Flo= renz - und es wäre eine wichtige Untersuchung, wie viel von bem strengen Eigenthumsrecht ber bauerhaften Form einer Republik aufgeopfert werben mußte. Man hat bem System bes Sansculottismus in Frankreich vielleicht Unrecht gethan, wenn man die Duelle ber burch baffelbe beabsichtigten größeren Gleichheit bes Eigenthums allein in ber Raubgier suchte."

"In Italien, wo die politische Freiheit in reinern Formen und schönern Bügen fich bargestellt hatte, aber etwas früher verloren ging, als in Deutschland, erhob sich in Bologna bie Rechtsgelehrsamkeit fruher, als die Poesie, und die Ebelften des Bolks strömten von allen Sciten babin und begnügten fich, in ihrem Baterland gelehrte und genane Richter zu werben, benn auf bem Richterstuhl allein waren sie noch Diener einer Ibee, Diener ber Gefete, ba fie fonft nur Diener eines Mannes waren. - In ber mittleren Geschichte bon Mittelund Ober-Italien treffen wir die Verbindung ber Menschen zu Staaten außerst unvollständig und die Bande außerst locker an. Die Geschichte Italiens ist in biesem Zeitraum nicht eigentlich die Geschichte eines Bolls ober mehrer Bolfer, als vielmehr bie einer Menge von Inbividuen, und weil in diesem Gemälbe keine großen Massen ober nur in furzen Beiträumen auftreten und sogleich wieder zerftäuben, so ift es außerft schwer, allgemeine Gesichtspuncte bafür aufzufinden. Defto intereffanter ist die Geschichte einzelner Menschen, da ihre Individualität nicht in ben allgemeinen Formen bon Staat und Verfassung untergegangen ift. Es ist gewöhnlich nur ein Interesse bes Augenblicks, bas bie Menschen bereinigt. Selten sehen wir eine Vereinigung, die ein bleibendes Interesse jum Grunde gehabt hatte. Alle Streitigkeiten betrafen die Rechte einzelner Familien und Menschen, die nie bazu gebracht werben konnten, zum Beften gefellschaftlicher Bereinigung von ihren Rechten aufzugeben. Das Zusammenwohnen in Städten war mehr ein Beieinandersein im gleichen Raum, innerhalb ber gleichen Mauern, als Unterwerfung unter gleiche Gesete. Die Macht ber Obrigkeit war schwach. Es herrschten schlechterbings noch keine Ibeen. Das platte Land nicht nur war mit einer unzähligen Menge von Schlössern bebeckt, die jeder zu feiner Sicherheit erbaut hatte; auch jeder Palast ber Familien in der Stadt war mit Thürmen und auf andere Art befestigt, wo sie einander belagerten. Ausübung ber Gerechtigkeit war nur ber Sieg einer Faction über die andre."

<sup>&</sup>quot;Deffentliche Todesstrafe. Montesquien macht bei Gelegenheit der Japaneser die Bemerkung, daß die vielen dffentlichen und dabei grausamen Hinrichtungen den Charafter des Volkes wild und gegen diese Strasen selbst, wie gegen die Verbrechen gleichgültig gemacht haben. Woher diese Erscheinung, die von dem Zweck, den bei öffentlichen Strafen Gesetzgeber und Richter vor Augen gehabt hatten, nämlich Schrecken und Furcht vor den Verbrechen, gerade das Gegentheil hervorbringt?

•

Ift es blos die Gewohnheit, die bem Tobe durch den Genker, den fürchterlichen Anstalten bazu, ber Tobesangst und ber allgemeinen Berachtung ober, was Manchem noch bruckenber ift, bem allgemeinen Mitleiben fein Ekelhaftes, Grauliches und Schauberhaftes benimmt? Gewohnheit wurde nur Gleichgültigkeit wirken, wie beim Rrieger, zu beffen Rechten tausend und zu bessen Linken zehntausend fallen. Was ift es eigentlich, bas bei einer hinrichtung zunächst in die Augen fällt, und welche Empfindung, die durch jene Erscheinung veranlaßt wird? — Ein wehrloser Mensch ift es, ber uns in die Augen fällt, ber gebunden, von einer zahl= reichen Bache umgeben, bon ehrlosen Benkersknechten gehalten, hinaus= geführt und ba ganz wehrlos, unter bem Buruf und Gebet ber Geift= lichen, die der Missethäter nachschreiet, um bas Bewußtsein bes gegenwärtigen Augenblicks zu übertäuben. So stirbt er. Der Solbat, ber neben bem andern zusammengehauen wird, ober, von einem unsichtbaren Blei getroffen, nieberstürzt, erwedt nicht die Empfindung in uns, die die hinrichtung bes Miffethaters wirkt. Ich bente, bei biesem letten Augen= blick empfinden wir es, daß einem Menschen sein Recht, sich für sein Leben zu wehren, entzogen ift. Der Mensch, ber im Kampf mit einem andern stirbt, kann von uns bedauert werben, aber es hat nicht bas Kränkenbe für uns, bas ber Tob von jenem hat, benn jener hat noch sein natürliches Recht, sich für sein Leben zu wehren, ausgeübt. Auch fiel er nur, indem der andere das gleiche Recht behauptete. Die emporende Empfindung, einen Wehrlosen von einer noch bazu überlege= nen Anzahl Bewaffneter hinrichten zu sehen, wird bei ben Buschauern nur baburch nicht in Wuth verwandelt, daß ihnen ber Ausspruch bes Gesets heilig ist. Aber biese Vorstellung vermag jene Empfindung, bie burch ben unmittelbaren Anblick erzeugt wird, nicht ganz zu verbran= Wenn die Henker schon Diener der Gerechtigkeit sind, so hat doch biese bloße Vorstellung die allgemeine Empfindung nicht zu unterdrücken vermocht, welche das Handwerk ober ben Stand bieser Menschen, die hier im Angesicht bes ganzen Bolks mit kaltem Blut einen Wehrlosen töbten können, die hier ganz als blinde Werkzeuge, so wie die wilben Thiere, benen man ehemals die Verbrecher borwarf, ihren Dienst ber= richten, mit dem Brandmal ber Chrlosigkeit stempelte. Der aufgeklarte Verstand mag biese Stimme bes Volks und bas bunkle Gefühl, worauf sie gegründet ist, noch so sehr als Vorurtheil verschreien, ihr noch so bringend wiederholen, daß er in ber Analyse jenes Gefühls keinen bernünftigen Grund antrifft, und bagegen bie Benker als Diener bes Staats und der Gerechtigkeit, die ihre Pflicht thun, mit andern Staatsbeamten in Parallele segen, er wird, wie es ihm mit noch so manchen

4

andern Empfindungen geht, auch diese nicht berbrangen konnen. Der billig Denkende wird aber von dem Handwerk, bas feine Empfindung empört, immer ben Menschen selbst zu unterscheiben wiffen und ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen, wenn er ihm auch ein ander Sandwert wünschte, so wie er auch sonft, von der Schändlichkeit ber Sitte ober Gewohnheit eines Volks überzeugt, ein Individuum, mit dem er zu thun hatte, beswegen boch nicht für einen Schurfen hielte. — Gine auffallenbe Bemerkung will man über bie Menschen bieses Stanbes gemacht haben, daß sie im Ganzen stille, rechtschaffne und mehrentheils fromme Leute Sollte ihre Beschäftigung, die ihnen die Strafe ber Berbrechen am unmittelbarften zeigt, biese Wirfung haben, ober nicht vielmehr ein Selbstgefühl gegen bie Berachtung, bie man ihrem Stande zeigt, ihr Inbivibuum zu retten; bas Gefühl, baß Würbigkeit ber Person von ber Achtung ober Nichtachtung bes Standes unabhängig ift? — Ilnter ben Griechen weiß ich nicht, daß öffentliche Ginrichtungen gewesen waren. Sofrates wenigstens trank im Gefängniß ben Giftbecher und Dreft bei Euripides sollte die selbstgemählte Tobesart auch selbst an sich vollziehen. Würde heutiges Tags Jemand ben Vorschlag thun, das Deffentliche ber Todesstrafen abzuschaffen, so wurde ihm mit tausend Bungen entgegengeschrieen werben, bag ein hauptendzweck ber Strafen, bas Beispiel für Andere, babei verloren ginge. Es scheint, bie Griechen haben sich nicht biesen Endzweck ber Strafen vorgestellt und ihre Gesetzgeber es nicht für nöthig gehalten, burch ein grauenvolles Schauspiel bie Empfinbung und die Einbildungsfraft zu erschüttern und badurch bas zu ersetzen, was innere Moralität und Achtung für die Gesetze nicht bewirken fonnten. Die behauptete Nothwendigfeit grausamer öffentlicher Strafen beweist im Ganzen weiter nichts, als bas wenige Butrauen, bas Gefet= geber und Richter in bas sittliche Gefühl ihres Bolks seten könnten. — Eben so laut wurde man gegen einen solchen Vorschlag sagen, baß, wenn Todesurtheile nicht öffentlich vollzogen wurden, für gewissenlose Richter ein Zaum bes Unrechts weniger sein wurbe. Der Despotismus würde im Dunkeln ungescheuter morben, als er es öffentlich wagen barf. (Werben in Benedig die hinrichtungen alle ober nur die ber Staats= verbrecher privatim vollzogen?) Gegen Bürger eines Staates, bie bieses zu befürchten hätten und biefen Einwurf vorbrächten, ift nichts zu antworten und überhaupt in einem jeben Staate, in welchem ein nicht vom Volk aus seiner Mitte erwähltes Gericht — bei verschlossenen Thus ren über bas Leben eines Mitbürgers abspricht, ift ben Unterthanen nichts so fehr zu wünschen, als daß biefer Schatten einer Wichtigkeit der Stimme des Publicums erhalten werde, benn bor der öffentlichen

Hinrichtung techtfertigt sich bas Gericht gleichsam wegen seines gethanen Urtheilsspruches, ber mit Gründen abgelesen wird, in den Augen des Bolks. Aber in Staaten, in welchen der Bürger das Recht hat, von seinen Pairs gerichtet zu werden, wo jeder in den Gerichtssaal freien Butritt hat, würde diese Unbequemlichkeit wegsallen."

"hume charafterisirt sich als ein Geschichtschreiber neuerer Zeiten sogleich burch ben Charafter bes Geschehenen selbst. Der Gegenstand feiner Geschichte ift ein Staat neuerer Zeit, beffen innere Berhaltniffe nicht nur, wie auch bei ben Alten, gesetzlich bestimmt sind, sondern auch mehr. durch die Rechtsform, weniger durch das bewußtlose freie Leben in den= felben, ihren Bestand haben. Das Rechtliche, bas Bewußtsein der Allgemeinheit und zugleich ber Entgegensetzung, ber Besonderheit, weist ben verschiedenen Ständen zwar ihren Plat an, aber die Menschen handeln nicht als ganze Menschen aus einer Ibee, die Alle beseelte. Ihre Kraft und Macht ist unsichtbar zwar biese Ibee, aber was zum Bewußtsein kommt, ift zunächst ihr äußeres Verhältniß zu ben Mithanbelnben als besehlenden oder gehorchenden in verschiedenen Abstufungen und Arten bes Geschäfts. Die Menschen, die an der Spite stehen und als beren Thaten die Geschichte uns die Begebenheiten gibt, haben immer ben Staat mit aller Mannigfaltigkeit seiner Verhältnisse über sich und außer sich. Er ist als Gebanke in ihnen. Er bestimmt sie; nach ihm rechnen sie, lassen ihn im Bewußtsein vor sich vorübergehen und so ist es nicht sowohl ber Charakter, ben wir unmittelbar im Sandeln sehen, sondern die Betrachtungen, nach denen er handelt. Seine Handlun= gen selbst sind nach ihrem größten Theil Befehl ober Gehorsam. bem, daß schon ber Staat als Gedanke das Bestimmende ist, hat keiner eine Handlung ganz gethan. — Weil bas Ganze einer Handlung, an der jedem Handelnden nur ein Fragment zugehört, in so viele Theile zersplittert ist, so ist auch bas ganze Werk ein Resultat aus so vielen Einzelhandlungen. Das Werk ist nicht als That gethan, son= bern als gebachtes Resultat. Das Bewußtsein ber That als eines Bangen ift in keinem ber Banbelnben. Der Geschichtschreiber erkennt es an ben Resultaten und ift auf bas, was diese herbeiführt, schon im Vorhergehenden aufmertsam gemacht. Als Sanbelnbe fonnen nur die Befehlenden oder welche auf die Befehlenden irgendwie Ginfluß haben, angesehen werden; das Uebrige hilft in seiner Ordnung bazu. Alles geordnet ist und die Gewalt dieser Ordnung herrscht, so treten die Meisten nur als Maschinenräber auf. Das Lebendige, die Umänberung in der Organisation berselben ist klein, all mälig und unssichtbar. Weil hierin Alles bestimmt ist, so können keinem großen Manne Bölker anhängen, wie die Sicilier dem Timoleon, so kann keiner so ganze, ihm individuelle Plane machen, wie Alcibiades, Themistotles u. s. welche Plane den großen Nann ausmachen, sondern seine Handlung ist mehr nur Betragen in einem bestimmten, gegebenen Kreise."

Ein besonderes fritisches Geschäft hat Hegel mit Schiller's Geschichte des dreißigjährigen Krieges vorgenommen, der, nachdem er zuerst fragmentarisch im Damenkalender erschienen war, 1793 als Ganzes gedruckt ward. Nach dieser Ausgabe citirt Hegel bei seinen Glossen:

- p. 519. "Aber Johann Georg's nachfolgendes Betragen beckte die Triebsedern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Vortheils über den Kaiser zu bedienen und die Entwürse des Königs von Schweden durch eine zweckmäßige Wirksamkeit zu befördern." Der größte Theil des Perioden liegt in "befördern", während sein Zweck ist, das Gegentheil zu verstehen zu geben. Dies Gegentheil liegt in dem Worte "abzgehalten". Dies soll den negativen Sinn des Ganzen bewirken, dessen größter Theil doch dasselbe positiv ausgedrückt enthält.
- p. 504. "Wo der Weg der Gute (nämlich zur Bekehrung ber Protestanten) nichts fruchtete, bebiente man sich solbatischer Gulfe, bie Verirrten in ben Schaafstall ber Kirche zurückzuängstigen." Zusat ift die Art der Bekehrung die Hauptidee. Diese Art wird speciell ausgedrückt: Güte und solbatische Sulfe. Ungeachtet nun diejenige Ibee, deren Alrt der Alusführung hier gegeben ist, nothwendig schon borber ausgebrückt sein muß und sehr hervorspringend ist, so nimmt ihr Ausbruck boch in diesem Zusatz fast wieder die eine ganze noch bazu große Sälfte ein. Ferner steht er hinten. Durch beibe Umstände hebt er sich über die Hauptidee, die Art der Bekehrung, hervor und bleibt im Gemuthe zuruck. Der Ausbruck "ängstigen" allein hat noch eine Beziehung auf die Art und verbessert in etwas den Fehler, indem er die Hauptides noch reproducirt. — Der zweite Periode nach biesem hat wieber zum Schluß: "bas Evangelium ben Regern zu predigen." Er verwischt bas Geschichtliche in etwas, führt die schon genugsam ausgedrückte Sauptibee dem Lefer noch einmal herbei — und der nächste Periode geht noch ein= mal aus: "seinen Zweck burchzusegen."

Die Charaktergemalbe find vortrefflich. Für fie find große Be-

rioben, in benen sich viele Büge zur Einheit versammeln, am tauglich= ften. Dies wird aber zur Manier, wenn Schiller es zur Darstellung einer Situation gebraucht, die aus vielen äußeren Umftanben zufammengesett ift, und besonders wenn es eine Situation für einen als Zusammenhang von Ursach und Wirkung in Zeit und Raum nicht zu Einer That coordinirten Umftand ift. Die Büge sind dann zu fehr auseinander getrennt, zu verschiedenartig. Ihre Einheit ift nur der Punct, auf den sie als vorhergegangenen bezogen werden; z. B. p. 501: "Durch die Mannschaft verstärft, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete ber Sächsische General von Arnheim seinen Marsch nach der Lausit, welche Provinz ein kaiserlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwenunt hatte, ben Churfürsten von Sachsen wegen seines llebertritts zu ber Partei bes Feindes zu zuchtigen." Welche disparate Dinge find hier versammelt! Das "Uebertreten" follte um so mehr bor bem "Berstärkt" stehen, weil dies nur ein Neben-Alsbann steht bas Uebertreten ber feindlichen Garnison umstand ist. von Leipzig unmittelbar neben dem Richten bes Marsches nach ber Lausit, - und das Ende des Perioden ift das Buchtigen des Churfürsten durch den kaiserlichen General -- Dinge, die weit genug auseinanderlie= Der grammatikalische Zusammenhang ift nur für den Verstand, nicht für die Einbildungsfraft. Das Nebeneinanderstellen ber Säte ohne Pronomen relativum ift der wahre, der Reihe der Begebenheiten natur= gemäße Zusammenhang. Die Römer haben im historischen Styl oft viele Sape im Infinitib.

p. 508. "Diefer unerwartete, unerklärbare Mangel an Wiberftanb erregte Arnheims Mißtrauen um so niehr, da ihm die eilfertige Annäherung bes Entfages aus Schlesien tein Geheimniß und bie Sächsische Armee mit Belagerungswerkzeugen zu wenig versehen, auch an Anzahl bei weitem zu schwach mar, um eine so große Stadt zu bestürmen. einem Hinterhalt bang u. f. f." Arnheims Mißtrauen ist die Saupt= idee, die durch die Gründe seines Mißtrauens noch erhöht wird. Gründe sind Gebanken in der Seele Arnheims. Durch ihre Aufzäh= lung aber werben sie uns Begebenheiten und Umstände. Wir perges= sen, sie nur in Arnheim's Seele zu sehen, wir sehen sie selbst und ver= lieren baburch bie Hauptibee, Arnheim's Mißtrauen. Dies sollte beswe= gen hinten fiehen. Oft werben so, die Lage eines Belben zu schilbern, die disparatesten Dinge in der Einheit seines Denkens als Zweck und Mittel zusammengestellt. Die Griechen erzählen fort. Man sieht nur bie äußere Handlung bes Thaters, nicht sie als seinen Gebanken, als seinen Aber es charakterifirt immer sehr gut, ob bie That Zweck war und noch wichtiger ist es, ob der Zweck groß war. Dies erkennt sich aus der That. War jener groß und diese klein, so ist der Mensch ein kleiner Geist. — Das Ineinanderstecken der Sätze durch das Pronomen relativum verrückt die natürliche Volge in der Ordnung der Sätze und hat seinen Grund theils in der Unbehülslichkeit der Relativpartikeln, theils in dem Mangel der absoluten u. s. w."

"Dans la monarchie le peuple ne fut une puissance active, que pour le moment du combat. Comme une armée soldée il devoit garder les rangs non seulement dans le feu du combat même, mais aussitôt après la victoire rentrer dans une parfaite obéissance. experience est accoutumée, de voir une masse d'hommes armés entrer, au mot d'ordre, dans une surie réglée du carnage et dans les loteries de mort et de vie, et sur un même mot rentrer dans le calme. On demanda la même chose d'un peuple, qui s'est armé lui même. Le mot d'ordre étoit la liberté, l'ennemie la tyrannie, le commandement en chef une constitution, la subordination l'obéissance envers ses réprésentans. Mais il y a bien de la disférence entre la passivité de la subordination militaire et la fougue d'une insurrection; entre l'obéissance à l'ordre d'un général et la flamme de l'enthousiasme, que la liberté fond par toutes les veines d'un être vivant. C'est cette flamme sacrée, qui tendoit tous les nerfs, c'est pour elle, pour jouir d'elle, qu'ils s'étoient tendus. Ces efforts sont les jouissances de la liberté et Vous voulez, qu'elle renonce à elles; ces occupations, cette activité pour la chose publique, cet intérêt est l'agent, et Vous voulez, que le peuple s'élance encore à l'inaction, à l'ennui?"

#### VII.

# Begriff der Positivität der Religion 1800.

Der Begriff der Positivität der Religion ist erst in neueren Zeisten entstanden und wichtig geworden. Eine positive Religion wird der natürlichen entgegengesetzt und damit vorausgesetzt, daß es nur Eine natürliche gebe, weil die menschliche Natur nur Eine ist, daß aber der positiven Religionen viele sein können. Schon aus dieser Entgegens

setzung erhellt, daß eine positive Religion eine wider= ober übernatür= liche wäre, welche Begriffe, Kenntnisse enthält, die sür den Verstand und die Vernunft überschwänglich sind; Gefühle und Handlungen for= dert, welche aus dem natürlichen Menschen nicht hervorgehen würden, sondern nur, was die Gefühle betrifft, gewaltsam hervorgetrieben; was die Handlungen betrifft, nur auf Besehl und aus Gehorsam ohne eignes Interesse gethan werden."

"Man sieht aus dieser allgemeinen Erklärung, daß, um eine Religion ober einen Theil berselben für positiv erklären zu können, ber Begriff ber menschlichen Natur und damit auch das Berhältniß berfelben zur Gottheit bestimmt worden sein muß. In neueren Zeiten ift man nun mit biefem Begriff fehr beschäftigt gewefen. Man glaubte mit bem Begriff ber Bestimmung bes Menschen so ziemlich im Reinen zu sein, um nun mit bemfelben als Maafftab an das Sichten ber Religion felbst gehen Es mußte ein langer in Jahrhunderte sich ausbehnender Stufengang von Bilbung verlaufen, bis eine Periode fommen konnte, in welcher die Begriffe so abstract wurden, daß man sich überredete, die unendliche Mannigfaltigfeit ber Erscheinungen ber menschlichen Natur in die Einheit einiger allgemeinen Begriffe zusammengefaßt zu haben. Diefe einfachen Begriffe werben ihrer Allgemeinheit wegen zugleich zu noth= wendigen Begriffen, zu Charafteren ber Menschheit. Alle übrige Man= nigfaltigkeit von Sitten, Gewohnheiten und Meinungen ber Bölker ober Einzelner wird badurch, baß jene Charaftere fixirt sind, zu Zufälligkeiten, Vorurtheilen und Irrthumern, und damit die Religion, die zu dieser Mannigfaltigkeit paste, eine positive Religion, weil die Beziehung berselben auf Zufälligkeiten felbst eine Zufälligkeit, aber als ein Theil ber Religion zugleich heiliges Gebot ift."

"Man hat es ber christlichen Religion balb zum Vorwurf, balb zum Lobe gemacht, daß sie sich ben verschiedensten Sitten, Charakteren und Verfassungen anpaste. Die Verdorbenheit des Römischen Staats war ihre Wiege. Die christliche Religion wird herrschend, als dies Reich in seinem Sinken begriffen war und man sieht nicht, daß sein Sturz durch dieselbe aufgehalten worden wäre. Sie gewinnt im Gegentheil das durch an Ausdehnung des Gebiets und erscheint zu gleicher Zeit als Religion der überverseinerten, in den niederträchtigsten Lastern schwimsmenden sclavischen Kömer und Griechen, wie der unwissensten, wildesten, aber freiesten Barbaren. Sie war die Religion der Italienischen Staaten in den schönsten Zeiten ihrer muthwilligen Freiheit im Mittelsalter, und der ernsten freien SchweizersRepubliken, der in mansnigsaltigen Stusen gemäßigten Monarchieen des neueren Europass.

wie die Religion ber niedergebrücktesten Leibeigenen und ihrer Herren: beibe besuchen Eine Kirche. Unter Borangehung des Kreuzes haben die Spanier ganze Generationen in Amerika gemordet, die Engländer zur Verheerung Indiens christliche Danklieder gesungen. Aus ihrem Schoose sproßten die höchsten Blüthen der bildenden Kunst herdor, stiegen die hohen Gebäude der Wissenschaften empor, und ihr zu Ehren ist auch alle schöne Kunst verbannt, die Ausbildung der Wissenschaften zur Gottlosigkeit gerechnet worden. Unter allen Klimaten ist der Baum des Kreuzes gediehen, hat Wurzeln geschlagen und Früchte gebracht. Alle Freuden des Lebens haben Wölfer an sie geknüpst und der unglücklichste Trübsinn hat in ihr seine Nahrung und Rechtsertigung gefunden."

"Unendliche Mobificationen läßt ber allgemeine Begriff ber menschlichen Natur zu und es ist nicht ein Nothbehelf, sich auf die Erfahrung zu berusen, daß Modificationen nothwendig sind, daß die menschliche Natur niemals rein vorhanden war, sondern es läßt sich streng erweisen. Es ist hinreichend, nur zu sixiren, was denn die reine menschliche Natur wäre? Dieser Ausbruck soll nichts in sich fassen, als die Angemessenheit an den allgemeinen Begriff. Aber die lebendige Natur ist ewig ein Anderes, als der Begriff berselben und damit wird dasjenige, was für den Begriff bloße Modification, reine Zufälligkeit, ein Ueberstüssiges war, zum Nothwendigen, zum Lebendigen, vielleicht zum einzig Natürlichen und Schönen."

"Damit erhalt nun ber anfangs aufgestellte Maafstab für bie Positivität ber Religion ein ganz anderes Aussehen. Der allgemeine Beariff ber menschlichen Natur wird nicht mehr hinreichend fein; die Freiheit bes Willens wird ein einseitiges Rriterium, benn bie Sitten und Charaftere ber Menschen und bie damit verbundene Religion bangen nicht von einer Bestimmung durch bloße Begriffe ab. Es nußten in jeber Form von Bilbung bas Bewußtsein einer höhern Macht und bamit Vorstellungen vorkommen, welche für Verstand und Vernunft überschwänglich sind. Es werden, wenn bas gewöhnliche Leben ber Menschen Gefühle, die in der Natur vorkommen muffen, nicht gibt, gewalt= same Anstalten nothwendig, um jene Gefühle zu erzeugen, benen freilich von der Gewaltsamkeit immer anklebt. Eben so werden Sandlungen nur auf Befehl aus blindem Gehorsam gethan, welche die natürlichste Reli= gion forbert, welche aber in Zeiten, worin Alles unnatürlich geworben ift, ebenfalls wegfallen murben. Freilich ift nun die Religion positiv geworben, aber sie ist es auch nur geworden, sie war es ursprünglich Die Religion muß nun positiv sein, weil es sonft gar nicht. geben würde. Sie ist nur als Erbstück vergangener Betten feine

übrig. Ihre Forberungen werben bann noch geachtet und vielleicht besto höher geehrt und gefürchtet, je unbekannter ihr Wesen ift. einem Unbekannten zu zittern, in seiner Sandlungsweise seinem Willen zu entsagen und sich burchaus gegebenen Regeln wie eine Maschine zu unterwerfen; ohne allen Verstand durch Thun und Entsagen, Sprechen und Schweigen, sich in fürzere ober lebenslängliche Dumpfheit eines Ge= fühls einzulullen — alles dies kann natürlich sein und eine Religion, welche jenen Geift athmete, murbe beswegen noch keine positive fein, eben weil sie ber Natur ihres Zeitalters angemeffen ware. Eine Natur, welche eine solche Religion erforberte, ware freilich eine elende Natur, aber die Religion erfüllte ihren Endzweck. Sie gabe diefer Natur ein Böheres, wie sie es allein vertragen kann und worin sie Befriedigung findet. Erft wenn ein anderer Muth erwacht, wenn sie ein Selbstgefühl erhält und damit Freiheit für sich selbst fordert, nicht blos in ihr über= machtiges Wefen sie sett, kann ihr die bisherige Religion eine positive Die allgemeinen Begriffe von ber menschlichen Natur sind zu leer, als daß sie einen Maaßstab für die besondern und nothwendig man= nigfaltigeren Bedürfnisse ber Religiosität abgeben könnten."

"Man wurde das Bisherige schlecht berftanden haben, wenn man barin eine Rechtfertigung aller Unmaagungen festgesetzter Religionen, alles Aberglaubens, alles firchlichen Despotismus, aller burch falsche reli= giose Anstalten erzeugte ober genährte Stumpsheit sehen wollte. ber schwachsinnigste, harteste Aberglauben ift für ein seelenloses, menschliche Gestalt habendes Wesen nichts Positives; aber so wie Seele in ihm erwacht und die Anforderung des Aberglaubens bliebe, so würde er positiv für den, der sonst ganz unbefangen unter ihm stand. Für den Beurtheiler aber ift er nothwendig ein Positives, eben weil diesem als Beurtheiler ein Ibeal von Menschheit vorschweben muß. Ein Ideal der menschlichen Natur ist aber ganz etwas Anderes, als allgemeine Begriffe über die menschliche Bestimmung und über bas Verhältniß des Menschen zu Gott. Das Ibeal läßt sehr wohl Besonderheit, Bestimmtheit zu, und fordert sogar eigenthümliche religiöse Sandlungen, Gefühle, Gebräuche, einen Ueberfluß, eine Menge von Ueberflussigem, was vor bem Laternen= licht ber allgemeinen Begriffe nur als Eis und Stein erscheint. wenn das Ueberflüssige die Freiheit aufhebt, b. h. wenn es Prätension gegen ben Verstand und die Vernunft macht und beren noth= wendigen Gesetzen widerspricht. Die Allgemeinheit dieses Kriteriums muß baburch beschränkt werben, daß Verstand und Vernunft nur bann Richter sein können, wenn an sie appellirt wird: was keinen Anspruch barauf macht, verständig ober vernünftig zu fein, gehört burchaus nicht in ihre Gerichtsbarkeit. Und hierin liegt ein Hauptpunct, beffen Vernachlässigung so entgegengesetzte Urtheile hervorbringt. Verstand und Vernunft können Alles vor ihren Richterstuhl fordern und leicht entsteht die Anmaaßung, daß Alles verständig, Alles bernünftig fein folle, und somit entbeden sie freilich bes Positiven genug und bas Schreien über Geistessclaverei, Gewissensbruck, Aberglanben, hat gar kein Ende. Die unbefangensten Sandlungen, die unschulbigsten Gefühle, die schönsten Darstellungen der Phantasie, erfahren diese rauhe Behandlung. Die Wirkung ist aber auch diesem unpassenben Thun Die berftanbigen Menschen glauben Wahrheit zu sprechen, wenn sie verständig zum Gefühl, zur Einbildungstraft, zu religiosen Bedürfnissen sprechen und konnen nicht begreifen, wie ihrer Bahrheit widerstanden wird, warum sie tauben Ohren predigen. Der Fehler ift, fie bieten Steine bem Kinde bar, bas Brob forbert. Wenn ein Haus ge= baut werben soll, bann hat ihre Waare Brauchbarkeit. Aber eben so wenn das Brod auf Tauglichkeit zum Säuserbauen Unspruch machte, so würden sie mit Recht wibersprechen."

"In einer Religion können Gandlungen, Personen, Erinnerungen für heilig gelten. Die Vernunft erweis't ihre Zufälligkeit. Sie forbert, daß dasjenige, was heilig ift, ewig unvergänglich sei. Damit hat sie aber nicht die Positivität jener religiösen Dinge erwiesen, benn ber Mensch kann an das Zufällige und muß an ein Zufälliges Unvergänglichkeit und Beiligkeit knüpfen. In seinem Denken bes Ewigen knüpft er bas Ewige an die Zufälligkeit seines Denkens. Ein Anderes ist es, wenn das Zufällige als solches, als dasjenige, was es für den Verstand ift, Ansprüche auf Unvergänglichkeit, Beiligkeit und auf Verehrung macht. Dann tritt bas Recht ber Vernunft ein, von Positivität zu sprechen. Die Frage, ob eine Religion positiv sei, geht viel weniger den Inhalt ihrer Lehren und Gebote, als die Form an, unter welcher sie die Wahrheit ihrer Lehre beglaubigt und die Ausübung ihrer Gebote forbert. Lehre, jedes Gebot fähig, positiv zu werden, benn jedes kann auf eine gewaltsame Art mit Unterbrückung ber Freiheit angekündigt werden und es gibt keine Lehre, die nicht unter gewissen Umständen Wahrheit wäre, Bein Gebot, das nicht unter gewiffen Umftanben Pflicht ware, benn auch dasjenige, was allgemein als lauterste Wahrheit gelten mag, erfordert um seiner Allgemeinheit willen in den besondern Umftanden der Anwendung: Einschränkung, d. h. hat nicht unter allen Umständen unbedingte Die solgende Abhandlung hat deswegen nicht die Absicht, zu untersuchen, ob es positive Lehren und Gebote in der driftlichen Religion gebe? Die Beantwortung bieser Frage nach allgemeinen Begriffen ber

menschlichen Natur und ber Eigenschaften Gottes ift zu leer; bas entsetliche Geschwätz in diesem Ton ist durch seine endlose Ausbehnung und feine innere Leerheit zu langweilig geworben, hat zu sehr alles Interesse verloren, daß es vielleicht eher Bedürfniß der Zeit wäre, den Beweis bes Gegentheils jener aufflärenben Anwendung allgemeiner Begriffe zu hören; versteht sich, daß der Beweis für dies Gegentheil nicht mit ben Grunbfägen und ber Methobe geführt wurde, welche ber alten Dogmatik die Bildung ihrer Zeit barreichte, sondern aus dem, was wir jest als Bedürfniß ber menschlichen Natur erkennen, jene nunmehr berwor= fene Dogmatik abzuleiten, ihre Natürlichkeit und Nothwendigkeit aufzuzeigen. Ein solcher Versuch setzte ben Glauben voraus, bag die Ueber= zeugung vieler Jahrhunderte, das, was die Millionen, die in diesen Jahrhunderten barauf lebten und starben, für Pflicht und heilige Wahrheit hielten, — daß dies nicht baarer Unsinn und gar Immoralität, wenigftens ben Meinungen nach, gewesen ift. Wenn nach ber beliebten Me= thobe burch allgemeine Begriffe bas ganze Gebäude ber Dogmatik für ein in aufgeflärten Zeiten unhaltbares Ueberbleibsel finsterer Jahrhunderte erklärt worden ift, so ist man boch so menschlich, hintennach die Frage zu thun, wie es benn erflärt werben konne, daß ein folches Gebäube, bas ber menschlichen Vernunft so zuwider und durch und durch Irrthum fei, habe aufgeführt werden fonnen?"

Um 24. September 1800.

### VIII.

Aphorismen aus der Jenenser und Berliner Periode.

Aus der Jenenser Periode.

Böttger spricht vom Sagenklitterer Pausanias, von der blasenden Fama mit den Trompeterbacken; beides ist aber er selber.

Eine Partei ist bann, wenn sie in sich zerfüllt. So der Protestantismus, dessen Disserenzen jetzt in Unionsversuchen zusammenfallen sollen; — ein Beweis, daß er nicht mehr ist. Denn im Zerfallen connstituirt sich die innere Disserenz als Realität. Bei der Entstehung. Protestantismus hatten alle Schismen bes Katholicismus aufgehört. — Jest wird die Wahrheit der christlichen Religion immer bewiesen, man weiß nicht, für wen; benn wir haben doch nicht mit den Türken zu thun.

"Eine Tabackspfeise in's Gesicht ober in die Phhsiognomie stecken." Ist dies nicht Poesie? Das ganz Individuelle, worauf die Pfeise geht, und worin sie erscheint, wird hier ganz objectiv als nichts Subjectives gesetz, das noch etwas hinter sich hätte, wie eine Zeichnung auf einer Wand, — und eben so die Hand, die Pfeise damit zu verbinden. Ich habe jenen Ausdruck von ganz prosaischen Kausleuten gehört.

Was heißt jett nicht Wissenschaft! "Der Terrassirer ober das Ganze der Terrassirkunst." So Torsbau, Schornsteinbau, Rindviehzucht u. s. w. als Wissenschaft.

"Ein unterworfen gewesener Knabe." Sommer's Novellen S. 391. Ift bas nicht bas participium aoristi ber Griechen?

Erfahrung. Der Schatten, ben das Kerzenlicht projeciet, bon dem Tageslicht bes Morgens erleuchtet, wird blau; der Schatten, den Tageslicht wirst (ber schwächer ist, und um welchen aufkommen zu lassen, man sich vom Licht entfernen muß), vom Kerzenlicht erhellt, wird roth.

— Der Schatten, vom Kerzenlicht geworfen, ganz nahe an das Licht gehalten, schimmert gegen das Grünliche hin.

Bur historischen Logik. Es wird versichert, daß wir urtheilen: das Gold ist gelb. Diese Versicherung ist wahrscheinlich. Aber nicht eben so wahrscheinlich ist, daß wir schließen: alle Menschen sind sterblich: Cajus ist ein Mensch, also ist er sterblich. Ich wenigstens habe nie so plattes Zeug gedacht. Es soll im Innern vorgehen, ohne daß wir Bezwußtsein darüber haben. Freilich, im Innern geht viel vor, z. B. Harnzbereitung und ein noch Schlimmeres, aber wenn es äußerlich wird, halzten wir die Nase'zu. Eben so bei solchem Schließen.

Die älteren Deutschen waren eigentlich ein lustiges Volf. Aus dem würdigen Ulpsses, dessen Seben Gine Ernsthaftigkeit ist, haben sie einen albernen Gulenspiegel, aus der göttlichen Kirke, an dieser als Nemesis auftretend, ein Schwein gemacht. Die Neueren thun mehr ober minder dasselbe, nur mit größerer Ernsthaftigkeit. Sonst war das Volk die

Ironie über jene göttlichen Wesen, jetzt aber sind Diese die Ironie über bie ernsthaften Behandler und Begreifer.

Wie es eine dichterische Genieperiode gegeben hat, so scheint gegenwärtig die philosophische Genieperiode zu sein. Etwas Kohlenstoff, Sauerstoff, Sticktoff und Wasserstoff zusammengeknetet, und in ein von Andern mit Polarität u. s. w. beschriebenes Papler gesteckt, mit einem hölzernen Zopf der Eitelkeit 2c. Raketen in die Luft geschossen, meinen sie, das Emphreum darzustellen. So Görres, Wagner u. A. Die roheste Empirie mit Formalismus von Stoffen und Polen, verbrämt mit vernunftlosen Analogieen und besoffenen Gedankenbligen.

Die Bauersfrau lebt im Kreise ihrer Liese, was ihre beste Kuh ist, bann ber Schwarzen, ber Scheckin u. s. w.; auch des Märtens, ihres Buben, auch der Urschel, ihres Mädchens u. s. f. So samiliäre Dinge sind dem Philosophen die Unendlichkeit, das Erkennen, die Bewegung, die sinnlichen Gesetze u. s. f. Und wie der Bauersfrau ihr verstorbener Bruder und Ohm, so dem Philosophen Plato, Spinoza u. s. f. Cins hat so viel Wirklichkeit, als das andere, diese aber haben die Ewigkeit voraus.

Bei den Trebern sind die Menschen bereits in der Wissenschaft. Von da ist's nicht mehr weit zum Pater poccavi.

Db blos die Deutschen Frauen von den Französinnen sich Gesetze geben laffen? — Auch bie Deutschen Gerren, sagen Sie bagegen, Mabame, und berufen sich auf die Reichsbeputationsgeschichte. — Sie kennen die Geschichte nicht? D, die muß ich Ihnen erzählen. Das Deutsche Reich ist von ben Franzosen versichert, daß es Krieg mit ihnen führe. Es hat zwar keine Sand an den Waffen, ein paar Spießburger ausgenommen, die für nichts zu rechnen sind. Aber die Franzofen ha= ben es versichert und, da biese es versicherten, hat man sich also aus= plunbern laffen muffen. Allsbann hat bas Deutsche Reich aus ben Zei= tungen erfahren — wir lasen sie bei Tafel und Sie konnen benken, welche Freude es verursachte, daß dies von ihm gesagt wurde — daß es Friede gemacht hatte. Damit es aber wiffe, auf welche Weise ber Frieven sei — vie Franzosen find höfliche Leute — so schickten sie eigends einen Gefandten nach Deutschland, es ihm zu fagen. Der nahm fich, baß man nicht zweifeln könne, noch einen bazu. Die Deutschen als rebliche Leute — aus zweier Zeugen Mund wird die Wahrheit kund — glaubten es natürlich, als diese es versicherten. Auch sie sind höslich und bedankten sich stattlich dafür.

Wenn das Absolute ausgleitet und aus dem Boden, wo es herumsspaziert, in's Wasser fällt, so wird es ein Fisch, ein Organisches, Lebendiges. Wenn es nun eben so ausgleitet und in's reine Denken fällt — denn auch das reine Denken soll nicht sein Boden sein — so soll es, dahineinplumpend, etwas Schlechtes, Endliches werden, von dem man sich eigentlich schämen muß zu sprechen, wenn's nicht Amtshalber geschähe und weil einmal nicht zu leugnen ist, daß eine Logik da sei. Das Wasser ist ein so kaltes, schlechtes Element und es ist dem Leben doch so wohl darin. Soll denn das Denken ein viel schlechteres Element sein! Soll das Absolute sich so gar schlecht darin besinden und sich auch schlecht darin aufführen?

In Deutschland wird immer der gesunde Menschenverstand in Schutz genommen gegen die sogenannten Anmaaßungen der Philosfophie. Eitle Mühe, denn wenn ihnen die Philosophie auch Alles einstäumt, so nützt es sie doch nichts, denn — sie haben keinen. Der ächte gesunde Menschenverstand ist nicht bäurische Rohheit, sondern in der gesbildeten Sphäre mit den Bestimmtheiten der Bildung frei und gewaltsam umgehend nach der Wahrheit und dann unmittelbar Rousseau'sche Parasdorie, wenn er seinen Widerspruch gegen die Bestimmtheiten eben so wie die Bildung selbst, in Grundsägen ausdrückt, oder als Ersahrung, Raissonnement, Witz, wie Voltaire oder Selvetius. Der Abel in Deutschland hat wohl auch gesunden Menschenverstand, aber eben darum braucht er ihn geradezu, ohne zu beweisen, daß er gebraucht werden dürse — als wobei jene stehen bleiben.

Wieland, dem man sonst eben nicht Paradoxie vorwirft, hat den paradoxen Satz aufgestellt, daß es dienlich sei, von der Materie, worüber man schreibe, etwas zu verstehen, und man hat ihn probat gefunden.

Narren werben mit Schaben flug, die gescheuten Leute bleiben hingegen mit allem Schaben unflug.

Sei feine Schlasmütze, sondern immer wach! Denn wenn du eine Schlasmütze bist, so bist du blind und stumm. Bist du aber wach, so siehst du Alles, und sagst zu Allem, was es ist. Dieses aber ist die Vernunst und das Beherrschen der Welt.

Auf Münzen von Titus und Vespasianus: Deiorgs, aeternitas (Titi etc.) etwas Gewöhnliches. Auch schon Aeternitas Augusti. Kaisferlicher Titel: Aeternitas Vestra. Alwicos plos kommt auch von den Ptolemäern auf dem Rosettischen Stein vor; sonst auch nur alwicos. Dies alwi schien sonst dem N. Testament eigenthümlich zu sein.

Einem Scrupulanten kann man sagen, daß das Gewissen eine moralische Laterne sei, die nur auf gutem Wege leuchtet; geht man auf bosen, so bläst man sie aus.

In omnia alia abeunt, welche mit Verleugnung ihrer Subjectivität etwas Erwiesenes, Wahrheit, benken und annehmen sollen. Ihre subjective Unruhe ist der Ruhe des Erkennens nicht fähig. Sie haben unster keiner Zucht gestanden.

In Schwaben sagt man von etwas längst Geschehenen: es ist schon so lange, daß es bald nicht mehr wahr ist. So ist Christus schon so lange für unsere Sünden gestorben, daß es bald nicht mehr wahr ist.

Die Bälle, öffentlichen Oerter, Schauspiele, sind nicht mehr viel bessucht. On s'assemble en samille, on revient aux moeurs. Diese moeurs sind die allgemeine Langeweile des Oeffentlichen, die Moralität.

Für die Niederträchtigkeit ist allein die Moralität als Beziehung zur Tugend möglich. Wie Karl Moor, nachdem er ganz verzweiselt, nach= dem Bater und Geliebte dahin sind, zu seiner Strafe durch eine mora= lische Handlung geht: "dem Manne kann geholfen werden." Das wahr= haft Tragische ist das Moralische. Uns ist es zugleich sentimental.

Die Wahrheit der Wissenschaft ist ein ruhiges, Alles erleuchtendes und erfreuendes Licht, so wie eine Wärme, in der Alles zugleich gedeihe lich hervorsprießt und die inneren Schätze in der Breite des Lebens ause einanderlegt. Der Gedankenblitz ist der Kapaneus, der dies himmelische Feuer auf eine schlechte verschwindende Weise sormal vernichtend nachahmt und zu keinem bestehenden Leben zu kommen vermag.

Wenn einer den Phthagoräischen Lehrsatz kennt und sagt: damit sei nicht gegessen noch getrunken; — ein Anderer: was soll mir das? es ist um Anwendung für's Leben zu thun; ich muß meine Totalität dark ausgesprochen sinden; — ein Dritter: es geht daraus keine Nuhamwen bung, keine Weisheitsmaxime für's moralische Leben heraus; — so ist bies Alles Eins, aber wir ehren ben Ausbruck so, daß wir das Erste bäurische Tölpischkeit, das Zweite gesunden Menschenverstand, das Dritte Eiser für das moralische Interesse der Menscheit nennen.

"Que de choses dans un menuet! s'écriait Marcel, le plus sameux maître de danse de Paris, il y a quatorze ans, dans l'enthousiasme de son art. Les danseurs d'aujourd'hui disent autrement: il saut savoir le moral de la danse, et ils disent cela très serieusement." In Deutschland heißt bieß: Poesie.

"L'empire germanique est un être moral sans action par bai même, et il est un corps, mort par sa constitution." Deutschland ift keine Monarchie u. s. f., kein Staat, sondern ein Reich. Reich soll ein Begriff sein oder vielmehr, wenn es Staat sein soll, eine Anschauung die leer ist.

Die Allgemeine Zeitung berichtet von Frau v. Stael in Berlin, wie die Königin sie angeredet: "J'espère, Madame, que Vous nous croyez de trop don gout, pour n'être pas flatté de Vôtre arrivée à Berlin. Il y a longtemps, que je Vous ai admirée, et j'ai été impatiente, de saire Vôtre connoissance." Es sam ja auch hier Geist zu Geist und gleich und gleich, wie das Sprichwort sagt, gesellt sich gern.

In den Deutschen Bearbeitungen der Wissenschaften ist der Inhalt der meisten Werke nur dieser: auch ich weiß es, was da oder dort erfunden worden ist. So haben sechshundert die Auhpocken bearbeitet und alle dasselbe wiederholt. Sie sind dann in Streit wegen Plagiats mit einander gerathen, aber die Sache war, daß sie alle dasselbe abgeschrieben hatten, wie die Evangelisten nicht einander ausgeschrieben, sondern Ein Evangelium vor sich gehabt haben sollen. In freien Wissenschaften, wie die Philosophie, schreibt jeder die allgemeine Trivia-lität der Vildung ab.

Die Antwort, die Robespierre auf Alles gab — hier hatte einer dies gedacht, jenes gethan, dies gewollt oder jenes gesagt — war: la mort! Ihre Einförmigkeit ist höchst langweilig, aber sie past auf Alles. Ihr wollt den Rock: hier habt Ihr ihn; anch die Weste: hier; Ihr gebt einen Backenstreich: hier ist auch der andere Backen; Ihr wollt den kleinen Ginger: haut ihn ab. Ich kann Alles woten, von Allem abstrabie

ren. So ift der Eigensinn unüberwindlich und kann an ihm selbst Alles überwinden. Aber das Höchste, was zu überwinden wäre, wäre gerade diese Freiheit, dieser Sod selbst.

Das Zeitungslesen bes Morgens früh ist eine Art von realistischem Morgensegen. Man vrientirt seine Haltung gegen die Welt an Gott ober an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit, wie hier, daß man wisse, wie man daran sei.

Ora et labora! Bete und fluche! Fluchen ist sonst, wenn einer Sakrement sagt, aber in der Religion sallen alle diese Dinge, die sonst außereinander, zusammen. Die Erde sei verstucht und im Schweiß deines Angesichts sollst du bein Brod essen! Arbeiten heißt die Welt vernichten oder sluchen.

Nothwendigkeit, ein Shstem der Philosophie ganz zu studiren. Das Princip enthält Alles eingehült, aber auch nur eingehült, latent, den leeren formalen Begriff, nicht die Sache selbst. Wie ein Geiziger im Beutel alle Genüsse als Möglichkeit behält und sich die Wirklichkeit, die Beschwerlichkeit des Genusses selbst, erspart.

Die Fragen, welche die Philosophie nicht beantwortet, sind so beant= wortet, daß sie nicht so gemacht werden sollen.

Gellert, Hagedorn, Ut haben die Tugend plattgereimt: Wer nur die Tugend liebt u. s. s. Zwar ich's sand, zwischen Tugend und Berstand u. s. f. Freund, die Tugend ist kein leerer Name n. s. f. Bewahre Gott! — Nicolai, ein Buchhändler in Verlin, hat hierauf die Rechtschaffenheit ersunden oder vorzüglich urgirt.

Es ist ein schöner Zug, welche Verachtung man in Deutschland ge= gen das Geld hat und zeigt. Die Deutschen dichten ihm einen Urssprung an, der nicht verächtlicher und niedriger sein kann. Man stellt ihn für's Ange in Figuren dar, die Geldsch—r genannt werden. Es soll eine mythologische Beziehung zum Grunde liegen. Eine Bratwurst ober was es sei, mag man nicht mit einer so niedrigen Entstehungsart zusammendenken.

Das gemeine Denken construirt nicht: hier ein Lindenbaum neben Weiben, Stecklingen n. s. w. und unten läuft eine Kuh vorbei. Es be-

weist nicht, sondern es nimmt seine Anstrengung zum Beweise für etwas, die Langeweile für Tiefe und seine Ermattung für das Resultat.

Was eine tiefe Bebeutung hat, taugt eben barum nichts.

Unsere Nachwelt ist die nächste Messe. Wie in der Vernunst sich Alles zusammenrückt, so rückt auch in der Gebirgsansicht der Strom näher. Pedes eorum, qui efferent te, sunt ante januam.

Biffenschaft. Db ber Einzelne fie besitze, fann er fich felbft unb Andern versichern. Db es mahr ift, entscheibet die nächste Umgebung, die Mitwelt und bann die Nachwelt, wenn jene schon ihren Beifall gegeben haben. Doch ist bas Bewußtsein so in der Bilbung gestiegen, bie barbarische Zähigkeit des Begreifens flussiger und rascher geworden, baß wenige Jahre schon die Nachwelt herbeiführen. Ueber Kantische Phi= 's losophie ist längst der Stab gebrochen, während Wolffische funfzig und mehr Jahre sich gehalten. Rascher ift für Fichte's Philosophie bas Bestimmen ihres Standpunctes herangeeilt. Was Schelling'sche Philosophie in ihrem Wefen ist, wird kurze Zeit offenbaren. Das Gericht über sie steht gleichsam bor ber Thur, benn Biele verstehen sie schon. Doch erlagen diese Philosophieen weniger bem Beweise, als der empiri= schen Erfahrung, wie weit mit ihnen zu kommen ift. Blind bilben sie die Anhänger aus, aber das Gewebe wird immer dunner und endlich finden sie sich von der Spinnewebendurchsichtigkeit überrascht. ihnen wie Eis geschmolzen und wie Quecksilber durch die Finger gelau= fen, ohne daß sie wüßten, wie ihnen geschah. Sie haben's eben nicht mehr und wer ihnen in die Hand sieht, mit der sie ihre Weisheit aus= boten, sieht nichts als die leere Sand und geht mit Gespott weiter. Während jene, die Kälte fühlend, sie noch für etwas ausrufen, vermei= nen diese die Sache ergründet zu haben, ba sie boch nur bas Nichts berselben, nicht, was sie war, erblicken. Der eine Theil ift getäuscht, wie Das Wahre ift indeg, daß dies Verschwundene selbst sie der andere. hieher gebracht hat. Es wird bas Wort ber Schrift erfüllt: wenn wir schweigen, schreien bie Steine.

Das erste Subjective im Studium der Wissenschaften ist Ehrlich= keit gegen sich selbst. Zweiseln an Allem ist leicht gedacht und gesagt, aber die Frage ist, ob es wahr ist? Das leere Wort, wenn nicht die ganze Natur des Wesens sich verleugnet, ist eine Lüge, und es ist entsetlich, was die Menschen sich selbst und Andere belügen und überreben wollen.

Bum Studium einer Wissenschaft ist nothwendig, sich nicht durch die Principien abwendig machen zu lassen. Sie sind allgemein und besteuten nicht viel. Wie es scheint, erst der hat ihre Bedeutung, der das Besondere hat. Oft sind sie auch schlecht. Sie sind das Bewußtsein über die Sache und die Sache ist oft besser als das Bewußtsein. Man studire fort. Zuerst ist das Bewußtsein trüb. Nur nicht Schritt vor Schritt begriffen und bewiesen haben wollen, sondern man wirst das Buch weg, lies't wie zwischen Wachen-und Schlasen sort, resignirt auf sein Bewußtsein, d. h. auf seine Einzelheit, was peinslich ist. So habe ich Dissernzialrechnung und Anderes studirt. So von Andern gehört, die Kant's Kritis der reinen Vernunft so studirten.

Originelle ganz wunderbare Werke in der Bildung gleichen einer Bombe, die in eine faule Stadt fällt, worin Alles beim Bierkrug sist und höchst weise ist und nicht fühlt, daß ihr plattes Wohlsein eben das Krachen des Donners herbeigeführt.

Am Schäblichsten ist es, sich vor Irrthümern bewahren zu wollen. Die Furcht, activ sich Irrthum zu schaffen, ist die Behaglichsteit und die Begleitung von absolut passivem Irrthum. So hat der Stein keinen activen Irrthum, außer z. B. Kalk, wenn Scheidewasser auf ihn gegossen wird. Da kommt er ganz aus sich. Er geräth ordentslich auf Abwege, braust auf, kommt in eine andere Welt. Es sind ihm Böhmische Dörfer, er geht zu Grunde. So nicht der Mensch. Er ist Substanz, erhält sich. Diese Steinheit oder Steinigkeit oder Steinernsheit (benn die Deutsche Sprache macht schwer ein Substantiv, ein Ding, einen soliden Mann, einen zünstigen Bürger, der Frau und Kinder hat, zu einem Prädicat!), diese Strengslüssseit ist es, auf die man Verzicht thun muß. Die Bildsamkeit, nicht das instinctmäßige non aridet, ist die Wahrheit. Erst wenn man die Sache versteht, was nach dem Lerznen kommt, steht man über ihr.

Der Grundsatz eines Shstems der Philosophie ist ihr Resultat. Wie wir die letzte Scene eines Schauspiels, das letzte Blatt eines Romans lesen, oder Sancho die Auslösung des Räthsels vorher zu sagen für besser hielt, so ist der Ansang einer Philosophie allerdings auch ihr Ausgang, was bei jenen nicht der Fall ist. Aber Niemand wird sta mit biefem Enbe jener ober bem Worte bes Rathfels begnügen, fonbern bie Bewegung, burch welche es zu Stande kommt, wird für bas Befentliche gehalten. — Daß bas Besondere im Allgemeinen sei, leugnen die Gegner der Philosophie und sie felbst üben dies aus, indem fie allein an bem Princip, weil in biesem bas Ganze fei, hin und her zerren. Sie besiten bas Bange, wie sie bie Mathematif besiten, wenn sie ein Eremplar Guflibs ober einen Sclaven gekauft haben, ber ein Mathematifer ift. Die Sache selbst kann man nicht geschenkt, gleichsam in ben Kauf obenein erhalten, inbem man bas Princip ober Resultat sich anschaffte. Bei ber Anschauung bagegen, z. B. Jakob Bohme's, steben bleiben, ift Barbarei wie bei ben Grundsätzen Oberflächlichkeit. Die Entwicklung bes Wissens ift nicht ein Wegschaffen jener Anschauungen, so wenig als bes Grundsages, sondern ein von Innen heraus ober von Außen hinein Ausbilden berselben. Böhme's Anschauung ift eine tiefere, als Jacobi's Glauben offenbart. Die, welche so etwas als besondere verschwin= benbe Meinung nehmen und die Barbarei in die Sache felbft feten, irren eben so sehr, als die, welche ben Grundsatz nicht für wesentlich hal= Jene machen bie Form bes Barbarischen zum Wesen ber Sache, ten. diese im Gegentheil die Gediegenheit des Glaubens. (Jacobi: wir sind im Glauben geboren; Sandebruden; lieber Menbelssohn u. f. w.; wie leere Pietisten mit frummen Köpfen und verbrehten Augen sich die Sanbe bruden, ohne etwas zu fagen zu wiffen.)

Der Barbar verwundert sich, wenn er hört, daß das Quadrat der Hypotenuse gleich sei der Summe des Quadrats beider Katheten. Er meint, es könne auch anders sein, fürchtet sich vorzüglich vor dem Versstande und bleibt in der Anschauung. Die Vernunft ohne Verstand ist nichts, der Verstand doch etwas ohne Vernunft. Der Verstand kann nicht geschenkt werden.

Die Worte: ewig, heilig, absolut, unendlich, ziehen den Menschen, der etwas dabei fühlt, in die Göhe, erwärmen, erhitzen ihn. Es sind Mächte, die ihn regieren, hin und her ziehen und das Zeichen ihrer Herrschaft über ihn ist, daß er bei ihnen sich fühlt. Es sind die angeschauten Götter der Griechen, welche den Nordländern nur als Absstractionen, als Worte, hiermit selbst in ideeller Form sind. Nur das Begreisen tödtet sie als Macht. Es trennt sich von ihnen. Statt in ihrem Element zu liegen, ist es das Zurücktreten von ihnen und Durchsschauen derselben, eine gefühllose Klarheit. Jene Worte erheben den Menschen, — wie viel mehr ihr Erkennen! Aber ihr Erkennen gibt dem

Menschen, dem Ich, seine Freiheit und die Erhebung ist die getilgte Hitze voer bas (getilgte) Gefühl des Individuums.

Gott, zur Natur geworben, hat sich ausgebreitet in die Pracht und ben stummen Kreislauf ber Gestaltungen, wird sich ber Expansion, ber verlorenen Punctualität bewußt und ergrimmt darüber. Der Grimm ist diese Bildung, dies Zusammennehmen in den leeren Punct. Er sindet sich als solchen, und sein Wesen ausgeschüttet in die ruh'= und rastlose Unendlichkeit, wo keine Gegenwart, sondern ein wüstes Sinaussahren über die Grenze ist, die immer wird, wie sie aufgehoben ist. Dieser Grimm, indem er dies Hinaussahren ist, ist die Zerstörung der Natur. Das über die Gestaltungen Hinausgehen ist eben so ein absolutes Gehen in sich selbst, ein Werden zum Mittelpunct. In diesem frist der Grimm seine Gestaltungen in sich hinein. Ihr ganzes ausgedehntes Reich muß durch diesen Mittelpunct hindurch; ihre Gebeine werden davon zermalmt und ihr Fleisch in eben diese Flüssigsseit zerquetscht.

Der Born Gottes über sich felbst in seinem Anderssein, ber gefal= Iene Lucifer, hier fixirt, empört sich gegen Gott und seine Schönheit macht ihn hoffartig. Die Natur mit bem Bewußtsein über ihre Geftalt trägt sie zur Schau und gefällt sich felbst in ihr. Aber dies ihr für sich selbst Sein ober ihr Sein als Bewußtsein, ist nicht ihr Sein in im= mer ruhiger Vorstellung ihrer selbst, so daß der Gedanke nur das Se= cundare ware, der leere unthätige Raum, der seinen Inhalt empfängt, sondern dies Bewußtsein ist unmittelbar absolute Thätigkeit. Es ift ber Born selbst, die Entzündung des Grimmes in ihm, der sich aufreibt und seine hoffärtige Pracht verzehrt. Die verzehrte Natur steigt in neuer ibealer Gestalt als ein Schattenreich empor, das jenes erste Leben ver= loren hat, die Erscheinung ihres Geistes nach dem Tode ihres Lebens. Diese neue Gestalt ift aber die Ueberwindung des Bosen, das Ausgehal= tenhaben in der Gluth des Schmerzens im Mittelpuncte, wo sie geläutert alle Flocken im Tiegel zurückgelaffen hat, ein Residuum, bas bas reine Nichts ift. Sie erhebt sich als freier Geift, ber nur in ber Natur biefe feine Berklärung fieht. -

Solche Mythen, solche Anschauungen sind die Anschauungen der Barbarei. Die Gestalt dieser Anschauungen vernichtet das Individuum oder es ist hier vielmehr der Grimm gegen dieses gewordene, selbst wies der bestehende Absolute. Denn das Individuum ist nichts darin. Es geht nicht unter, sondern ist untergegangen und jene Anschauung muß noch einen zweiten Proces durchgehen, um absolut zu sein. Dieser ist die Wissenschaft oder das Erkennen, daß jenes sich in sich hinein Imas

giniren, jener Lebenslauf Gottes, aus bem Erkennen felbst hervorgeht; daß die Natur in ihrem Wesen nicht das Anderssein ift, worüber ber Beift, daß er sich so verloren, ergrimmt, sondern ihre Unschauung, sie als sie, ber Geist ift. Das Individuum ist als solches selbst Ratur und die Anschauung bes göttlichen Wesens eine natürliche, ob ihr Inhalt gleich ber Geist ist. Das Individuum macht selbst diesen Weg im Aufzehren seiner selbst ober in ber Wissenschaft, benn in dieser geht bas na= türliche Wesen des Subjects zu Grunde. Und es ist nicht nur die Er= hebung bes Individuums bazu ober eine Bilbung beffelben; es ift nicht blos ein Ansehen von seiner Seite, eine Beziehung auf es: sondern ber zweite Kreislauf bes Absoluten selbst, das, sich zum Geist geworben, als solcher, als herausgeborene Totalität, als Geift, als Bewußtsein in jenen Schmerz eingeht, so bag ber Geift als Bewußtsein jenes sein Werben an ihm selbst als einem gewordenen erzeugt. — Jene Anschauung ber Religion ist allgemeine Religion und sie ist dies nur als Wissenschaft. Nicht ein Hindurchgeben, ein Produciren jenes ersten Weges in sich selbst als eines anschauenden Kreislaufes; sondern die Wiffenschaft erhebt sich über ben Glauben und sein Anschauen, verläßt sich als Geift und kommt zu Die Bilbung, wissenschaftliche Entwickelung jener An= sich als Geift. schauung ift bies, daß sie immer Geist bleibt, den Geist nicht verliert und als dieser sich nicht verlierende Geist sich ein Anderes wird und sich Das Wissen macht jedes Moment ber Anschauung, das wiederfindet. für sich eine undurchbringliche, bestimmte Gestalt ift, die ihr Inneres nicht aufschließt, sondern hervorgeht, handelt und verschwindet durch ein anderes Handelndes, zu einem Processe in sich selbst ober zu einer gei= stigen Natur.

Die schlechte Reflexion ist die Furcht, sich in die Sache zu vertiefen, immer über sie hinaus und in sich zurückfehren. Der Analyst, wie Laplace sagt, überläßt sich dem Calcul und es verschwindet ihm die Aufgabe, d. h. die Uebersicht und die Abhängigkeit der einzelnen Momente der Rechnung von dem Ganzen. Nicht nur die Einsicht in die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ganzen ist allein das Wesentliche, eben so, daß jedes Moment selbst, unabhängig vom Ganzen, das Ganze ist, und dies ist das Vertiesen in die Sache.

Faust fand die Grenzen der Menschheit zu enge und stieß mit wilder Kraft bagegen an, um sie über die Wirklichkeit hinüber zu rücken. Er fand den edlen Kopf unterdrückt und vernachlässigt, den Dummkopf und Schurken zu Ehren erhoben. Er will den Grund des moralischen llebels erforschen, das Verhältniß des Menschen zum Ewigen, ob er sei, der das Menschengeschlecht leite und woher die es plagenden Widersprüche entstehen. Er will den Grund der Dinge, die geheimen Springsedern der Erscheinungen der physischen und moralischen Welt und den faßlich haben, der Alles geordnet.

Vergebens! Er eilt auf die Bühne des Lebens, wo Tugend und Laster verschlungen, Gutes aus Bösem, Böses aus Gutem herkommt. Immer mehr verwirrt sich der Geist. Er sieht die Kette der Nothwen= digkeit um die freien Geschöpfe geschlungen, knirscht, daß Keiner Herr seiner Thaten ist und kann's nicht ändern. Er muß Alles seinen ewigen Lauf gehen lassen, dahingegen jene Macht, die er nicht sieht, die nur sei= ner zu spotten scheint, tieses Dunkel, sinsteres Schweigen einhüllt. Dem Geist des Menschen ist Alles dunkel, er ist sich selbst ein Räthsel.

Theologie gewährt, was die Speculation versagt: Was that ich Euerm Gott, der ich nur strebte, die Gesetze der Menschheit nach der Leitung des Herzens zu erfüllen, Euerm Gotte, der auf kein Opfer Euern Wünschen beistand, keines Euerer Leiden stillte, zu dem der von Euch Geplagte vergebens ruft? Nothwendigkeit ist der Name der gewaltigen, unbekannten Macht. Dies ist Alles, was du fassest. Unterwirf dich und stirb. —

Nicht die Gottheit, sondern die Menschheit selbst durch Mißbrauch ihrer Gaben, durch falsche Anwendung ihrer Fähigkeiten, durch Kleinmuth und Trägheit, trägt die Schuld von Allem. Der Mensch miß-braucht, was ihm zu seinem Glück gegeben ist, Religion, Regierung und die Wissenschaft. Am glücklichsten, der in stiller Ruhe, sern von der rauschenden Thätigkeit der Menschen, seine Tage hinlebt, ohne zu wissen, wie die Menschen regiert werden, und ohne nachzusorschen, warum Gott vor unsern Augen Dinge geschehen läßt, wie wir sie täglich geschehen sehen. Kann das aber der Mensch? Bestimmt er seine Lage und sein Schicksal? Wird er nicht gewaltsam hineingerissen in den Strudel des Lebens? Das große Warum kehrt wieder.

Der Gott nicht mehr anklagende, seine Abhängigkeit aber anerkenstenende Mensch will wissen, zu welchem Zweck er da ist. Und kann er keine Antwort erzwingen, so möchte er doch wissen, warum die Natur mit ihm auf halbem Wege stehen geblieben und ihn da nur ahnen läßt, wo er Gewissheit fordert. Der Mensch ist Herr seines Schicksals und seiner Bestimmung. Er kann durch sein Wirken den schönen Gang der moralischen Welt befördern und stören und das ganze Menschengeschlecht vom Bettler bis zum König ist Werkmeister der moralischen Welt. Der

Mensch entwickelt nur bas in ihn gelegte Streben, wie jebes Ding ber fichtbaren Welt, nur mit bem Unterschiebe, daß nur ihn sein freier Wille und sein das Bose und Gute begreifender Sinn, der Strafe und ber Belohnung fähig machen. — Ich habe bie Neigung zum Bofen besiegt. Die Reinheit meines Willens ift es, bas Gefühl, nach ben Gefetzen ber Vernunft gehandelt zu haben, die Ueberzeugung, daß ein Wesen nicht vergeben kann, bas burch ben Verstand gewirkt hat, sind es, die mich erheben. — Raftloser, fühner, oft fruchtloser Rampf bes Ebeln mit ben bon biesen Göttern erzeugten Gespenstern: Entzweiung bes Bergens und bes Verstandes; die erhabenen Träume und die thierischen, verderbten; ber reine und hohe Sinn, Gelbenthaten und Berbrechen; Klugheit und Wahnsinn; Gewalt und seufzende Unterwerfung; die ganze menschliche Gesellschaft mit ihren Wunbern und Thorheiten, Scheußlichkeiten und Vorzügen. — Allein — ift jener Enthusiasmus wohl mehr als ber Traum eines Schwärmers? Rechtfertigt ihn ber kalte Verftand? Jagen wir nicht, ihm folgend, leeren Schatten nach, und verlieren barüber bie Wefenheit? Ja, läßt sich, so wie die Welt nun einmal ift, wie ihre jeti= gen Verhältniffe sinb, überhaupt ein solcher Traum realisiren?

Geist der Natur: Lebet in mir, mit mir! Ich bin mit Euch und kann Euch nicht deutlicher werden, als ich es bin! Blühen und Verwelken, Gedeihen und Zerstören, hangen an einander. Meine Freundschaft verdirgt Euch die nahe Verkettung. Ich habe meinen lieben Kindern die Täuschung zur Gefährtin mitgegeben. Mein Lohn ist Euer Glück. Die Quelle dazu strömt mit reichem Flusse in Euerem Herzen. Suchet es nur da! Fliehet den Wahn derer, die es außer mir suchen!

Jeder will und meint besser zu sein, als diese seine Welt. Wer beser ist, bruckt nur biese seine Welt besser aus, als Andere.

Der gewöhnliche königliche Weg in der Philosophie ist, die Vor= reden und Recensionen zu lesen, um eine ungefähre Vorstellung von der Sache zu bekommen.

Der lette königliche Weg beim Studium ist das Selbstbenken.

Die so viel gegen philosophische Shsteme sprechen, übersehen bei einem bestimmten Shsteme den Umstand, daß es eine Philosophie ist; Hauptumstand, so wie daß eine Eiche ein Baum ist.

Riesewetter hat eine sehr große Reigung bei ben Taubstummen, in Reimen zu sprechen, gefunden und, was beinah unglaublich scheint, ihre Reime waren nicht auf die Orthographie, sondern auf den Ton ge=gründet.

In seiner Sprache reden, ist eines der höchsten Bildungsmomente. Ein Bolk gehört sich. Die Fremdartigkeit, bis auf die Lateinischen Lettern, hinaus!

Es tritt einer auf und liefert etwas Mittelmäßiges. Alle begrüsen ihn als ihres Gleichen und hegen und pflegen ihn: Du bist von ben Unsern, du meinst es eben nicht ernsthaft u. s. w.

Es ist dem Publicum bei der Philosophie um die Religion, die verlorene, zu thun; nicht um Wissenschaft; um diese erst hinterher. Der Mensch will erfahren, wie er daran ist, will Besriedigung für sich, das Interesse der Menschheit dieser Zeit.

Schöne Wissenschaften wird nicht mehr gesagt, aber noch: denke dir ein Haus mit zwei Stämmen darneben u. s. w., statt: stelle dir vor.

Es ist nicht mehr so sehr um Gebanken zu thun. Wir haben beren genug, gute und schlechte, schöne und kühne. Sondern um Be=griffe. Indem aber jene durch sich selbst unmittelbar geltend zu machen sind, als Begriffe dagegen begreislich gemacht werden sollen, so erhält dadurch die Form der Schreibart eine Aenderung, ein vielleicht peinliche Anstrengung erforderndes Aussehen, wie bei Plato, Aristoteles.

Der Effect am Publicum ist ein absoluter Maaßstab, über den das Subject wohl rasend werden kann. Es hat Alles gethan; aber seiner Einsicht steht eben der bewußtlose Instinct entgegen.

Bur Moral: Ihr, Göchstes, die Schuld und die Leiden dieses Gerzens in ihm selbst begraben, das Gerz zum Grabe des Gerzens zu machen.

Bei den Wundern des neuen Testaments kommt es nicht auf den Inhalt des Wunders an, sondern darauf, daß es ein Wunder ist. Was liegt an ber Heilung einer berborrten Hand, an ber Vertrocknung eines Feigenbaums ober ber Trunkenheit ber Hochzeitgaste.

Ein geflickter Strumpf besser als ein zerrissener; nicht so das Selbstbewußtsein.

Studiren heißt, das als wahr anzusehen zu bekommen, was Anbere gedacht haben. Aber zuerst als mit einem Falschen gleich sertig sein, kennt man die Dinge nicht.

Man fordert von der Philosophie, da die Religion verloren, daß sie sich auf's Erbauen lege und den Pfarrer vertrete.

Die Scheibewand zwischen ber Terminologie ber Philosophie und bes gewöhnlichen Bewußtseins ist noch zu durchbrechen; das Wiberstreben, das Bekannte zu benken. Es soll sein ruhiges Bewenden damit haben, es soll nicht Ernst mit der Philosophie gemacht werden; dies aber thut sie, wenn sie sich an das Gang und Gäbe wendet.

Es wird der Philosophie nicht so gut, einen Satz zu haben und sagen zu können: das ist oder ist nichts.

Kant wird mit Bewunderung angeführt, daß er Philosophiren, nicht Philosophie lehre; als ob Jemand das Tischeln lehrte, aber nicht, einen Tisch, Stuhl, Thüre, Schrank u. s. f. zu machen.

Die Freude am Johannisseuer brauchte nur organisirt zu werben. Auf allen Bergen werden eine Menge Feuer angesteckt. Es ist die
Freude am ersten Feuer, und was ist die Freude an einem solchen lebenbigen Element anders, als etwas Religiöses? Denn es ist die Freude an
ihm selbst als einem Element. Diese Freude muß sich selbst ehren, sich
mit Bewußtsein ordnen, sich gesetzlich machen. Diese Freude braucht nur
als Ernst genommen zu werden, so ist sie ein Gottesdienst. Aber sie
wird nicht so genommen. Der Mensch, in der Religion des Schmerzens,
verachtet seine Freude, verwirft das Bewußtsein von ihr. — Anders bei
den Griechen, die selbst das Essen zu einem Gottesdienst machten, d. h.
mit Bewußtsein und Willen genossen. Bei uns ist die Langeweile zu
Hause. Eine Gesellschaft schämt sich des Essens. Es gibt keine ernst=
haftere Menschen, als die Griechen und keine fröhlichere.

Sonst hat die niedrige Volksclasse einzelne Familienglieder ausgestosen als den Sündenbock, auf denen die Last der Entbehrung, der Büßung und der Entfremdung seiner selbst dis zur Verrücktheit liegt, es selbst aber ging frei aus und erkaufte sich die Versöhnung durch diese Opfer. Jetzt aber hat es die Buße selbst auf sich genommen.

Lieber sich zehn Millionen mit Gewalt nehmen, sich in's Gesicht spucken, sich mit Fußen treten, sich prügeln lassen, als eine Million freiwillig geben, freiwillig sich einer Wunde aussetzen, indem man Wunden austheilt: das ift ber Sinn ber beutschen Nation. Mit bem zehn= ten Theil bes Aufwandes von Gelb und Naturalien, mit dem tausenbsten Theil der Leiben, mit Ersparung des Gebirgs von Schande, die die Deutschen ber vergangene Krieg gekostet hat, konnten sie durch 2 bes Verlorenen 1000 der Leiden abwenden und statt der Schande Ehre er= werben. Aber die Deutschen wollen die Satisfaction haben, neutral zu bleiben, d. h. von beiden Theilen sich ausschinden zu lassen, als einem Theil anhangen. Sie haben die Befriedigung boch für sich geblieben zu sein. Sie sind die Duäkernation von Europa. Nehmen laffen sie sich Alles, den Rock, und aus Gutmüthigkeit, um kein boses Gesicht zu be= kommen, geben sie noch bas Wams. Wenn sie einen Backenstreich von einer Seite, einer ber friegführenden Mächte bekommen, so seten sie sich in die Stellung, von der andern auch bekommen zu muffen. Wie Tertullian die Christen beschreibt.

Unter dem Wie einer Sache meint man ihre Art. Vier hölzerne Beine, ein Brett darüber, ist das Wie eines Stuhls, d. h. eben der Stuhl.

Nothwendigkeit der Gesetze gegen den Wucher. Weil der Einzelne die Gelegenheiten und die Individuen nicht kennt, bei denen Geld zu ha= ben ist, erscheint dies seltener als es ist. Der Staat hingegen soll diese Renntniß der Seltenheit oder Menge des Geldes kennen. Seine Taxe der Zinsen supplirt die Folge, aus welcher jene Verlegenheit entspringen würde, die Meinung größerer Seltenheit und dadurch Entstehung höherer Zinsen. Ferner, wie auf die Kornpreise jedes Gerücht von Krieg und Frieden, Hagelwetter u. s. s. s. Einsluß hat, so würde beim Gelde dasselbe Schwanken eintreten. Diese Unbeständigkeit ist es, die den Preis erhöhet, denn die Hossnung, höher oder wenigstens nicht niedriger zu verstausen, ist stärker, als die Furcht des Gegentheils und jene bewirft stär-

ker bas Jurudhalten, als diese bas Losschlagen. Daher Taxen auf Brob, Fleisch u. s. w. nothwendig.

Es ist kein Land, wie Deutschland, wo jeder Einfall sogleich zu etwas Allgemeinem gemacht, zum Gögen des Tages ausgebildet, und die Ausstellung desselben zur Charlatanerie getrieben wird, so daß er auch eben so schnell vergessen wird und die Frucht verloren geht, die er tragen würde, wenn er in seine Grenze eingeschränkt worden wäre. Das durch würde er in seinem Maaße erkannt und so diel geschätzt und geschränkt, als ihm gehört, da er auf die andere Weise mit seiner ungesbührlichen Ausblähung zugleich ganz zusammenschrumpst und, wie gesagt, vergessen wird.

Die Süddentschen haben ehrlicherweise nachgebruckt. Die Rorddeutschen schreiben sich aus und wiederholen dasselbe; Compendien, ein Capitel früher oder später; sogar elegante Zeitungen.

Ich erinnere mich sehr gut, wie lange ich in ben Wissenschaften mich herumtrieb, ehrlicherweise meinend, was davon offenkundig, sei noch nicht Alles. Aus den Redensarten, die Sache zu führen, schloß ich, das Wesen stede noch im hintergrunde und Alle wüßten bei weitem mehr, als sie gesagt, nämlich den Geist und die Gründe, so etwas zu avancieren. Nachdem ich lange vergebens gesucht, wo dies zu sinden wäre, wobon immer gesprochen oder gethan wurde, als sei es das allgemein Bekannte und das Treiben des Gewöhnlichen also das rechte und dessen Rechtsertigung nicht sinden konnte, sand ich, daß in der That nicht mehr daran sei, als ich wohl begriff und darüber nur noch dieses, der Ton der Zuversicht, die Willfür und die Vermessenheit.

Ein Freund der ächten Naturkunde schlägt vor, den hinlänglich beskannten Herrn Dr. Gall, der zur größten Verwunderung bereits einen Curs absolvirt hat, aufzusordern, noch einen zu halten, da aus seinem Vortrage erhellt, daß er unerschöpflich ist und uns immer noch neue Geschichten zu erzählen wissen wird. Vorläusig hat er sich bereits nicht ungeneigt dazu bezeugt und versprochen, durch neue Veranstaltungen seine Schädelleere noch mehr an den Tag zu legen. Er wird nämlich:

- 1) zur Darstellung des Gehirns seine platte Saut entfalten; an einer Schürzerl für die Chapeaus, für die Damen an einem Paar Hosen;
- 2) den Ursprung ber Rerven vom Steißbein zeigen;

- 3) eine große Anzahl neuer Sinne, an Damen außer dem Tanzsinn auch den Näh- und Koch-Sinn; an Bauerslegeln den Dreschstegelsinn; an andern aber den Charlatansinn, alles ohne Denken aufzeigen;
- 4) die Kämmfrau aus dem Waisenhause, Barbara Sprützbein, zuziehen, die mit ihrer geläusigen Manipulation der Schäbel und
  ihren Erfahrungen Herrn Dr. Gall unterstützen wird.

Der eine klärt bas Zeitalter auf, ber andere entpfindet es in Sonetten hinauf, erzieht es auf, reflectirt, schaut es hinauf, betet es hinauf.
Das Zeitalter ist für jeden der truncus siculnus, aus dessen Sanzem
jeder einen Merkur fabriciren will; aber der Teusel führt ihm unter den
Händen den truncus, oder, um in ein ander Gleichniß überzugehen, den
Montblancgranit weg und läßt ihm nur ein Splitterchen oder Körnchen,
so daß, wenn man sein fertiges Werk nunmehr beim Licht besieht, er ein
verdammt kleines Merkürchen herausgebracht hat, und nicht genug über
Schlechtigkeit der Zeit und des Teusels schimpsen kann, der ihm nur
solche Brosamen gelassen hat, so daß nun eine Menge von Zeitälterchen
herumlausen, die alle anders schildern: Salzmännisches, Campesches,
Ruhpockenzeitälterchen; — es abklären, daß es reiner klarer Aether werde,
aus dem frei die Sterngestalten in ewiger Sonnenschönheit in der Mitte
herausspringen.

### Aus der Berliner Periode.

Ein großer Mann verbammt die Menschen dazu, ihn zu expliciren.

Die Russischen Frauen beklagen sich, wenn sie von ihren Männern nicht geprügelt werden; sie haben sie nicht lieb. Das ist die Weltzgeschichte.

Göthe hat sein ganzes Leben die Liebe poetisch gemacht, sein Genie an diese Prosa verschwendet — sein Werther; — die Poesie der' Liebe hat er in den Orientalen kennen gelernt — sein Divan.

Aufgeben, wie Aufheben, doppelfinnig: 1) Aufgeben — etwas als verloren, vernichtet betrachten; 2) Aufgeben — eben damit aber

zugleich es zum Problem machen, bessen Gehalt nicht vernichtet ist, sonbern ber gerettet und bessen Verkümmerung, Schwierigkeit, zu lösen ist.

Wenn der Mensch einmal dahin gekommen, daß er es nicht mehr besser weiß, als Andere, d. h. daß es ihm ganz gleichgültig ist, daß die Andern es schlecht gemacht, und ihn nur dies interessirt, was sie recht gemacht: dann ist Frieden und die Afsirmation in ihn eingetreten.

Einseitigkeit ber Philosophie ist das liebste Gerede, das man am häusigsten hört und diese Kategorie gilt für einen Talisman, der ein sur allemal gegen jede Philosophie, gegen jede Zumuthung derselben u. f. s. aushilft; ein absoluter Harnisch, an dem eine Prätension derselben wenn nicht an Bekanntschaft, doch auch an äußerer Achtung, abgleitet. Eine Philosophie ist einseitig, weil sie eine besondere ist, und eine solche ist sie, weil sie eine bestimmte ist — oder besser überhaupt, weil es noch andere, von ihr abweichende gibt. — Was ist also zu thun, um nicht in solche Einseitigkeit zu verfallen? Die Klugheit gibt unmittelbar an, sich nicht blos mit Einer, sondern mit den verschiedenen Philosophieen bekannt zu machen; auf diese Weise nur setzt man sich in den Stand, erst wählen zu können, damit selbstthätig und selbstständig zu sein. Ist dies nicht klug, ist dies nicht der hausbackene Verstand, der sich solches vor= und umsächtiges Benehmen besonnen ausgedacht hat und sich wohl und vorzüglich dabei besindet?

Ohne Unglück ist solches Benehmen jedoch nicht; denn nachdem die Rüchternheit, um sich vor Einseitigkeit zu bewahren, zur Wahl sich entsschlossen haben wird, so ist das, was sie gewählt hat, selbst wieder eine bestimmte, eine besondere Philosophie, — denn sie ist unmittelbar von denen verschieden, aus welchen sie gewählt worden ist, oder auch gegen welche sie aus sich selbst etwas, das sie eine Philosophie nennt, producirt hat. — Dieser hausbackene Verstand, indem er die Einseitigkeit vermeiden will, fällt damit nur selbst in sie, und seine Klugheit hat ihm nicht nur nichts geholsen, sondern ihn zu dem versührt, dem er entgehen will. Kant hat die Wolsische, Hume'sche Philosophie gekannt, sich eine eigene gegen sie gemacht — also eine einseitige u. s. s.

Es ist nur Ein Weg, die gefürchtete Einseitigkeit zu vermeiden — nämlich, von der Philosophie dispensirt zu sein, weil eine jede einseitig. Der Verstand enthält sich dann auch, zu wählen, sich zu entscheiden. Seine Philosophie haben oder gar zu wissen, daß cs mit der Philosophie nichts sei, mit jeder nichts, dieses Negative, Leere, dem ist nicht abzu= sprechen, daß es von Einseitigkeit frei sei, von der Einseitigkeit

irgend eines Inhalts nämlich. Eben damit tritt sogleich wieder eine andere Einseitigkeit ein, denn die Unwissenheit ist wieder nur Eine Seite, etwas Besonderes, weil ihr ein Anderes, Besonderes, nämlich Kenntniß und Wissenschaft, gegenübersteht. In der That ist der Versstand mit seiner Hausbackenheit so nur vom Berge seiner Absurdität in den Abgrund seiner Dummheit herabgefallen. D du glückseliger Sancho Pansa, wer, der den Don Duirote gelesen, hat nicht sein Vergnügen an Dir gehabt?

Es gibt solche, welche die speculative Erkenntniß der christlichen Mh=
sterien darum hassen, weil sie das Verdienst der Unvernunft verlieren.
Der wahre Glaube ist unbefangen, ob die Vernunft ihm gemäß sei
oder nicht, ohne Rücksicht und Beziehung auf die Vernunft, aber der
polemische Glaube will glauben gegen die Vernunft.

Musikalische Composition von die, haec, hoc von Carissimi, für den Gesang, wird für vortrefflich ausgegeben. Zeichen der Sinnlosigkeit der Musik; es soll es einer zu malen oder ein Gedicht darüber zu machen versuchen!

Christus, ben Menschen, vorgestellt, ist noch ein ganz anderes Räth= sel, als das Aleghptische. Dieses ist der Thierleib, aus dem ein Menschen= angesicht herausbricht — aber dort der Menschenleib, aus dem der Gott hervorbricht.

Im Jahr 1764 wurde in Danzig ein neues Gesangbuch gefertigt. Von Gellert kamen nur zwei Lieder hinein und zwar, wie sich das geistliche Ministerium beshalb ausdrückte, weil er "auch ein Komödien= bichter" war.

Securi adversus Deos, sagte Tacitus gegen die Römer von den Deutschen; — gegen die abergläubischen Römer. Febris, Pestis wie Cloacina waren ihre Götter. — Davon ist nicht weit zum Teufel. Jene nur physischen Teufeleien in's Geistige erhoben, so haben wir Teufel.

Leben und Meinungen ist ein vormaliger guter Titel gewesen, benn von den Menschen haben einige ein Leben und keine Meinungen; andere nur Meinungen und kein Leben; endlich gibt es solche, bie beides haben, Leben und Meinungen. Die letzteren sind die seltneren; dann die ersteren; die gewöhnlichsten sind, wie immer, die Mitte.

Preußische Staatszeitung 1819, 52stes Stück, 29. Jun.: "Die desentlichen Ansgaben sind bei benjenigen Bölkern am größten, die am längsten und vollständigsten an der Steuerbewilligung Antheil genommen haben." — "Die fühnen Plane unternehmender Regenten altern und sterben mit ihnen; aber der ausgeregte Stolz der Nationen, das mit der Muttermilch eingesogene Vertrauen auf die Kraft seines Volkes, der angestammte Wahn, daß Macht Recht gebe, wuchert fort von den Urahnen zu den Enkeln. Ferne sei es, zu verkennen, wie mächtig dieses Anregen aller Einzelnen auf den Geist des Ganzen, auf die Erziehung des Menschengeschlechts wirft; die Völker leben ihres Glaubens: aber sie bes zahlen ihn auch."

Und zwar gern. Die ihres Unglaubens leben, muffen ihn auch bezahlen.

Die Lateinische Sprache ward ehemals in zwei Hauptgesichts= puncten auf ben Schulen getrieben: 1) ber Sinn und Inhalt ber Schrift= steller, bes Cornelius Repos, Curtius, J. Cafar, Cicero, Tacitus, Goraz u. s. f. Die eine Sauptsache, ber Inhalt paffend fur die Jugend; eble, einfache, feste Gesinnungen und Sandlungen, Grundsate ber Sittlichkeit, bes Staatslebens in ihrer naiven Nahe und Allgemeinheit vorgestellt; 2) als Sprache nach allgemeineren Regeln ber Grammatif. Regel ift das Subsumiren bes Besonderen unter bas Allgemeine. Die Lateinische Sprache hierin im Vortheil gegen bie Griechische; feste Regeln, plastisch, lapibarisch; einfacher Bau ber Gate und Perioden; — Sinn bes Gehorfams, rechtlichen Berfahrens; - feste Regel und Banbeln barnach, ohne Ausnahmen, Willküren, Ausreden u. s. f. — Nach biesen Regeln hatte ber Schüler seine Auffätze zu machen, nicht barnach, baß eine Form, Flexion, Conftruction u. f. f. gefunden ware. Die Berfeinerung bes Lateinischen Sprachstudiums, durch Hollander und Englander vorzüglich (Drakenborch und Ruhnkenins haben darüber gestritten, ob simulac ego, perinde ac ego richtig sei, zulest ausgemacht simul atque ego und überall barnach zu corrigen - und so eine Menge Fein= heiten, b. i. Besonberheiten), hat die Natur bes Lateinischen Sprachstubiums als Bilbungsmittel zur Bucht ganz veränbert.

Der heutige Abel ist gerade in der Regel nicht aus den alten, freien Grundbesitzern, vielmehr meistentheils aus den Kaiserlichen, Königl., Herzogl. Lehnsleuten hervorgegangen. Mußten doch jene freien Grundbesitzer selbst Lehensleute werden, wenn sie einige Bedeutung behalten und nicht völlig unterdrückt werden wollten.

Vis à vis vom Abel sind die Hose magnisique gewesen, haben den Abel um sich versammelt und ihn ruinirt. — Nun vis à vis vom Reichsthum der Banquiers sind die Höse (die Fürsten in Kleidung u. s. f. f.) einfach geworden, weil der Reichthum Kleidung, Schmuck der Frauen, Wohnung, Fêten, ihnen gleich nachmachen kann. — Demselben Reichsthum gegenüber können die Höse steif, voll Etikette, sein. Diese wird verlacht und die Hosschranzen als Knechte, als Zierrathen angesehen, qui s'avilissent, en y mettant un prix.

In der Weltgeschichte gilt die Eintheilung, wie bei den Griechen: Griechen und Barbaren.

Canova wollte die Kirche, die er in seiner Vaterstadt erbaute, Gott weihen. Dies wurde nicht zugegeben. — Bram hatte keine Tempel in Indien. Protestantische Kirchen heißen in katholischen Ländern Bethäuser. Gotteshäuser, Name im südlichen Deutschland.

Corporationen, Collegien sind viel strenger im Abschlagen, als Individuen: Unterschied der collegialischen Verfassung und der persönlichen
Responsabilität. So sehr die letztere energischer sein kann, besonders Anfangs, so sehr stumpst sich ihre Krast ab. Das Individuum soll wie ein
Edelmann regieren, als eine selbstständige, auf sich ruhende Persönlichkeit. Aber das Individuum als blos Vesonderes ist in mannigsaltigerAbhängigkeit; — dieser jener kann oder wird können ihm schaden. Abschlagen erscheint als persönlich individuelle Sache, und es ist in der
That mehr oder weniger Zufälliges darin.

Walter Scott im Leben Napoleons sagt von den Ursachen und dem Zweck der Französischen Revolution: "Der Himmel zur Strase der Sünden Frankreichs und Europa's, um dem menschlichen Geschlecht eine große Lehre zu geben, überließ die Macht und Gewalt solchen Menschen, die nur die Werkzeuge seiner Nache und seiner geheimen Absichten waren." — Wie? Wenn die Sünden Frankreichs und Europa's so groß waren, daß der gerechte Gott die surchtbarste Strase über den Weltztheil verhängte, so wäre ja die Revolution nothwendig und kein neues Verbrechen, sondern nur die gerechte Züchtigung alter Verbrechen gewesen; — anmaaßende Phrasen, die kaum einem Capuziner, der seine Unwissenheit beschönigen will, nachgesehen werden könnten. — "Das geistreichste Volk Europa's, heißt es Vol. I. p. 47, ließ sich durch die

gröbsten Täuschungen und bie verberblichsten Grundsätze verführen." Seichter Ropf.

#### IX.

## förster's Geburtstagsgedicht 1826.

Bellas Dichter besingen ben Ruhm unsterblicher Belben, Welche zu Land und zur See vieles gethan und erlebt. Aber vor allen wird Einer gefeiert in Mythen und Sagen, Der nach ber Götter Spruch that, was fein anbrer vollbracht. Denn mit gewaltigem Urm rang er mit Leuen und Drachen, Schirmte bem menschlichen Bleiß sicher umfriedetes Land. Wo die Natur einbricht mit roher Gewalt, er besiegt sie, Bu dem Olympischen Kreis bahnt sich Herakles ben Weg. Und so rühmen auch wir im echtgermanischen Nordland . Einen Gelben, ber zwölf Thaten und mehr noch gethan. Wühlte bei uns boch auch der Erhmanthische Eber, Giftiges Drachengezücht schnobte mit flammender Buth; Zwar nicht hausten sie mehr in nächtlichen Wälbern und Sümpfen, Aber im Reiche bes Geift's übten sie frevelnde That Siehe! ba ward uns geboren ein Helb, ein heiliger Georg, Dem es an Muth nie gebrach, bem es an Kraft nie gefehlt. Auf bem geflügelten Rog bes Bebantens ritt er zur Streitfahrt, Führte ber Wahrheit Schild, führte des Glaubens Panier. Und nie fehlte bas Ziel sein wetterleuchtender Wurfspieß, Und mit dem Blige des Schwerdts traf sein durchdringendes Wort. Also kündigte schon in frühen Jahren ber Held sich An, als die Skeptiker ihm Schlangen bes Zweifels geschickt. Traun! die Molche zerbruckt er, als waren es Göttinger Würfte, Und von der Skepsis blieb leer nur die Schale zurück. — Schnurrend trieb sich ein Kater umber burch Thäler und Bergschlucht, Ueberall führte das Wort Wolfische Metaphysik. Aber es hatte ber Wolf, es hatten die spätren Gesellen Vom Aristoteles sich trug'risch ben Namen geholt; Doch du erkanntest sie wohl und auf bialectischer Treibjagd Streiftest bu ihnen bas Fell über bie Ohren herab,

Und du brachtest zu Ehren das Meit bes Griechischen Meisters, Unangreifbar darin botest den Feinden du Trop.

Da verscheuchtest du bald die nächtlichen Stymphaliben, Die mit Gestank und Geschrei füllten die heitere Luft.

Mit Recensentengeschwätz in Literaturzeitungen

Kreischen sie lärmend umher, aber sie beißen nicht mehr. —

Mußte der Sohn des Zeus sich niedrer Arbeit bequemen,

Haft du mit göttlichem Muth ähnliche Thaten vollbracht.

Aber Augias Stall, das waren die Akademien,

Wahrlich die Herren barin akabemisteten sehr.

Als nun aber herein der Schwall philosophischer Meerstuth Schlug, wie stäubten zuletzt all die Perücken hinaus;

Und sie zogen babon mit Moleculen und Poren,

Mit den Partifeln des Lichts, das sie in Säcke gesteckt. —

Festgeschmiedet am Fels sahst du den Gefährten, Prometheus, Der mit verwegenem Muth raubte den himmlischen Strahl,

Der den verhüllenden Schleier der heiligen Isis zurückschlug

Und die Idee der Matur sinnig im Bilde gefaßt,

Als er zuerst den Magnet als Symbol des Begriffes begrüßte, Wo sich der Gegensatz eint, ob er getrennt auch erscheint.

Aber nicht frommt' es dem Seher, es hielt die Substanz ihn gefesselt, Kranke Subjectivität nagte die Leber ihm aus.

Doch du erlegtest den Geier, da löste die starre Substanz sich Und zur Idee der Idee brangst du, zum Geiste der Welt.

Zwar entführtest bu nicht bem belphischen Gotte ben Dreifuß, Aber bu brachtest von ihm herrliche Beute zuruck.

Jenes: "Erkenne bich selbst", das noch kein Sterblicher löste, Haft du gelöst und bem Gott gabst du die Frage zurück. —

Du erlegtest die Syber ber tausendköpfigen Meinung,

Die in dem Staat und im Recht schwellende Häupter erhob;

Denn es wollte die Jugend nach Herzensbrang und nach Willführ Herrschen und führen das Reich, aber gehorchen nur nicht.

Und wir träumten wohl viel von alten, glücklichen Zeiten, Blickten zur neuen Welt sehnend wohl über das Meer.

Doch wir gewannen durch dich die Gegenwart lieb und die Heimath, Und mit der wirklichen Welt haft du uns wieder versöhnt. —

Dann auch führteft bu uns zu ben Gärten ber Gesperiben, Pflücktest ber ewigen Kunft golbene Früchte für uns,

Daß wir die Werke verstanden, die uns ein Mozart, ein Goethe, Die uns ein Phidias kuhn, die uns ein Raphael schuf. — Was du errungen im Geist, du hast es im Geiste besestigt, Wie in der Sternenschanz ruhst du in deinem System Und es tragen die Pseiler, so sest wie die Säulen Heraks, Ewig der Wissenschaft herrlich unendlichen Bau. — Also schufst du ein Reich der Wirklichkeit und der Wahrheit, Stiegst dann selbst in die Gluth deiner Gedanken hinab. Da verzehrte die Flamme was irdisch war und vergänglich, Aber das Ewige blieb dir, dem Unskerblichen, treu. Hebe nahte sich dir in göttlicher Schönheit und Jugend, Reichte auf blühender Flur Nektargefüllten Pokal. Und es sammeln die Freunde sich hier zu den sestlichen Spielen, Rühmte Nemea man einst, rühmen wir heut uns Berlin.

### X,

# Grabrede Marheineke's und förster's.

## Geliebte Collegen und Freunde!

Der harte Schlag, ber unersetzliche Verlust, ber uns getroffen, läßt kaum zu, uns zu besinnen und zu erhohlen von diesem tiesen Schmerz, und es wird mir unendlich schwer, den ganzen Reichthum und die Tiese Ihrer Empfindungen bei diesem außerordentlichen Todesfall in wenigen Worten auszusprechen.

So viele theure Opfer hat unfre junge Universität schon dargebracht: auch dieser große, weltberühmte Mann ist uns nun abgesobert
worden und was die tiefgebeugte Wittwe, was die zwei hoffnungsvollen
Söhne, was wir alle jetzt empfinden, es ist besonders darum so viel, so
schwer und tief, weil wir das Leid so vieler mitzutragen haben, die hier
nicht gegenwärtig sind.

Geliebte Freunde und Collegen! was ist das Leben, wenn der Unzsterbliche selbst an diesem Leben sterben muß? Wir können dem Tode kein Recht vergönnen über ihn; er hat uns von ihm nur entrissen, was nicht Er selber war.

Dieß ist vielmehr sein Geist — wie er hindurchblickte durch sein ganzes Wesen, das holde, freundliche, wohlwollende, wie er sich zu er= kennen gab in seiner edlen, hohen Gesimung, wie er sich entfaltete in

ber Reinheit und Liebenswürdigkeit, in ber stillen Größe und kindlichen Einfachheit seines ganzen Charakters, mit welchem auch jedes Vorurstheil, wurde er näher erkannt, sich leicht versöhnte; sein Geist, wie er in seinen Schriften, in seinen zahlreichen Verehrern und Schülern lebt und unbergänglich leben wirb.

Wer so, wie unser entschlasener Freund, schon mitten in diesem Leben sich von sich, vom Ich und bessen Sucht, vom Schein und aller Eitelkeit zu befreien, sich in die ewige Wahrheit benkend zu vertiesen wußte und aus dem Tode dieses irdischen Lebens geistig wiedergeboren und erstanden war, wer so den Schein des Wissens durchschauend sich stets allein an das wahrhaft Wirkliche zu halten wußte, welches das Wirken des ewigen Seistes ist hinter allen vergänglichen Erscheinungen des Lebens in der Natur und Seschichte, wer so, wie dieser König im Reich des Gedankens, einen neuen Bau des Wissens gegründet hat auf dem unwandelbaren Felsen des Geistes, der hat sich eine Unsterdlichseit errungen, wie wenige, der hat seinen Namen den glänzendsten und unsvergeßlichsten unseres Geschlechts hinzugefügt, der hat vollbracht, was er selbst in einem seiner Werke sagt: "Das Leichteste ist, was Gehalt und Gediegenheit hat, zu beurtheilen, schwerer, es zu sassen, das Schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen." \*)

Wir sollen ihn nun begleiten zu seiner Ruhestätte neben seinem großen Vorgänger. \*\*) Aber so ist er doch nicht ganz von uns gesschieben, der Theure, Unvergeßliche; so lebt er selbst doch noch unter uns, ja von der irdischen Hülle erlös't reiner, denn zuvor, befreit von allem sinnlichen Erscheinen, der Mißkenntniß nicht mehr ausgesetzt, verklärt im Herzen und Geist aller, die seinen unvergänglichen Werth erkannten und künstig erst recht erkennen werden.

Unserm Erlöser ähnlich, dessen Namen er stets verherrlichet hat in allem seinem Denken und Thun, in dessen göttlicher Lehre er das tiefste Wesen des menschlichen Geistes wiedererkannte, und der als der Sohn Gottes sich selbst in Leiden und Tod begab, um ewig als Geist zu sei= ner Gemeinde zurückzukehren, ist auch er nun in seine wahre Heimath zurückzegangen und durch den Tod zur Auferstehung und Herrlichkeit hindurchgedrungen.

Darum geziemet es benn auch uns, die wir im Geiste zu leben berufen sind, unsern Schmerz um ihn zu reinigen und zu verklären zum lauteren Schmerz des Geistes, was er gewollt und nur angedeutet hat,

<sup>\*)</sup> Phanomenologie des Geistes S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Fichte.

muthig fortzuseten und es in das allgemeinste Berständniß zu bringen, und können wir nicht alle ihn erreichen in der Tiese seines Wissens, und in seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit, ihm doch ähnlich zu werden in seiner Liebe, Sanstmuth und Geduld, in seiner Demuth und Bescheibensheit, in seiner treuen Nachsolge Jesu Christi, dessen Jünger zu sehn sein höchster Ruhm auf Erden war.

Selig, selig sind die Todten, die so in dem Herrn sterben; der Geist ruht aus von seiner Arbeit und ihre Werke solgen ihnen nach.

Schon durften wir, geliebte leibtragende Freunde, uns der Hoffnung hingeben, das Gewitter, welches seit Monaten über unserer Stadt sich drohend lagert, seh vorüber, nur einzelne Blige und zerstreutes Wetterleuchten verkündigten uns noch seine Nähe, als plöglich und unerwartet ein zuckender Strahl herabfährt und ein gewaltiger Donnerschlag uns ein Unglück fürchten läßt. —

Ja, meine Freunde, der Wetterstrahl hat gezündet und welch' ein Haupt hat dieser Schlag getroffen! — Unser Freund, unser Lehrer ist nicht mehr! Diese hohe Ceder des Libanon, zu der wir staunend hin- aufblickten, ist gefällt, dieser Lorbeer, der die Wissenschaft, die Kunst, der jegliches Heldenthum der Geschichte mit seinen Kränzen schmückte, dieser Baum der Erkenntniß, von dem kein neidisches Verbot uns die Früchte zu sammeln wehrte, ist seines Schmuckes beraubt, und mit bewegtem Herzen stehn wir an der dunkeln Kammer, wo dem großen Manne die enge Ruhestätte zugeniessen wurde! —

Wie? diese sinstre Höhle, dieses schmale Grab sollte den verschließen, ber uns durch die Räume des Himmels führte? Diese Hand voll Staub sollte den bedecken, der uns die Geheimnisse des Geistes, die Wunder Gottes und der Welt offenbarte? Nein, meine Freunde, laßt die Todten ihre Todten begraben, uns gehört der Lebende an, der, die irdischen Banz den abwersend, seine Verklärung seiert und den gebändigten und besiegzten Elementar=Mächten mit der Stimme des Meisters zuruft: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?

So soll denn keine unwürdige Klage an seinem Grabe laut werden; allein er selbst, der Verewigte, gönnte dem tiesen Gefühle, der reinen Empsindung ihr Recht; die ihm näher standen, sahen oft in seinem Auge die Thräne der Wehmuth und des Schmerzes glänzen, und wer, der ihn kannte, der ihn liebte wie wir, könnte bei diesem Abschiede sich der Thränen erwehren? Wie er aber uns aus der Nacht der Ahnung zum Mor-

genrothe des Bewußtsehns, aus dem Schlafe der Innerlichkeit zu dem twachen Gedanken, aus dem Glauben zum Schauen geführt hat, so darf auch die Trauer über seinen Verlust nicht ein dumpses Hindrüten, auch micht der Schrei des Schmerzes, oder nur diese Thräne stiller Theilmahme bleiben; solch' ein Verlust will nicht bloß empfunden, er will ausgesprochen sehn und wahrhaste Veruhigung werden wir erst dann gewinnen, wenn wir für unser inneres Seelenleid das Wort sinden, und
und des Vorzuges bewußt werden, daß dies unser Schmerz ist, daß
wir es sind, die ihn verloren haben, daß uns dieser Stern in dem
Sonnenschsteme des Weltgeistes geleuchtet hat!

Welcher Name wäre zu gewagt, ben wir, seine Schüler, bem gestebten Lehrer nicht zutheilen könnten? War er es nicht, ber ben Unzustiedenen mit bem bunten Gewirre bes Lebens ausglich, indem er uns in der Nothwendigkeit die Freiheit zu begreisen anwies? War er es nicht, der den Ungläubigen mit Gott versöhnte, indem er uns Jesum Christum recht erkennen lehrte? War er es nicht, welcher die, an dem Vaterlande Verzweiselnden zum Vertrauen zurücksührte, indem er sie überzeugte, daß die großen politischen Bewegungen des Auslandes Deutschsland den Ruhm nicht verkümmern werden, die bei weitem erfolgreichere Bewegung in der Kirche und in der Wissenschaft hervorgerusen zu haben? War er es nicht, durch den die Mühseligen und Beladenen selbst im Unglück diese Erde lieb gewannen, indem er auf ihr ein Reich uns vergänglicher Wirklichkeit und Wahrheit errichtete? Ia, er war uns ein Helser, Erretter und Befreier aus jeder Noth und Bedrängniß, indem er uns aus den Banden des Wahnes und der Selbstucht erlöste.

Seine Lehre zu bewahren, zu verfündigen, zu befestigen, seh fortan unser Beruf. Zwar wird kein Petrus ausstehen, welcher die Anmaßung hätte, sich seinen Statthalter zu nennen, aber sein Reich, das Reich des Gedankens, wird sich fort und fort nicht ohne Ansechtung, aber ohne Widerstand ausbreiten; den erledigten Thron Alexanders wird kein Nachsfolger besteigen, Satrapen werden sich in die verwaisten Provinzen theisten, aber wie damals die Griechische Bildung, so wird diese Deutsche Wissenschaft, wie Hegel sie in mancher durchwachten Nacht, bei stiller Lampe ersann und schuf, welterobernd in dem Gebiete der Geister werden.

Sein Name wird somit den andern geseierten Namen, welche Preusen berühmt machten, hinzugefügt; er war würdig nach dem Lande berusen zu werden, wo ein großer König die Philosophie auf den Thron setze; wo Leibnitz und Kant mit dem Pflugschaar ihres Geistes den verstrockneten Boden aufrissen und den Keim der Wissenschaft pflanzten; wo der vertriebene Fichte Aufnahme und Anerkennung fand. Obschon in

i

bem Suben Deutschlands geboren, hat unser Hegel bennoch erft hier bei uns seine wahre Seimath und nun auch neben seinem großen Vorganger-Fichte, wie es sein eigener Wunsch war, sein Grab gefunden.

Fichte und Hegel! das sind die Säulen des Hercules, welche hier die Grenze bezeichnen und den wollen wir erwarten, welcher an dieser Stätte den Muth haben wurde, das plus ultra auszusprechen!

Heran benn, ihr Stürme bes Winters, und bebeckt mit rauhem Frost und hohem Schneelager dies Grab, unsre Liebe wird nicht erkalten; heran ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr hochmüthig und unwissend ihn verkanntet und verläumdetet, wir werden seinen Ruhm und seine Ehre zu vertreten wissen; heran Thorheit, Wahnsinn, Feigheit, Abtrünnigkeit, Heuchelei, Fanatismus; heran knechtische Gesinnung und Obscurantismus, wir fürchten euch nicht, benn sein Geist wird unser Führer sehn!

Freiheit, Freude, Frieden hat er uns gegeben und diese drei Schutzgeister werden die Hüter sehn, welche dieses Grab bewachen. Nimm,
theurer, entschlasener Lehrer, unsere Thränen, nimm unseren Dank mit
dir in die Gruft, aus welcher du am Tage des Gerichtes eine herrliche Auserstehung seiern wirst! —





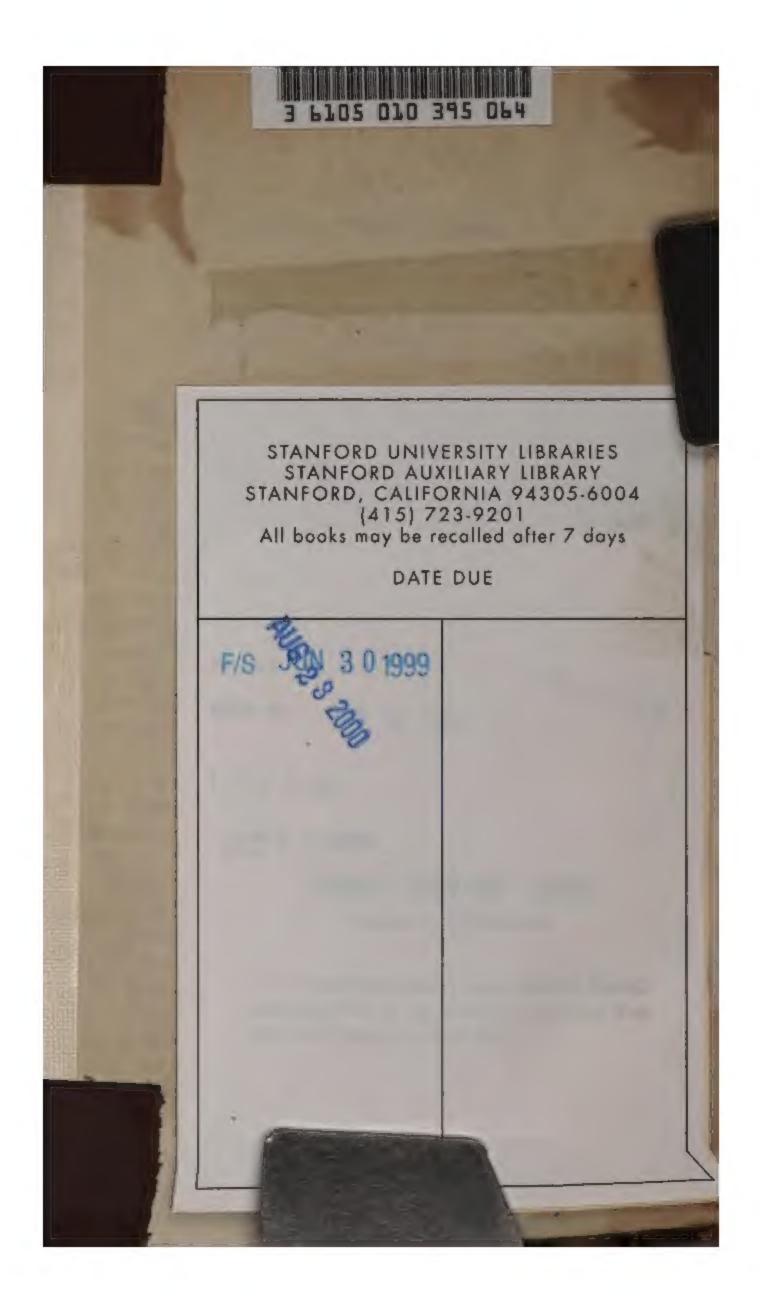

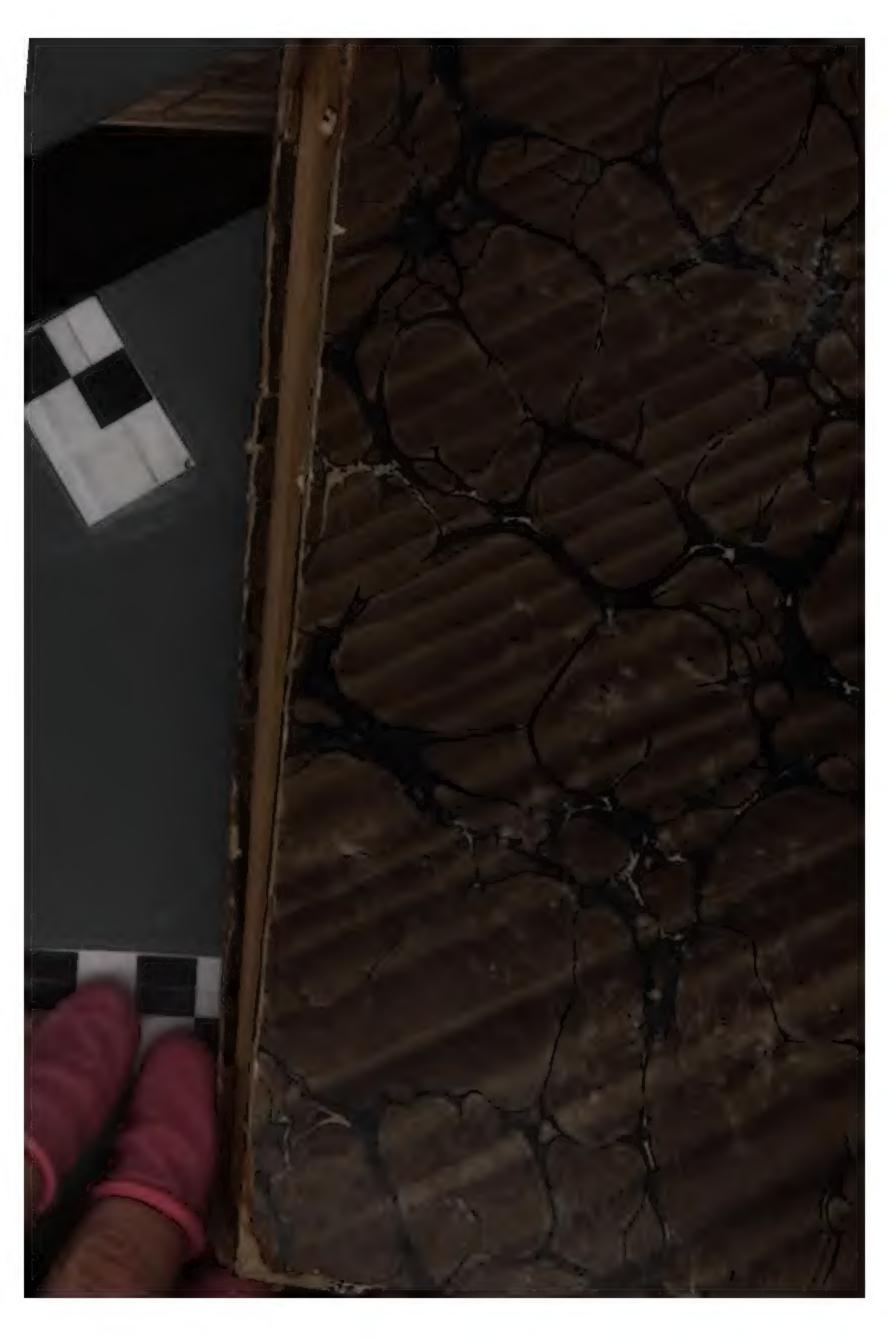